

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



On four.

4.640.

## University of California.

FROM THE LIBRARY OF

DR. FRANCIS LIEBER,

Professor of History and Law in Columbia College, New York.

THE GIFT OF

MICHAEL REESE,

Of San Francisco.

1873.



oy Google

Linbur

Digitized by Google

# Handbuch

ber

Geschichte

ber

# Staaten des Alterthums,

mit besonderer Rucksicht auf ihre Werfaffungen, ihren Sandel und ihre Colonien,

nod

### A. H. E. Heeren,

Ritt. d. Guelf. Ord.

Pofrath und Prof. Der Gefch. in Gottingen; der R. Societat der Biffenfchaften bafelbft, der R. Bairifden Afademie der Biffenfchaften ju Munchen, der R. Soweietat ju Copenhagen, der Italienischen Afademie, des R. Soudandischen Instituts und mehrerer gel. Gefensch. Witglied; der R. Französischen Afademie der Juschriften, der R. Preußischen Afademie, und des Jonischen Instituts zu Corfa Correspondent.

Dritte verbefferte Auflage.

Sottingen, bei Johann Friedrich Romer. 1817.

D57 H38

## Borrede zur ersten Auflage.

Indem ich die bereits beträchtliche Anzahl der Handbucher über die alte Geschichte durch ein neues vermehre, glaube ich um so mehr von meinem Plan bei demselben Rechenschaft ablegen zu mussen.

Es ist zunächst zum Gebrauch bei meinen Worlesungen bestimmt, und erwuchs aus diesen. Ich glaube in denselben nicht Alles sagen zu muß fen, mas man von alter Geschichte weiß, oder zu wissen glaubt; denn nicht Alles, was dem gelehrten Historiker wichtig senn kann, ist deshalb jum öffentlichen Bortrage geeignet; sondern ich suche darin eine Auswahl von dem zu treffen, was meinen Zuhdrern zu ihrer historischen Bildung zu miffen nothig ift. Nicht die Geschichte aller Bolter also, sondern nur derjenigen, die durch einen gewissen Grad der Cultur, besonders in politischer Rucksicht, sich auszeichneten, kann dabei in Betrachtung kommen, und auf diese habe ich mich deshalb auch in diesem Handbuche beschränkt.

Die

Die Gegenstände, benen ich vorzüglich meine Aufmerksamkeit gewidmet habe, sind die Ausbildung und Beränderung der Verfassungen ber Staaten, und baneben zugleich ber Bang des Welthandels, der Antheil, den jede Nation daran nahm, und die damit in genauer Berbindung stehende Berbreitung der Bolter durch ihre Colonien. Die nachsichtevolle Aufnahme, welche das Publikum meinem großern, nach einem andern Plane gearbeiteten, Werke über diese Gegenstande geschenkt hat, murde mich schon ein gleiches für diesen neuen Berfuch hoffen lassen, wenn ohnehin nicht schon der Geist der Zeit es zu laut von jedem Historiker forderte, darauf zuerst zu sehen. Cben des= halb aber konnte ich mich auch nicht mit bloßer Aufzählung der einzelnen Begebenheiten begnugen, sondern mußte es mir zur Pflicht machen, den Gang berfelben im Zusammenhange zu verfolgen, und in einem Abrisse, durch stete forgfältige Aushebung der Hauptmomente, Die ju der Entwickelung des Ganzen beitrugen, darzustellen. Ohne dieses ist Geschichte überhaupt, porzüglich aber die Geschichte von Republiken, woran das Alterthum so reich war, die ihren wich-

wichtigsten Bestandtheilen nach nothwendig eine Geschichte politischer Partheien — freilich Die schwerste Aufgabe für den Historifer! - senn muß, ein tobtes Studium. Unter den einzelnen Saupttheilen war in Ricksicht auf die Anordnung Die griechische Geschichte, wegen ber Berftuckelung in die Menge von Staaten, den größten Schwierigkeiten unterworfen. Man macht es fich freilich bequent, wenn man sich hier blos auf Athen und Sparta beschränkt; allein man erhalt alsdann auch nur eine sehr unvollkommene Kenntniß des Gegenstandes. Ich habe diese Schwierigkeit badurch zu überwinden gesucht, daß ich die Nachrichten von den einzelnen kleinern Staaten und den Colonien in den zweiten Beitraum warf, um alsbann im dritten und wichtigsten, wo ohnedies alles an den Hauptstagten hangt, die Geschichte im Ganzen, ohne Umterbrechung fortführen zu konnen. Sollte Andern, die etwa mein Handbuch jum Grunde legen wollten, diese Anordnung mißfallen, so lassen sich, wie ich es auch oft beim Vortrage ju machen pflege, diefe Motizen fehr gut gleich an Die vorläufige geographische Uebersicht anknupfen. Ueber die Anordnung der andern Theile weiß

weiß ich nichts zu erinnern; die Quellen sind bei jedem Abschnitte von mir angeführt; Eltate im Einzelnen lagen nicht in meinem Plan; wenn ich in den ersten beiden Abschnitten einigemal auf mein größeres Wert zurückgewiesen habe, so ist dieß nur dei Punkten geschehen, über die man anderwärts vergeblich Ansklärungen suchen möchte.

Erläuterungen über alte Geographie und der Gebrauch von Charten\*) mussen nach meisner Ueberzeugung mit dem Vortrage der alten Geschichte immer verbunden werden, wenn man jene Kenntnisse nicht schon woraussesen dark Daß dieses aber kein aussührlicher Eursus übernlte Geographie senn darf, sondern daß er mur die historischen Hulfskenntnisse enthalten soll, ist in dem Buche selber gesagt. Darnach wird man also die eingeschalteten geographischen Abschnitte beurtheilen. Sie sind indeß so grords net, daß sie die ganze alte Welt umfassen, und daß es also nur von dem Lehrer abhängt, in wie fern er einen mehr oder minder vollständigen Eursus daran knüpsen will.

Dan bediene mid ber Danvillischen, nach bem noga trefflichen Narnbergischen Nachstich bei Schneiber und

28as die Chronologie betrifft, so habe ich durchweg Eine Zeitrechnung zum Grupbe gelegt, nemlich bie nach Jahren vor und nach Chrifti Geburt. Daß ich die erftere, fo viel bequemere und gewissere, der so viel une begüemeren und ungewisseren nach Jahren der Welt vorgezogen habe, damit hoffe ich den Dank meiner Leser zu verdienen. Dagegen thue ich auf das Berdienst einzelne Begebenheiten in der frühern Seschichte vor Enrus schärfer ehronologisch bestimmt zu haben, im voraus gerne Bergicht. Im Gegentheit habe ich hier ofters runde Bahlen gesest, wo man in manchen neuen Commendien schon bestimmte zu finden pflegte Scharfe Zeitbestimmungen werden meines Erachtens erft da Bedürfniß, wo fortlaufende Entwickelung der Begebenheiten fatt findet: nicht über da, wo doch nur isollete Kacta stehen.

Die Begebenheiten unfrer Tage haben der Geschichte des Alterthums zugleich ein Licht und ein Interesse gegeben, das sie vorher nicht hatte und nicht haben konnte. Die Kenntniß derselben ist, wenn nicht das einzige, doch gewiß das sicherste, Mittel, sich eine hellere und vorurtheilsfreiere Ansicht der großen Schauspiele,

Digitized by Google

nod

von denen wir die Zeitgenoffen find, zu verkhaffen. Zwar lagen alle ausbruckliche Bergleichuns gen, wie fehr fich auch bagu die Belegenheiten mir fast aufdrangten, außerhalb meinem Kreife: wenn man aber manchen Abschnitten meis ner Arbeit, befonders ber Geschichte der Itbmischen Republik, bas Decennium anfieht, in dem sie erschien, so glaube ich desmegen feiner Entschuldigung ju bedürfen. Bas nust das Studium der Geschichte, wenn fle uns nicht dadurch weiser und besser macht, daß die Kennts niß der Bergangenheit und die Gegenwart richtiger beurtheilen lehrt? Batte ich bazu efmas beigetragen, und ware ich besonders so glicklich, den Ginn für pragmatisches Studium einer Wiffenschaft, die nur durch dieses eigentsich thre Berehrer lohnt, bei ihren jungen Rreunden zu erregen, so wurde ich dieses als den fchonften Lohn meiner Arbeit betrachten.

Sottingen den 23. Sept. 1799.

Bor=

### Norre de

zur zweiten und dritten Auflage.

las Bedürfniß einer zweiten Auflage dieses Handbuchs habe ich zugleich als eine Verpflichtung angesehen, meine fruhere Arbeit so viel ich vermochte, zu vervollkommnen. Wo es nothig war ist baber gebessert, manches ganglich umgearbeitet worden. Ganz neu hinzugefugt ift eine ausgesuchte Litteratur, statt Daß die fruhere Ausgabe nur Anzeige der Quellen enthielt. Ich glaube den Freunden, befonders den jungern Freunden der Biffenschaft, Dadurch einen wefentlichen Dienft ju erweifen, denn für fie, nicht für eigentliche Litteratoren, find diefe Bufgge bestimmt; beren Rugen befonbers hier um so viel größer fenn kann, wo es in der Macht von jedem fteht, fich mit den angeführten Werten befannt ju machen. Die, wo es nothig schien, mit ein Paar Worten hins zugefügte Würdigung wird als Fingerzeig für den Gebrauch dienen konnen. Un der innes ren Eintheilung ift zwar nichts wichtiges verändert; die außere Einrichtung aber ift burch eine etwas andere Schrift, genauere Co-· lum•

lumnentitel, und die Hinausruckung der Jahrzählen an den Rand für den Gebrauch bequemer gemacht; wodurch es jugleich moglich ward, daß, ungeachtet so vieler Zusäße, die Seitenzahl nur unbedeutend vermehrt ift. Die außere Einrichtung ift dieselbe wie in meinem Sandbuche der Geschichte des Europäischen Staatenspftems und feiner Colonien 1809 und 1811. Weiter stehen aber beide Werte in gar feinem Berhaltniß gegen einander, sondern sind vielmehr nach ganz verschiedenen Ideen gearbeitet; das gegenwartige als Geschichte der einzelnen Staaten der alten Welt; ienes andere als allgemeine Geschichte bes neueren Staaten = und Colonialspftems. Jedes bildet also ein vollig für sich bestehendes Ganamischen liegt, auszufüllen, kann schon deshalb gar nicht meine Absicht fenn.

Ich bedauere es, daß die scharssinnigen Untersuchungen des Herrn v. Bolnen über die Shronologie Herodot's \*) vor Enrus mir zu spät zu Händen kamen, um noch gehörigen Orts bei der zweiten Ausgabe davon Gebrauch machen zu können. Bei der dritten ist dieses jest geschehen. Ich glaube zugleich den Dank meisner Leser zu verdienen, indem ich in einer Beisand

<sup>\*)</sup> Chronologie d'Herodote, conforme à son texte, par C. F. Vozner. Paris. 1809, 3 %. Man vert gleiche meine Critif in den Gött. gel. Anzeigen St. 7. 1810. St. 67. 1816.

kage mit den Resultaten dieser Forschungen, auch i die Beweisstellen, jedoch mit Vorbeiges hung nicht nur alles Fremdartigen, sondern auch Eiles dessen, was sich nicht durch ganz bestimmte Lingaben des Vaters der Geschichte belegen läst, mittheile.

3d kann biefe Borrede nicht schließen, ohne auf die Bortheile aufmerksam zu machenz welche der immer allgemeiner werdende Gebreuch der Beitrechnung nach Jahren por Chrifti Geburt in der alten Geschichte gemabet. Die Boutheile der geoßern Gewißbeit und Beguemlichkeit find schon oft bee merft worden; der größte Bewinn fur den Gebrauch liegt aber noch außerdem darin, daß bei biefer Zeitrechnung jedes Ractum fogleich in ber bestimmten Zeitferne von und flar gedacht wird, welches bei feiner andern Here, nach Jahren der Welt, Olympiaden, Jahren nach Erbauung Rome ic. möglich ift. Und Diefer, besonders in den Augen des Padagogen fo große Gewinn, ist, so viel ich weiß, noch von Niemand bemerkt worden. Aber auch für die Wis fenschaft ist der Gewinn viel größer, wie man vielleicht glaubt. Steht einst der Forscher auf, der die ganze alte Geschichte nach Dieser Mere, bei ber man von einem gewissen Punkte, dem allgemein angenommenen Jahre der Geburt Chrifti, ausgeht, einer ftrengen Prufung unterwirft, (wozu die Arbeit des Herrn v. Bolney ein so schöner Beitrag ist:) so wird dadurch lie Die

die ganze Wissenschaft eine sestere Consistenz ert halten. Denn hier werden nicht, wie bei den Neven nach Jahren der Welt, alle einzelne Dat ta als gleich gewiß und ungewiß erscheinen; was chronologisch gewiß, was nur wahrscheinlich, und was gänzlich ungewiß sen, zeigt sich hier von selbst, so wie man aus den helleren in die dunksteren Regionen der Geschichte zurückgeht. Freistich wird alsdann die alte Chronologie nach Juhsten der Welt, wo nie Uebereinstimmung mogstich war, weil man über den Anfangspunkt sich nicht dereinigen konnte, meist überslussig werden; aber was wird es schaden, wenn etwas besseres und gewisseres an dessen Stelle tritt?

Daß übrigens auch bei dieser dritten Aufflage, ungeachtet der wenig vermehrten Seitenzahl, dennoch Berbesserungen und Zusätz gemacht sind, wo ich es nothig fand, wird die Bergleichung selber am besten lehren.

Sottingen den 27. Mai 1817.

ed by Google

# 3 n h a l t.

|                                                 | _         |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Einseitung                                      | 5. I      |
| Erfter Abschnitt. Assatische und Afrikanische   | <b>78</b> |
| Staaten vor Eprus                               | . 17      |
| Geographische Borkenntniffe von Afien -         | 17        |
| - Allgemeine Bortenntniffe aber die Affatifchen |           |
| Reiche                                          | 27        |
| A. Einzelne Affatische Reiche vor Cyrus -       | 30        |
| I. Uffprische Monarchie                         | 30        |
| II. Medische Monarcie                           | 32        |
| III. Babylonische Monarchie                     | 35        |
| IV. Staaten in Borberasien.                     | • • •     |
| 1. Das Trojanische Reich                        | 36        |
| 2. Das Phrygifche Reich                         | 36        |
| 3. Das Lybifche Reich                           | 36        |
| V. Phonicien                                    | 37        |
| VI. Sprien                                      | 42        |
| VII, Aut. Indischer Staat                       | 43        |
| 1. Periode bes Momadenguftandes -               | 44        |
| 2. Periode ber foberirten Republit -            | 45        |
| 3. Periode ber Monarcie                         | 48        |
| a. Alle ein Reich                               | 48        |
| b. 216 getheiltes Reich                         | 5E        |
| B. Einzelne Afritanifde Stadten -               | _         |
| Geographische Bortenntniffe über Afrita -       | 57        |
| Dendtabhelme Borremmille unet Altitu -          | 57        |
| I. Aegyptet                                     | 60        |
| 1. Periode bis auf die Sesostriden -            | 64        |
| 2. Periode bis auf Psammerich -                 | 78        |
| 3. Periode von Psammetich bis auf die Pers      |           |
| sische Einnahme                                 | 85        |
| II. Carthager                                   | . OL      |
| 1. Periode vom Ursprung bis auf die Rriege      |           |
| mit Sprakus                                     | 94        |
| 2. Periode bis auf die Kriege mit Rom           | 99        |
| 3. Periode bis auf die Berfishrung Carthagos    | 103       |
| 3weiter Abichnitt. Geschichte des Perfischen    |           |
| Reichs                                          | 112       |
|                                                 |           |

| Dritter 216 fdnitt. Gefdicte ber griechifden                                         |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Staaten C                                                                            | . I43      |
| Geographische Vorkenntnisse über Sriecenland                                         | 143        |
| I. Periode bis auf den Trojatischen Krieg II. Periode bis auf den Anfang der Perser- | 150        |
| Artege                                                                               | 161        |
| 1. Gedichte ber Bellenischen Staaten ins                                             |            |
| nerhalb Griechenland ,                                                               | 162        |
| a. Allgemeine Geschichte                                                             | 162        |
| b. Sparta                                                                            | . 167      |
| c. Uthen                                                                             | 173        |
| d. Sauptbata gur Gefdichte ber fleinern                                              | - 40       |
| Staaten                                                                              | <b>180</b> |
| (1) Im Peloponnes                                                                    | .n         |
| a. Arcodien                                                                          | 180        |
| b. Argos                                                                             | 181        |
| c. Corinth -                                                                         | 182        |
| d. Sigpon                                                                            | 183        |
| e. Adjaja – – –                                                                      | 184        |
| f. Elis                                                                              | 185        |
| (2) 3m mittleren Griechenland                                                        | `_^        |
| a. Megara                                                                            | 186        |
| b. Boeotien                                                                          | 186        |
| c. Phocis                                                                            | 188        |
| d. Cofris                                                                            | 188        |
| c. Aetolien                                                                          | 189        |
| f. Afarnanien                                                                        | 189        |
| (3) 3m norblichen Griechenland                                                       | -09        |
| a. Thessalten                                                                        | 190        |
| b. Epicus                                                                            | 191        |
| (4) Die griechischen Inseln                                                          | , -yı      |
| a. Corcyra                                                                           | 192        |
| b. Aegina                                                                            | 192        |
| c. Euboea – – –                                                                      | 193        |
| d. Die Cyfladen                                                                      | 193        |
|                                                                                      | 194        |
| e. Leeta                                                                             | 195        |
| 2. Geschichte der Sellenischen Colonien                                              | 197        |
| 2. Selandre ver szeneniquen Colonien                                                 | 197        |
| Allgemeine Nachrichten                                                               | -75        |
| (1) Colonien an der Westtufte von Kleins                                             | 200        |
| Alien — — — —                                                                        | 200        |
| a. Die Aeolischen Colonien                                                           | 203        |
| B. Die Jonischen Colonien                                                            | 404        |

| y. Die Doetfchen Colonien - G.               | 205   |
|----------------------------------------------|-------|
| (2) Colonien an ber Propontis und bem        | 205   |
| fowarzen Deer                                | -     |
| (3) Colonien an ben Raften von Thracien      | 205   |
| and Macedonien -                             | 006   |
| (4) Colonien an ber Beftfeite von Gries      | 206   |
| Cenland                                      | -     |
| a. Colonien in Unteritalien                  | 209   |
| a. Larent -                                  | 209   |
| b. Eroton                                    | 210   |
| c. Sybaris                                   | 211   |
| d. Thurst -                                  | 213   |
| e. Lotei Epizephyrif                         | 212   |
| f. Rhegium                                   | 213   |
| g. Eumae                                     | 214   |
| β. Colonien in Sicilien                      | 215   |
| a. Oprafus -                                 | 215   |
| b. Agrigentum                                | 216   |
| c. Rleinere Stabte                           | 222   |
| C. Rietilete Oldote                          | 223   |
| y. Colonien in Gardinien und Rorfita         | 224   |
| J. Colonie in Gallien, Massilia              | 224   |
| s. Eblonie in Spanien, Saguntus              | 225   |
| 3. Colonie in Afrita, Cyrena                 | 225   |
| HI. Periode von den Perfertriegen bis auf    | . , • |
| Althority of W.                              | 227   |
| Dierter Abichnitt. Geschichte der Macedonis  | _     |
| igen atonarate                               | 263   |
| I. Periode, von ihrem Urfprunge bis jum To-  | `.    |
| de Alexanders d. G.                          | 262   |
| II. Periode, vom Tode Alexanders D. G. bis   | •     |
| auf die Schlache Bei 3pfus                   | 484   |
| III. Periode, Gefdichte ber aus ber Theilung | • 1   |
| der Dacedonischen Monarchie entftandenen     |       |
| einzelnen Reiche und Staaten feit Der        | •     |
| Schlacht bei Ipfus                           | 296   |
| I. Beschichte bes Sprifchen Reichs unter     |       |
| Den Seienciden                               | 206   |
| 2. Befdicte des Aegyptifden Reichs unter     |       |
| oen Diolemaern —                             | 316   |
| S. Gefdicte von Macedonien felber und        | ,     |
| Offegeniand left Alexanders Tabe             | 342   |
| (Der Achaische Bund)                         | 356   |
| (Der Actolische Bund)                        | 357   |
|                                              | 30,   |

| 4. Gefcichte einiger fleineren ober entferns      | ,           |
|---------------------------------------------------|-------------|
| tern Reiche und Staaten, die aus ber              |             |
| Macedonischen Monardie sich bildeten G.           | 37 E        |
| a. Das Reich von Pergamus,                        | 372         |
| (Rhodus) -                                        | 374         |
| b. Bithynien                                      | 3.70        |
| .c. Paphlagonien                                  | 377         |
| d. Pontus                                         | 37 <b>7</b> |
| e. Cappadocien                                    | 380         |
| f. Armenien                                       | 38I         |
| g. Das Darthifde Reich                            | 382         |
| h. Das Bactrische Reich                           | 390         |
| i. Der erneuerte jubifche Staat                   | 392         |
| T. Unter den Perfern                              | 392         |
| 2. Unter ben Ptolemdern u. Geleuciden             | 393         |
| 3. Unter ben Mattabdern -                         | 395         |
| 4. Unter den Gerodianern                          | 398         |
| gunfter Abichnitt. Gefdichte des Momischen        | ,           |
| Staats -                                          | 402         |
| Geographische Bortenntniffe über bas alte Bralien | 202         |
| I. Periode, von der Erbauung Rome bis ju der      | •           |
| Eroberung Italiens, und ben Rriegen mit           | -           |
| Barthaga -                                        | 411         |
| II. Periode, von bem Unfange ber Rriege mit       |             |
| Carthago bis jum Anfange ber innern Unruhen       |             |
| unter den Grachen                                 | 433         |
| Mill. Periode, von dem Anfange ber Unruhen uns    | 700         |
| ter den Grecchen bis jum Untergange d. Republ.    | 463         |
| IV. Periode, von dem Anfange ber R. Monarchie     | 11-0        |
| Bis du beren Untergange im Occident               | 5Ì5         |
| Seographische Bortenntniffe; Ueberficht des Romis | 4-5         |
| iden Reichs nach ben Provingen und ber Diche-     |             |
| romischen Lander, mit benen Rom durch Eriege      |             |
| Bomilden Edubet, fuit beiten biogi onere ereibe   | 515         |
| oder Sandel in Berbindung ftand                   | 3.3         |
| I. Abschnitt, van Cafar Augustus bis auf ben      | 526         |
| Too des Commodus                                  | 340         |
| 2. Abschnitt, vom Tode des Commodus bis auf       | 560         |
| Diochetian                                        | 300         |
| 3. 26fcmitt, von Diocletian bis auf ben Unter-    | E70         |
| gang ben Decibentalischen Reichs                  | 579         |

### Einleitung.

I. Die Quellen der alten Geschichte find theils die alten Schriftsteller; theils die noch übrigen Dentmahler. Jene werben unten an ihren Stellen bei ben einzelnen Abschitten angeführt werden. Gine Uebersicht ber alten Dentmabler als Quellen füt die Geschichte giebt;

OBERLIN Orbis antiqui monumentis suis illustrati primae lineae, Argentorati 1790,

II, Allgemeine Bearbeitungen ber alten Geschichte.

I. Größere Berte. Gie machen zum Theil einen Abschnitt ber allgemeinen Beltgeschichte aus. Dahin geboren:

Uebersetzung der allgemeinen Weltgeschichte die in England durch eine Gesellschaft von Gelehrten ausgesertigt worden. Mit Anmerkungen von Siegm. Jac Baumgarten. (Auch unster der Benennung der Hallichen allgemeinen Weltgeschichte betannt.) Halle 1746 ff. 4. Die ersten 18 Theile enthalten die alte Geschichte.

Allgemeine Beltgeschichte, von der Schopfung bis auf gegenwärtige Beit von Wilh. Guthrie, Johann Gray u. a. Für die alte Geschichte gehören B. I — IV. überseht, berichtigt, mit Anmerkungen und fortlaufenden Beitrechnungen verseben von Ch. G. Zeyne. Leipzig 1766 ff. 8. Erst durch die deutsche Bearbeitung recht brauchbar geworden.

Sum

Bum Cheil ward die alte Geschichte auch in eignen Ber: ten behandelt. Dahin geboren:

ROLLIN Histoire ancienne des Egyptiens, des Carthaginois, des Assyriens, des Babyloniens, des Modes et des Perses, der Macedoniens, des Grecs. Die lette Ausgabe Paris
1749. 4. 6 Banbe. Deutsch von M. Müller 1798. 8 B. 8. —
Anch noch jest behauptet dieß Wert, durch welches das Stubium der alten Geschichte in Frankreich so sehr gehoben wurde,
seinen verdienten Ruhm: Au dasselbe schieft sich die Hist. Romaine s. unten.

JAc. Ben. Bossuer Discours sur l'histoire universelle. Paris. 1680. Ill Voll. und nachmals oft, da es als classifices Werk in Frankreich betrachtet wird. Deutsch: Einleitung in die allgemeine Seschichte ber Welt bis auf Carl den Großen überseht und mit Abhandlungen hegleitet von Cramer. Leipzig. 1748.

Elemens de l'histoire générale par l'Abbé Millor; Partis. 1772 sq. überfest von Christiani. Leipzig. 1777 ff. 9 B. 8. Die zwei ersten Theile enthalten die alte Geschichte.

Job. Matth. Schroech allgemeine Beltgeschichte fur Kinber. Leipz. 1779 ff. 6 B.

Geschichte ber alten Welt von J. G. Eichhorn. 1799. 3te

Handbuch der allgemeinen Wolfergeschichte alter Zeiten; von Aufang der Staaten bis zu Ende der Romischen Republik von M. Dan. G. J. Zübler. Frevberg. 1798—1802. 5 Eb. und als Fortsehung: Geschichte der Römer unter den Imperatoren, wie auch der gleichzeitigen Wölker bis zur großen Wolferwenderung. 1803. 3 Eb. Durch gehörige Benuhung der vorhandenen Hulssmittel ein sehr brauchbares Werk.

Bon der allgemeinen Geschichte der Wolfer von 3. Luden 1814. 3 Theile, und det allgemeinen Politischen Geschichte von L. v. Dresch 1815. 3 Theile enthalt von jeder der erste Theil die alte Geschichte, und giebt die neuern Ansichten derselben.

Wenn gleich nicht eigentliche Bearbeitungen der alten Gefchichte, doch in der engsten Berbindung mit ihr stebend, find Die bie Berte, welche die Erlauterung aber die burgerliche Cultur, über die Berfaffung, und den handel der alten Bolter geben. Dabin gehoren:

Goguer de l'origine des loix, des arts et des sciences, et de leur progrès chez les anciens peuples. Nouv. ed. Pazis. 1778. Deutsch von Samberger. Lemgo 1760 ff. 4. 3 8.

Ideen über die, Politik, den Berkehr und den Sandel ber vornehmsten Bolker der alten Belt, von A. J. L. Jeeren. Dritte, sehr vermehrte, Ausgabe. Erster Theil. Affatische Bolker: Erste Abtheilung: Einleitung. Perser. Zweite Abtbeilung. Phonicier, Babplanier, Sopthen. Zweiter Theil. Afrikanische Bolker. Erste Abtheilung: Eartbager, Aethioper. Zweite Abstheilung: Megppter. Sottingen 1815. 8. Dritter Theil, erste Abtheilung: Briechen. 1812.

2. Das Berdienft brauchbare, und jum Theil vortreffliche, Sand bucher der alten Geschichte ju geben, (eine Folge bes Bortrags dieser Wiffenschaft auf ben Universitäten), haben fic Deutschen zugeeignet. Wir zeichnen unter diesen aus:

J. Chr. Gatterer Berfuch einer allgemeinen Beltgeschichte bis gur Entbedung Ameritas. Gottingen. 1792. Die frühern Sandbücher des Bf. find durch diese lette und reiffte Fruckt feiner Studien entbehrlich gemacht.

Rurzgefaßte Unleitung zur Kenntniß ber allgemeinen Beltund Bolfergeschichte von Chr. Dan. Beck. Leipz. 1798. Der Berber geborende erfte Theil geht bis zum Jahr Chr. 843. Zugleich mit einer fo reichen Litteratur ausgestattet, daß es die Stelle eines eignen Werks darüber vertreten tann.

J. A. Remer Sandbuch der altern Geschichte von bet Schöpfung der Welt bis auf die große Bollerwanderung. Vierte Ausgabe. Braunschweig, 1802.

J. M. Schroech Lebrbuch der allgemeinen Weltgeschichte. 1774. Reneste Ausgabe 1795.

G. G. Bredow Sandbuch der alten Geschichte nebst einem Entwurfe der Weltfunde der Alten. Altona 1799. 8.

Digitized by Google

3. Bu den Sulfemitteln der alten Geschichte rechnet man mit Recht vorzüglich die fundronistischen Cabellen. Statt der sonft gewöhnlichen, von Schrader und Berger, find jest die vorzüglichsten:

D. G. J. gubler's fondronistische Tabellen der Bollergeschichte; hauptsächlich nach Gatterer's Weltgeschichte. In zwei

Lieferungen. Die zweite Ausgabe 1799. und 1804.

1. Die politische Geschichte beschäftigt sich mit der Erzählung der Schicksale der Steaten, sos wohl mit Rucksicht auf ihre innern als angern Werhaltniffe. In Rucksicht auf ihre innern Bers haltnisse macht daber die Geschichte der Versass fungen einen Haupttheil aus; in Rucksicht auf ihre außern Werhaltnisse aber nicht bloß die Geschichte der Kriege, sondern auch der friedlichen Werhaltnisse und des friedlichen Werkehrs, in dem sie mit andern Staaten standen.

Bestimmung bes Verhaltniffes zwischen Universalgeschichte (allgemeine Geschichte bes menschlichen Geschlechts), und ber politischen, ober Staaten-Geschichte; als Abtheilung ber erstern. Berhaltnif ber lettern zur Geschichte ber Cultur (Geschichte ber Menscheit); welche lettere bie Geschichte ber Menscheit); welche lettere bie Geschichte ber Menschen als Menschen, ohne weitere Rudssicht auf die politischen Berhaltniffe, untersucht.

2. Man sondert die allgemeine politische Gesschichte gewöhnlich in drei Theile ab; die alte, die mittlere, die neue; von welchen die erste

bis auf den Untergang des Occidentalischen Romisschen Reichs gegen das Ende des fünften Jahrhung derts; die zweite bis auf die Entdeckung Amerrikas und des Seeweges nach Offindien, oder das Ende des funfzehnten Jahrhunderts; die dritte von da bis auf unsete Zeiten sich erstreckt.

Rechtfertigung dieser Eintheilung aus dem Begriff von Epoche machenben Begebenheiten. Warum beshalb die Eintheilung in Geschichte vor und nach Christi Geburt zwedwidrig sep?

3. Die politische Geschichte hebt nach ber obie gen Bestimmung nicht eher an, als da, wo Staas ten sich zeigen. Was wir aus der Vorzeit unsers Geschlechts durch Traditionen von einzelnen Menschen oder Stämmen, von ihren Wanderungen, Verwandtsschaft, und Ersindungen wissen, gehört nicht hierher, sondern in die allgemeine Geschichte der Volker.

Es ift bekannt, baß sich in ben beiligen Schriften ber Sebrder eine Menge von Nachrichten über die fruhesten Schicfale bes Menschengeschlechts erhalten hat, aus benen man vormals unter dem Namen der Historia antediluviana hänfig einen eigenen Abschnitt in der Geschichte zu machen psiegte. Weshalb dieser bier wegfallt, ist ans dem Obigen tlar, unbeschadet der großen Wichtigkeit die diese Ueberlieserungen für die alteste Stamm = und Eulturgesschichte der Menscheit haben.

4. Die Quellen der Geschichte find überhaupt von doppelter Art; theils mundliche Ueberlies A 3 ferung,

Digitized by Google

ferung, theils schriftliche Rachrichten jeder Art. Mit, mundlicher Ueberlieferung fangt bie Gesschichte jeder Nation gewöhnlich au; und diese bleibt so lange einzige Quelle, als Schrift unter einem Bolke entweder noch gar nicht bekannt, oder doch nur sehr wenig im Gebrauche ift.

5. Die ganze Sammlung von munblichen Ues berlieferungen, die sich unter einer Nation erhalten haben, begreift man unter dem Nahmen der Sas gengeschichte oder Mythologie; und eine sols che Sagengeschichte oder Mythologie sindet sich das ber ben jedem Volle in seiner frühsten Periode. Sie begreift aber keinesweges bloß eigentliche histos rische Nachrichten, sondern vielmehr alle diejenigen Notizen, welche einem Volke in einer so frühen Pes riode wichtig scheinen, und deren Kenntniß es aufs bewahren und fortpstanzen will.

Die Mythologie eines Bolts besteht also immer aus sehr verschiedenartigen Bestandtheilen; benn außer historischen Rachrichten von mancherlei Art, wird man auch die herreschenen Borstellungsarten über die Gottheiten und ihre Berehrung; wie nicht weniger astronomische, moralische und artistische, Wahrnehmungen und Erfahrungen in ihr aufbewahrt sinden. Alle diese erscheinen gewöhnlich unter einer historischen Hulle; weil der im abstratten Denten noch nicht geübte Mensch sich uothwendig alles als Bilb vorstelzlen muß. So einseitig und vergeblich daber die Bemühungen aller derer sind, die in der Mothologie irgend eines

Digitized by Google

Bolts ein gufammenhaugendes Sames ober ein wiffomfcaftliches Spftem, von welcher Art es nuch fev, ju
finden glauben, fo schwer ist es auf der andern Seite,
das rein historische von dem nicht historischen zu unterscheiden. Die Annung der Muthologie für Geschichte erfardert
daber sehr viel Exitif und genaue Renning des Alterthums.

Diese richtigen Begriffe über Mpthologie, der Schlaffel zu dem ganzen hohern Alterthume, sind zuerst burch Zeyne in seiner Bearbeitung des Birgil, und andrer Dicheter, so wie in der Ausgube der Bibliothel des Apollodor, und in mehreren Abhandlungen in den Schriften der Strugischen Societät der Wiffenschaften auseinaudergesett und in Umlauf gebracht. Vorzüglich durch sie sind daher die Beutschen den übrigen Boltern in der richtigen Ansicht der Alterthumstunde so weit vorangeeilt.

6. Den Mangel der Schrift erfest bei solchen Wolkern gewöhnlich in einigem Maaße die Poesie, die, weil sie in ihrem ersten Ursprunge nichts aus ders als bildlicher Ausdruck durch die Rede ist, von selbst unter Menschen entspringen muß, die sich noch Alles unter der Hille von Bildern vorzinstellen pstegen. Der Gegenstand der Poesse unter jedem Bolke in seiner frühesten Periode, ist daher nichts anders, und kann auch nichts anders senn, als seine Mythologie; und eben weil die Besstandtheile von dieser so verschieden sind, so entsprins gen daraus auch schon so früh die verschiedenen Gatztungen der Poesse, wie der lyrischen, der didacties schen, und der epischen; welche letztere, in so fern

Digitized by Google.

fe bas hiftorifche Lied und die Epopoe begreift, für ben Siftorifer vorzugsweife mertwurdig ift.

Die Mothen murben in spateren Zeiten oft durch Grammatiler, wie Apollodor n. a. aus den Werten der Dichter gesammelt und niedergeschrieben. Auf ihren ursprungslichen Charafter tann dieses naturlich teinen Ginfluß haben.

- 7. Die zweite, ungleich reichhaltigere und wichtigere, Quelle für die Geschichte sind ges schriebne Denkmähler jeder Art. Man kann sie, der Zeitsolge ihrer Entstehung nach, eintheis len i. in Inschriften auf öffentlichen Monus menten, wozu späterhin auch Munzen gehören.

  2. Chronologische Auszeichnung der Begebenheiten in Jahrbüchern, Chroniken, Annalen.

  3. Eigents liche pragmatisch shistorische Werke.
- 8. Die altesten geschriebenen. Denkmabler sind unstreitig Inschriften auf öffentlichen Monus menten, die zum Andenken gewisser Begebenheiten gesetzt wurden, wenn man dazu auch nur einen bloßen aufgerichteten Stein, oder selbst einen nastürlichen Felsen nutte. Die Kunft schuf diese bald zu Denksaulen, Obelisken und Pyramiden um, je nachdem der Geschmack der Nation durch locale Berhaltnisse eine bestimmte Richtung erhielt, und Baukunst unter ihnen entstand, und sich auss bildete.

bildete. Das Bedürfniß selber mußte barauf substen, sie mit Inschriften zu versehen, welche die Nachrichten der Begebenheiten enthielten, deren Undenken man verewigen wollte; und mehrere der altesten, besonders der Aegyptischen Denkmabler, sind ohne Zweifel von dieser Art. Allein die Sitzte, Inschriften zu sehen, blieb auch bei den spastern Volkern, besonders den Griechen und Rosmern, viel häusiger, als sie es bei den Neuern ist, wenn gleich von der großen Menge ihrer noch vorhandenen Inschriften nur eine verhältnismäßig geringe Anzahl erheblich für die Geschichte ist.

Die Schrift, beren man sich babet bediente, mar entweder Bilderschrift, (hieroglyphen, f. unten bei ben Aegyptern) oder Buchstabenschrift. Die Ersubung und Verbreibung der Buch stabenschrift wird gewöhnlich den Phoniciern zugeschrieben, sie scheint aber, nach der Form der Keilschrift zu urtheilen, auch unabhängig von ihnen im innern Afien gemacht zu sepn.

Allgemeine Sammlungen von Inschriften find:

LUD. ANT. MUNATORI novus thesaurus veterum Inscriptionum. Mediolani. 1739 sq. 4 fol. nebst Seb. Donati supplementa. Luccae. 1764.

JAN. GRUTERI Inscriptiones antiquae torius orbis Romani, cura J. G. GRAEVII. Amstel. 1707. II Vol. fol.

Unter den einzelnen Inschriften ist für allgemeine Geschichte besonders wichtig die Parische Chronit oder Orfurther Steinschtift (Marmora Oxonionsia, Arundeliana) herausgegeben von Selden 1629. PRIDBAUX 1676. Die beste Ausgabe von Rich. Changler. Oxf. 1763. Fol. Eine brauchbare Handausgabe: Die parische Chronit gries und beste Bandausgabe: Die parische Chronit gries und 5

difc; aberfest und etfautert von fr. Ch. Wagner. Gottingen, 1790. 8.

9. Die Munzen können gleichfalls als eine Quelle für die alte Geschichte betrachtet werden, in so fern sie besonders für Genealogie und Chronolos gie Erläuterungen darbieten; wodurch auch sonst bekannte Begebenheiten sich besser reihen und ordenen lassen. Sie sind daher vorzüglich in denjents gen Abschnitten der Geschichte wichtig, aus denen wir bei dem Verlust der Schriftsteller nur frags mentarische Nachrichten haben.

Ez. Spannemir dissertatio de usu et praestantia numismatum. Londin. 1707 et 1709. If fol. Aber das Hauptwerk über die gange alte Mungwissenschaft ist gegenwartig:

ECRHEL de doctrina nummorum veterum. Viennae. 1792-

Ectbel furggefaßte Anfangegrunde ber alten Numismatif. Wien. 1787. 8. — Als febr branchbares Sulfsmittel:

- J. C. RASOHB Lexicon universae rei nummariae veterum. 1785 sq. 5 Vol. 8.
- Denkmabler bilden die Chroniken oder Unnasten. Sie seigen schon die Erfindung der Buchstastenschrift und ben Gebrauch eigentlicher Schreibs materialien voraus, und sind daher gewiß spater entstanden, als bloße Inschriften. Gleichwohl fallen sie schon in die frühere Periode der Nationen, und gewöhnlich gaben solche unter öffentlicher Austorität

torität abgefaßte Annalen (Staatschroniten) den nachfolgenden Geschichtschreibern den Stoff zu ihren Werten. Bei vielen, wie fast bei allen Orientalischen Wölfern, bleibt aber auch die Ges schichtschreibekunst bei solchen Chroniten stehen.

II. Die britte Hauptclaffe ber historischen Schriften machen die pragmatischen ober phis losophischen bistorischen Werke aus, die sich von den blogen Unnalen darin unterscheiden, daß sie nicht blos eine chronologische Ausgahlung der einzelnen Begebenheiten, sondern auch eine Entwickelung des Zusammenhangs der Begebenheiten enthalten.

Nur wenige Wölfer ber neuern Zeit, und unter ben alten, so weit wir sie kennen, blos Griechen und Romer, haben pragmatische Geschichte gekannt. Der Grund bavon liegt 1. In der Verfassung. Je mehr der bloßen Willtabr und Lanne (gleichviel ob von Einem oder Einigen) Alles überlassen ist, um desto mehr verschwindet der innere vernünftige Zusammenhang der Bezgebenheiten. Daher gedeihet pragmatische Geschichte am besten unter freien Verfassungen; und fehlt ganzlich unster reinsdespotischen Verfassungen. 2. In dem Grade der Eultur des Volks; denn die Verfolgung und Wahrnehmung des innern Zusammenhangs seht bereits einen beträchtlichen Grad von philosophischer Eultur voraus.

12. Da alle Begebenheiten durch ben Ort wo sie, und die Zeit wann sie vorgeben, bes stimmt

stimmt werben, so folgt daraus, daß, wie für Geschichte überhaupt, so für alte Geschichte insemberheit, Geographie und Ehronologie zwei gänzlich unentbehrliche Hülfswissenschaften sind; jedoch als solche nicht nach ihrem ganzen Umsfange und ganzen Detail, sondern nur in so fern sie zu der Ordnung und Bestimmung der Begebens heiten nach der Zeitfolge und dem Local beitragen. Sine feste Zeitrechnung ist daher bei der alten Geschichte nicht weniger Bedürsniß, als eine forts laufende geographische Beschreibung der Länder, welche der Schauplaß der Hauptbegebens heiten waren.

3. Es gab im Alterthum keine all gemeine Zeitrechnung, sondern jedes Volk und jeder Staat hatte seine eigne Aera. Gleichwohl bedarf man bei dem Vottrage der allgemeinen Geschichte zu der Erhaltung der synchronistischen Uebersicht auch einer allgemeinen Aera. Man kann sich dazu der Zeitrechnung entweder nach Jahren der Welt, oder auch nach Jahren vor und nach Christi Geburt, bedienen. Die letzte hat aber vor der ersten den Vorzug nicht nur der größern Gewißtheit, sondern auch der größern Bequemliche keit, sondern auch der größern Bequemliche keit.

Unter ben einzelnen Zeitrechnungen find die befannteften die griechische, nach Olympiaden, und die romische nach den Jahren seit Erbauung Roms. Jene
fängt an mit dem Jahr 776 v. Ehr., diese mit dem
Jahr 753 nach Barro, oder 752 nach Cato. — Die
Aera Soloucidarum im Sprischen Reiche fängt an mit
dem Jahre 312 v. Ehr. — Roch andere Aorae wie die
Aera Nabonassaris, aufangend mit 747 vor Ehr. und andere, sind auf die Angaben und Beobachtungen gegründet,
welche Prolemäus uns erhalten und Jos. Scaliger in der
Doctrina temporum bekannt gemacht hat.

Die Chronologie bildet eine eigene Biffenschaft für fic. Die beste Anleitung dazu giebt:

- J. C. Gatterer Abrif der Chronologie. Gottingen. 1777. Aber eine vortreffliche Eritit der alten Aerae haben wir erft turglich erhalten, in:
- 2. Ideler historische Untersuchungen über ble aftronomischen Beobachtungen der Alten. Berlin. 1806.
- Einleitung in die bistorische Chronologie von D. 3. Begowisch. 1811. Sehr nublich jum Sandgebrauch.
- 14. Bei der alten Geographie muß man sorgfältig fabelhafte und mahre Geographie unterscheiden. Bon der lettern, als Hulfswissenschaft für Geschichte betrachtet, darf man allges meine Nachrichten theils über die phisische Beschaffenheit und Merkwürdigkeiten der Länder, theils über ihre politische Eintheilung, und endslich über die vornehmsten Städte, durchaus aber keine lange Nahmenverzeichnisse von Dertern erwarten.

Fabel:

Fabelhafte Geographie ist ein Theil ben Mythelogie jedes Bolls, und daber bet jedem verschieden, je
nachdem ihre früheren Begriffe von der Gestalt und Beschaffenheit der Erde verschieden sind. — Babre Geographie bildet sich erst allmählig bei fortgehender Eultur, und erweitertem Gesichtstreise. — Nothwendigkeit
der historischen Behandlung derselben, wegen der mannigsaltigen Besänderungen, denen die Eintheilung und
Gestalt der Länder der alten Welt nach den verschiedenen
Perioden unterworsen waren.

Christoph. Critarii Notitia orbis antiqui. Lips. 1701—1706. II Voll. 4. cum observat. J. C. Schwarzii Lips. 1771. et iterum 1773. Lange Zeit das einzige, und noch immer unentbehrliche, Hauptwerf über alte Geographie.

Geographie der Griechen und Romer von B. Mannerr. Nurnberg. 1788—1802. 7 Theile. 8. 3n der Bollens dung des durch die bistorischertrische Behandlung clasfischen Wertes fehlt noch Griechenland, Italien und Afrika.

Geographie der Sriechen und Romer von den fruhesten Beiten bis auf Ptolemaus; bearbeitet von fr. Aug. UPert. Ersten Theils erste Abtheilung. Beimar. 1816. 8. Enthalt den historischen Abschnitt.

Gossexum geographio des Grecs analysée. Paris, 1790. 4. Auseinandersegung ber Spsteme ber mathematischen Geographie der Griechen. Jum Theil fortgesest in:

Gosselin Recherches sur la geographie des Anciens. Paris. an VI. Vol. I. II. III. IV.

Geographical system of Herodotus by J. RENNEL. Lond. 1800. 4. Die beiben letten Berke beutsch im Auszuge, und mit Anmerkungen in:

Untersuchungen über einzelne Gegenstände ber alten Gestchichte, Geographie und Chronologie von G. G. Bredow. Altona. 1800. zweites Stud,

Die worzüglichsten Charten gu ber alten Geographie verdanten wir Danville in:

Atlas orbis antiqui 12 Blatter Fol. In gleichem Format

vortreffic nachgefioden in Murnberg bei Schneiber und Weinel 1781 f. Dagu gebort:

Danville's Sandbuch der alten Erdbeschreibung gang neu besarbeitet von: Zummel, Bruns, Stroth, Zeeren u. a. Murnberg. 1781 f. 3 Ch. Roch fehlt es an einem guten turgen Ubriffe der alten Geographie in Einem Bande.

15. Die alte Geschichte laßt fich entweder ethnographisch, (nach einzelnen Bolkern und Staaten) oder auch sonchronistisch (nach gezwissen allgemeinen Zeitperioden) behandeln. Die eine wie die andere Methode hat ihre Bortheile und ihre Nachtheile; beide lassen sich aber auf gewisse Weise verbinden, und diese Methode ist für den Bortrag die zweckmäßigste. Ihr gemäß seigen wir folgende Abschuitte sest:

Erfter Abschnitt. Geschichte ber Alts Asiatischen und Alts Afrikanischen Staas ten und Reiche vor Eprus, ober bem Urspruns ge ber Persischen Monarchie um bas Jahr v. Chr. 560. — Fast nichts weiter als einzelne Bruchs stude.

Zweiter Abschnitt. Geschichte ber Pers sifchen Monarchie von 560-330 v. Chr.

Dritter Abschnitt. Geschichte der Gries chischen Staaten, sowohl innerhalb als aus Berhalb Griechenland, bis auf Alexander oder 336 v. Chr.

Bier:

Vierter Abschnitt. Geschichte ber Mas cedonischen Monarchie, und ber, aus ihrer Zerstückelung entsprungenen, Reiche, bis zu beren Verschlingung burch die Romer.

Fünfter Abschnitt. Geschichte bes Rosmischen Staats sowohl als Republik, als auch als Monarchie, bis auf deren Untergang im Occiebent im Jahre 476 n. Chr.

Erster

# Erfter Abschnitt.

Bruchftude aus ber Geschichte ber altern Affatischen und Ufrifanischen Reiche und Staaten vor Eprus ober bem Unfange ber Persischen Monarchie.

### I. Affatische Wolfer.

Allgemeine geographische Bortenntniffe von Afien \*).

ist seinem Umfange nach ber größte, und seiner tage nach der von der Natur am meisten begünstigs te, Welttheil. Sein Flächeninhalt beträgt 700000 mWeilen, dagegen der von Ufrika nur 530000, und der von Europa gar nur 160000 meilen ausmacht. Nach seiner tage füllt es den größten Theil der gemäßigten nördlichen Zone aus.

Bergleichung in diefer Rudficht mit andern Belttbeis Ten, besonders mit Afrita. — Borguge vor diefem durch bie Beschaffenbeit seiner gerriffenen Ufer — feiner fie ums gebenben

\*) Man vergleiche die Einleitung 'ju meinen 3deen über die Politif und ben Sandel ber alten Boller B. I, S. 54 f.

# 18 Erster Abschnitt. Periode bor Enrus.

gebenden fruchtbaren Inseln — seiner gabireichen tiefeingebenden Meerbusen und großen Strome, — seine wentgen Sandwusten im Innern.

2. Phyfiche Beschaffenheit, und bavon abs bangende Sintheilung nach dem Lauf seiner großen Gebirgketten und Hauptstrome.

Zwei Hauptgebirgletten von Westen nach Osten. Im Morden der Altai (im Alterthum noch ohne Nahmen); im Suden der Anrus. Nebenzweige von beiden der Kaufasus zwischen dem schwarzen und kaspischen Meer; der Imaus langs der goldreichen Sand Wise (der Wisse Cobi); der Paropamisus an der Nordseite Indiens; der Ural sim Alterthum noch ohne eigenen Nahmen). — Bon den Hauptstissen find für alte Geschichte merkwärdig vier die von N. nach S. stießen; in den Persischen Meerbusen der Euphrat und Ligris, ins Indische Meer der Indus und Ganges; zwei die von D. nach W. ins kaspische Meer sieht aber in den See Aral) saken, der Orus (Gihon) und der Farartes (Sirr).

- 3. Darauf gegründete Eintheilung in Mordasien, das Land nordlich vom Altai; Mittelasien, das Land zwischen dem Altai und Taus rus; Sudasien, das Land südlich vom Taurus.
- 4. Nordasten zwischen 76 und 50° N. B. (Asiatisches Rußland, Sibirien). Im Alsterthum zwar wenig bekannt, aber doch nicht ganzslich unbekannt. Dunkele, aber zum Theil wahsre, Sagen davon bei dem Vater der Geschichte, Herodot.

5+

5. Mittelasien, das Land zwischen 50-40° N. B. Scythia und Sarmatia Asiatica, (die große Tartaret und Mongolei). Meist eine unermeßliche kable Steppe ohne Ackerbau und Walsdungen; und daber ein bloßes Weidenland. — Die Sinwohner, Hirtenvölker (Nomaden), ohne Städte und feste Wohnsige, und daber statt politisscher Verbindungen bloße Stammverfassung.

Neber bas Eigenthumliche ber Lebensart und des Charafters nomabischer Boller; und ben großen Einfinf,
ben sie als Eroberer auf politische Geschichte gehabt has
ben. — Db sich wohl ein stetes Fortrucken des ges
sammten Menschengeschlechts in der Rustur benfen läße,
wenn man sieht, daß viellescht die Halfte desseiben im
Romadenzustande von seber geblieben ist, und nach der
Beschaffenbeit seiner Wohnste immer bleiben muß?

6. Subasien, die lander von 40° N. B. bis nahe an den Nequator. — Ganzlich verschies dene Beschaffenheit von den landern Mittelasiens. Vorzüge des Bodens und Klimas für den Naker, bau; und Reichthum an den kostbarsten und mans nigsaltigsten Produkten in Vergleichung mit den übrigen ländern der Erde. Daher hier a. Uebers gang zu sesten Wohnsihen und politischen Verbins dungen schon in den frühesten Zeiten. b. Haupte sit des großen Welthandels gleichfalls von den frühesten Zeiten bis auf die Entdeckung Ames rikas.

### 20 Erfter Abschnitt. Periode vor Enrus.

Ideen über ben Urfprung politifder Berbindungen. Db nach ber gewöhnlichen Borftellungsart Aderbau und Lanbeigenthum allein hingereicht haben, fie ju erzeugen und gu erhalten; ober ob nicht Religion, b.f. ge= meinicaftlider Cultus einer Gottheit als Nationalgotts beit (communia sacra), bas' eigentliche Band gewelen fen, das die alteften Staaten gufammengehalten babe? \_ Ertlarung bes Phanomens, daß in ben frubeften Staaten ber Welt eine Priefterfafte gewohnlich als berr= fdende Rafte ericeint. - Ideen über ben fruben Belthanbel, besonders den mit dem Orient; ebe ibn Ameritas Entbedung und bes Seewegs nach Indien aus Landbandel in Seebandel umiduf. - Bemerfungen aber ben vormaligen Bang beffelben burd Affen. - Das turlice Stapelplate im Innern ber Lander an ben gro-Ben Rluffen; am Drue, Bactra und Sogbiana (Samartaud); am Cuphrat und Tigris Babylonien. -Raturlice Stavelplate an ben Ruften, bie Beftfufte von Rleinafien und Phonicien, - Reihe von griechischen und von phonicifden Sanbelsftabten.

- 7. Landereintheilung von Gubaffen. a.-Westliches Gudafien, vom Mittelmeer bis zum Indus. b. Destliches Gudafien, vom Indus bis jum oftlichen Ocean.
- A. Das westliche Sudasien zerfällt wieder in die Lander 1. Diesseits des Euphrats. 2. Zwisschen dem Euphrat und Tigris. 3. Zwischen dem Tigris und dem Indus.
  - 1. Lander biesfeits bes Euphrats.
- a. Die Halbinsel von Vordera sien ober' Kleinasien (Matolien). Hauptstuffe: Halps und

Sangarius. Lanber: Drei an ber Beffeit te: Mpfien, Indien, Carien. lange ber Rufte griechische Seeftabte, Phocaea, Epher sus, Miletus, Smprna, Salikarnaffus ze. Im Innern die Stadte Sarbes in Indien, und Pergamus in Moffen.

Drei an ber Gubfeite: Incien, Dame phylien und Cilicien, mit der Hauptstadt Las fus.

Drei an ber Nordseite: Bithynien, Daphlagonien, Dontus; mit ben griechischen Seestabten Beraklea, Amisus und Sinope.

3mei in der Mitte: Phrygien nebft Gas latien mit ben hauptstädten Gorbium und Celaenae, und Cappadocien mit ber Stadt Mazaca.

b. Infeln lauge ber Rufte von Rlein: Mien. Lesbos mit ber Stadt Mitglene. Chios, Samos, Cos, Rhobus mit den Stadten gleiches Mahmens.

c. Sprien nebst Phonicien und Palaftie 1. Das eigentliche Sprien. Stable: Damaftus, Emefa, Beliopolis (Baak ted). In ber Wifte Palmpra. 2. Phonis cien. Gin gebirgiges Ruftenland. Berge: Der Libanus und Antilibanus. Stabte: Enrus auf einer Infel, bem alten Eprus auf bem fe ften

### 22 Erster Abschnitt. Periode por Cyrus.

sten lande gegenüber. Sidon, Byblus, Bes rytus, Tripolis, Aradus. 3. Palastina. Berge: Carmel, Tabor. Fluß: Jordan, ergießt sich ins todte Meer. Eintheilung zuerst nach den 12 Stämmen; dann in die landschaften Judaa mit der Hauptstade Jerufalem; Sas maria mit den Städten Samaria und Sischem; und Galitäa.

d. Die halbinfel Arabien. Boll von unges beuren Sandwuften, und fast ganglich von nomas bifchen Bolfern bemobnt. Aber wegen feiner fublichen und oftlichen Ruften ein bochft wichtiges Handeleland. Im Norden Arabia Petraea von bem Ort Petra. In der Mitte das mufte Arabien. 3m Guden bas gludliche Aras bien; reich burch feine eigenen Produtte als Bas rerland fast aller Rauchwerke, besonders des Weibrauchs; und als uralter Stapelplag ber Indischen Baaren. Stabte: Mariaba, Aben 2c. Un ber Offfeite bie Bandeleftadt Gers. ra, und bie gegenüberliegenden Infeln Enlus und Aradus (Babarein, Infeln), gleichfalls die Stapelplage sowohl der Arabischen als auch ber Indischen Waaren, besonders bes Bimmets von Taprobane (Centon).

2. Lander mifden bem Enphrat und Ligris.

a. Mefopotamien. Im Innern ein bur: res Steppenland, blos von nomabischen Sorben Stadte am Euphrat: Thapfakus, bewohnt. Circefium, Cunara. 3m Morden Boba ober Misibis.

b. Urmenien, nordlich über bem vorigen. Woll von Gebirgen; lange ohne Stabte, nachmals Ligranorerta. Fluffe: Cyrus und Arares, Die ins Cafpifche Meer, und der Phafis, ber ins fcmarge Meer fließt.

c. Babylonien, ber fübliche Theil von Mes fopotamien, bavon getrennt burch bie Debifde Mauer. Gine Cone mit fettem Boben; einft durch bobe kunftliche Cultur, butch Anlage von Ranalen, Dammen und Seen, bas fruchtbarfte, und burch feine Lage bas reichfte, Sandelsland bes innern Affens. Stadte: Babylon am Cuphrat, Borsippa.

Db bie Radrichten bes Angenzengen Serobot von ber Große und Pract Babplone abertrieben find? - Ueber. Die Entfehungsart ber großen Affatifchen Stabte, aus ben Softagern erobernder nomabifcher Bolfer.

3. Lander zwischen bem Tigris und Indus.

a. Affnrien ober bie landschaft Abiabene, ein Steppenland. Stabte: Dinive (Dinus), Arbela.

### 24 Erfter Abschnitt. Periode vor Enrus.

Der Rahme Affprien wird auch banfig von ben Grieden im weitern Sinne genommen, und begreift alebann zugleich Mesopotamien und Babylonien; ja zu- weilen wird er auch mit dem Rahmen Sprien verwechselt.

- b. Sufiana, ein fruchtbares Land mit ber Stadt Sufa am Fluß Choafpes oder Eus laeus (Ulai), einer der Residenzstädte der Pers fichen Konige.
- c. Perfis, im N. rauh und gebirgigt, in der Mitte eine fruchtbare Sbene, im S. sandig. Fluffe: Enrus und Arares, Stadte: Perfes polis oder Pasargada, Nationalpallast und Todtenresidenz der Könige Persiens.

Der Nahme Persis wird-gleichfalls im Alterthum, so wie auch in der neuern Geographie im weitern Sinne genommen, und umfaßt alsdann die sammtlichen Lander zwischen bem Tigris und Indus, Affprien ausgenommen. Es enthält alsdann drei Sudländer, das eigentliche Versis, Carmania, Gedrosia. Drei Mitstellander Media, Affa, Arachosia, und drei Nordeländer Parthia nehst Hurtania, Bactria, Sogediana.

- d. Carmania, ein großes mehrentheils musftes tand, langs dem Perfifchen Meerbufen und bem Indifchen Meer. Stabte: Carmana, hate mogia.
- d. Gebrofia, bas Ruftenland zwifchen Carsmania und Indien. Langs dem Indischen Meer sine Sandwufte; im M. bergigt. Ort: Pura.

- f. Media, oberhalb Persis. Ein großes, sehr fruchtbares, in M. gebirgiges tand. Flusse: Arares, Enrus und Marbus. Städte: Echatana, Rages. Der nörbliche Theil hieß auch Atropatene (Aberbitschan) ober Klein-Medien.
- g. Aria. Gin ebnes Steppenland, mit eis nem See und Fluß Arius; und einer Stadt Aria oder Artacoana.
- h. Arachofia; ein reiches und fruchtbares tand an der Grenze Indiens; begränzt nach R. durch das Gebirge Paropamisus. Städte: Araschotus und Prophthasia. Auch die benachbarsten stark bewohnten Gebirglander (jest Cabul und Candahar) werden, wenn sie gleich eigentlich schon zu Indien gehoten, doch oft, weil sie der Persischen herrschaft unterworfen waren, unter der Benennung Paropamisus, als ein Theil von Persien betrachtet.
- i. Parthia und Hnrkania, raube Gebirgs lander, nordlich von Medien, aber voll von herre lichen und fruchtbaren Thalern. Vor und wahrend ber Persischen Herrschaft noch wenig bekannt und geachtet, und ohne Stadte. Erst spaterhin kam an die Bewohner des erstern die Reihe weltherreschendes Voll zu werden.

### 26' Erster Abschnitt. Periode vor Enrus.

L. Bactria, das Land am Südufer des Oxus. Reich durch eigene Produkte, und eins der altesten Handelsländer Usiens. Fluß: Oxus. State: Bactra und Zariaspa.

Bactria, an ber Grenze Indiens, Alein-Tibets und bet kleinen Bucharei, (bem nordlichen Indien von her robot und Stesias) und der Bufte Cobi (der soldreichen Bufte herodot's), durch die der Weg nach Shina geht, ift durch seine geographische Lage sethst von der Natur zu einem der erften Stapelplate der Waaren des öfilichen Sadasiens bestimmt; und erscheint, je tieser man in die Geschichte zurückseht, neben Babylon als einer der ersten hauptplate des Verkehrs der Nationen, und eben badurch der ausgebenden Cultur.

- 1. Sogbiana, das Land zwischen dem Obers Drus und Ober-Jarartes, der es von Mittelassen trennt. (Ein Theil der großen Bucharei). Alehnliche Beschaffenheit und ahnliche Borzüge mit dem benachbarten Bactrien. Hauptstadt: Marae kanda (Samarkand).
- B. Das dstliche Subasien, oder Assen jenseits des Indus, wird erst späterhin histor risch merkwürdig. S. unten im fünfte'n Abe schnitte.

d by G009

# Allgem, politische Vorkenntnisse Asiens. 27

Augemeine Borkenntniffe über bie Geschichte und Bers faffung ber großen Affatischen Reiche.

- I. Usen enthielt in seinem Innern von jeher so wie noch jest Reiche von unermestlichem Um kange, die sowohl dadurch, als durch ihre Bersassung, sich von den Reichen des kultivirten Europas sehr unterschieden. Sie wechselten oft, aber ihre Form blieb dieselbe. Es mussen daher tiefliegende, und weitwirkende, Ursachen vorhanden sein, die bei diesem häusigen Wechsel dennoch sortdauernd wirkten, um den Reichen Usiens stets wieder dieselbe Organisation zu geben, welche die vorigen hatten.
- 2. Die großen Revolutionen Asiens sind (nur mit Ausnahme ber von Alexander) durch die zahls reichen und mächtigen nomadischen Bolfer bez wirkt worden, welche einen großen Theil desselben bewohnten. Durch Zufall oder Noth gedrungen, verließen sie ihre Wohnsige und stifteten neue Reiche, indem sie die fruchtbaren und cultivirten Länder des sudlichen Asiens durchstreiften und uns terjochten; die fie durch Weichlichkeit und Lurus bei veränderter Lebensart entnervt, wieder auf ähne liche Weise unterjocht wurden.

### 28 Erster Abschnitt. Periode vor Cyrus.

- 3. Mus biefer gemeinschaftlichen Entstehungs, art ertlart fich theils ber große Umfang, theils bas ichnelle Entstehen, und die gewöhnlich nur turge Dauer, diefer Reiche.
- 4. Auch die Ausbildung ihrer innern Form mußte schon beshalb immer viel abnliches haben; und die ewige Wiedergeburt des Despotismus in ihnen erklart fich theils aus den Rechten des Eroberers, theils aus ihrem großen Umfange, der eine Satrapenregierung nothwendig machte.
- bei allen großen Bollern des innern Affens zerrüte tete bausliche Verfassung; die eine gute ofs fentliche Verfassung unmöglich macht, indem sie bausliche Despoten statt Hausväter bildet; und den Despotismus schon im Privatleben gründet.

Es ist nothwendig, um nicht mit Worten zu spielen, ben Begriff des Despotismus und ber bespatischen Berfassusgeben. Man muß in der Theorie drei wesentlich versciedene Arten der Verfassung annehmen. I. Die despotische, in der den Mitglies dern des Staats weder der Besit ihrer Meuscheit des Eigenthums) noch ihrer Burgerrechte, (der activen Theilnahme an der gesetzebenden Gewalt,) gesichett ist. Eine solche Versassung eristirt nur durch Iwang, tann aber nie gesetzmäßig senn. 2. Die autofratische, in der die Mitglieder zwar in dem vollen Senusse ihrer Menschenrechte, aber nicht ihrer Burgerrechte sind. Sie ents-

entfteht alfo aus ber Bereinigung ber gesetgebenden und ausübenden Gewalt in ber Perfon bes Regeuten. Gie ift ber Korm-nach entweder monardifc ober ariftofra: tifd. (Reine Monarchie, und reine Ariftofratie). Eine folche Berfaffung tann zwar burch Ufurpas tion, aber auch burd hertommen, ober felbib frepen Bertrag entfteben, und alfo gefehmäßig fenn. 3. Die republitantice, wo die Mitglieder bes Staats fo: wohl in bem Befige ihrer Rechte als Menfchen wie auch als Burger find. Gie fest alfo die Erennung ber gefes. gebenden und ansabenden Gewalt vorans, und fann ibrer Korm nach wieber entweder monardifch ober arifto-. Eratifch fenn. (Gemäßigte Monardie und Arifto. tratie). - In wie fern eigentliche Demofratie eine Berfaffung genannt werben tann, und unter jenen beariffen ift? - Erlauterung ber befpotischen Berfasfung in ben Affatifchen Reichen, und ber Berfuce, ble man burd Religion und teligible Gefetgebungen machte, fe gu beschränten.

6. Allgemeine Momente in der allmähligen innern Fortbildung aller durch erobernde Nomaden gestifteten Reiche. a. Zuerst bloße Occupation reis cher ländereien und Eintresbung von Tributen. b. Daher gewöhnliche Fortdauer der bestehenden Versfassungen unter den Bestegten oder tributairen Volktern. c. Allmähliger Uebergang zu festen Wohnssissen und Erbauung von Städten nebst Annahme der Sitten und der Cultur der Bestegten. d. Entsstehende Provinzens Eintheilung und darauf gegrünsdete Satrapenregierung. e. Empörungen von Sattrapens und dadurch vorbereiteter innerer Verfall.

# 30 Erster Abschnitt. Periode vor Enrus.

f. So wie nicht weniger durch Ueppigkeit und uns vermeidlich entstehende Indolenz der Regenten bei Regierungen aus dem Serail. g. Und daher Sturz oder völlige Austosung der Reiche bei einem mächtigen Stoß von außen.

# Bruchstüde aus ber Geschichte ber Alt=Affatischen Reiche vor Cyrus.

Quellen und Eritik berselben: I. Jubische Schriften, besonders die Bucher der Konige, der Ehropaik und der Propheten nebst den Mosaischen Urkunden.

2. Griechische Schriftsteller, Herodot, Stesias und Diodor; spatere Ehronisten Spacellus, Ensedins, Ptolemans. 3. Einbeimischer Schriftsteller Berosns. Warum es vergeblich ist, die Nachrichten bieser, durch Zeit und Geburt so ganzlich verschiedenen Schriftsteller, zu Einem Ganzen ordnen zu wollen? wie es bestonders französische Schriftsteller Sevin, Frenz und De Brosses in ihren Abhandlungen in den Mémoires de l'academie des Inscriptions versucht haben.

Recherches nouvelles sur l'histoire ancienne (par Mr. DE VOLNEY. P. I. II. III. 1808—1814.). Sehr wichtig und grundlich; in so fern es Darstellung der Ehronologie herodot's ist.

#### I. Affprifche Monarcie.

1. Bei den Griechen ift Uffprer meift allgemeiner Rahme ber herrschenden Bolfer am Eusphrat

phrat und Ligris vor Eprus. Bei den Juben bingegen bezeichnet er ein bestimmtes eroberndes Wolf, und Stifter eines Reichs. — Daber nothe wendige Trennung der griechischen und hebraischen Nachrichten.

2. Uffprische Geschichte nach griechisschen Quellen, besonders Ctestas und Diodor. Michts mehr als bloße Traditionen von alten Heroen und Heroinen, die in den Ländern am Euphrat und Ligris einst große Reiche stifteten, ohne chronologische Bestimmungen; aber Trasditionen im Geiste des Orients. Ninus — Sesmiramis — Ninus — Sesmiramis — Minus — Sardanapal.

Nach Herobot' ein Affprisches Reich von 520jähriger Dauer, 1237 - 717. — Berzeichnisse Affprischer Könige in den Chroniten des Spucellus und Ensehns.

3. Affprische Geschichte nach jadischen Quellen. Chronologische Geschichte eines Assprischen Reichs zwischen 800 und 700 vor Christo. — Wohnsige des Volks im eigentlichen Affprien. — Hauptstadt: Ninive am Tigris. — Ausbreitung ihrer Herrschaft die nach Sprien und Phonicien.

Reihe ber Assprischen Könige: A. Pful um 773. Einfall in Sprien. 2. Tiglat Pileser um 740. Stürzt das Reich von Damastus. 3. Salmanassar um 720. Bernichtet das Reich von Samaria. Verpstanzung der Einwohner ins innere Asien. 4. Sanherib um 714. Großer

### 32 Erster Abschnitt. Periode vor Cyrus.

Großer 3ng gegen Negopten, vereitelt burch eine Peft. 5. Affarhabbon \*).

### I. Medifche Monardie.

- 1. Bei den Griechen ist der Nahme Mes der zwar oft Nahme des Wolks; aber auch oft allgemeiner Nahme für die herrschenden Wölker im östlichen Usien vom Tigris dis zum Indus, (oder Persien im weitern Sinne des Worts) vor Ens rus. — Bei den Juden nur allgemeine Erwähs nung der Meder, als eines erobernden und verhees renden Volks.
- 2. Ob es gleich sowohl nach dem Berichte griechischer Schriftsteller, als dem des Zendaversta, nicht zu bezweifeln steht, daß in jenen lans dern, besonders in dem öftlichen Theile, oder Bactria, große Reiche bereits lange vor dem Versischen geblühet haben, so haben wir doch schlechterdings keine zusammenhängende oder chroznologische Geschichte davon; sondern nur ein Paar Bruchstücke, wahrscheinlich von Opnastieen, die in dem eigentlichen Medien, zunächst vor den Persern, geherrscht haben.

<sup>\*)</sup> Gleichzeitig: bei ben Juben bie getheilten Reiche Ifrael und Juba. — Bei ben Griechen: zehnjährige Archonten in Athen. Ben ben Romern: Urfprung ihres Staats und bie beiben erften Könige.

a. Berodote Mebifde Befdidte. Berobots Meder find allerdings die Bewohner bes eigentlichen Mediens. Gintheilung in 6 Stamme, unter biefen ber ber Magier. - herridendes Bolt; 'ngch bem Sturg ber Affprer. - Sauptstadt ihres Reichs Echatana -Grenge: nach 28. der Eigris' und Salps, nach D. nubestimmt. - Innere Berfaffung: Berricaft ber Bolfer und ibret Borfteber über einander. Entfernung; - ftrenger Defpotismus, - und Gintreis bung ber Eribnte. - Reibe ber Ronige gwifchen 717 und 560 v. Chr. \*). Dojoces 53 3. Erbauer von Ec batana, † 657. - Phraortes 22 3. bis 635. Grober ter von Versien. Eparares 1. 40 J. bis 595. Schopfer ber Kriegstunft unter ben Medern. Kriege mit ben Lybern - ben Affprern. - Ginfall ber Scothen und Cims merier 625. — Eroberer von Ninive 397. Aft pages 38 3. bis 560. ba er von Cyrus gefturgt marb. 'Nach Zenas phon aber folgte noch ein Cparares II. b. Ctefias Mebifde Geldichte aus Perfifden Ardiven bei Dion bor. Mahricheinlich eine anbere Dynaftie im bft lichen Affen. Reibe der Ronige gwiften 800 bis 560 b. Cor. Arbaces, Sieger ber Affprer, 18 3. Mandanens 50 3. Sofarmus 30 3 Artias 50 3. Arbianes 22 % Artdens 40 J. und Artynes 22 J. Große Rriege mit ben balichen Nomadenvollern, ben Sacis und Cabie file. Artibarnas 14 3. Aftpages ber feste Ronia.

III. Babylonische Monarchie. Perioden; 1. Bor ber Chaldaischen Eroberung, um 630. 2. Mach

<sup>&</sup>quot;Sleichzeitig: bei ben Juben bas Reich Juba ollein; bei ben Griechen: Einjährige Archonten — Draco — Solon. Bet den Romern; Könige von Tullus Jostitus bis auf Gervius Tullus.

Rach, ber Chalbaifchen bis zur Perfifchen Erobes rung, 630-538.

- 1. Aus der ersten Periode nur bloße fragmenstarische Rachrichten. Schon im grauesten Altersthum kannte man nicht nur den Nahmen von Basbylon, sondern in der hebräischen Sage ersscheint dieß kand auch als erster Schauplaß von politischen Verbindungen, und als ältester Samsmelplaß der Bölker in Usien. Sagen von Nimrod vom babylonischen Thurmbau. Wergleichung dieser Sagen-mit der babylonischen Myrhologie bei Berosus. Dürstige historische Nachrichten bei den folgenden Jüdischen Schriftsstellern aus dieser Periode; und wahrscheinliche Ubs hängigkeit Babylons vom Usibrischen Reiche.
- 2. In der zweiten Periode 630-538. Die Babylonier herrschen des Wolf im westlichen Asien \*). Die Chaldaer bemächtigten sich Babylons, und lassen sich daselbst nieder, indem sie als Eroberer ihre Herrschaft von da bis and Mittelmeer ausbreiten.

Ueber ben Ursprung der Chaldder, ob es Rahme einnes bestimmten Bolts, oder überhaupt der nordlichen Rommaden

\*) Sleichzeitig: bei ben Juben bie letten Könige bes Reichs Juda. Bet ben Griechen: Solon — Pisse stratus. — Bei ben Romern: Tarquinius Priscus und Servius Tullius. ... unden fen? - Reibe Chalbaifder Ronige. In bem burd Prolemans von ihnen erhaltenen Bergeichnis beginnt ffe gwar icon mit Mabonaffar, und ber nach ibm genannten Aera mit bem Jahr v. Chr. 747; (vielleicht weil unter ihm burch Ginführung bes Aegyptischen Sonnenjahre guerft eine ficere Beitrechnung bei ben Chalbdern entftand). Weber Er noch feine 12 nachften Nachfolget find aber weiter hifterifc mertwurdig; fondern erft die 6:letten Ronige. I. Rabopolaffar 627-604. fenung in Babpion; und fefte Grundung Chaldaifd . Babua loniider Berricaft burd ben Sieg bei Circeffum über Pharao Nelo 604. a. Nebutadnezat 604 - 561. Glans Benbe Beriobe bes Babplonifd : Chalbaifden Reids. Er erobert Obonicien und Alt=Eprus um 586. Jerufalem 287: vielleicht auch Ginfalle in Megopten. Grofe Anlagen und Bafferbauten in und um Babplon. Rach feinem Tode foneller Berfall bes Reichs unter 3. Evilmerabad . 361 - 559 4. Rerigioffar, (mabricheinlich ber Beite genoffe von Serodot's Nitotris;) - 555. 5. Labofoare dad nad wenig Monathen ermorbet. 6. Rabonnebus. dbei herodot Labynebus; mabriceinlich der Chalbaifche Bellagar;) 555 - 538. Angegriffen und beffegt von Cyrus. Eroberung Babpions durch bie Perfer' 538.

Der Abfchnitt Babplonier in meinen Ideen ic. B. I. ate Abtheilung.

IV. Staaten und Reiche in Borderafien. — Die große Menge und Verschiedenheit ber Bewohl wer dieser Salbinsel war wahrscheinlich die Ursache, warum sie sich nicht zu Sinem Reiche vereinigten. Unter diesen waren der Carische Volksstamm an der Westleite, der Phrygische im Innern bis zum Salys, der Syrisch: Cappabocische jens E 2

feit des Salps, und der Thracische in Bithpenien die ausgebreitetsten. Indeß gab es dortennur drei Reiche, die in der Geschichte erwähnt werden muffen, das Trojanische, das Phrygistiche, das Lydische.

n. Das Erojanische Reich umfaßte bas westliche Mysien. Die Geschichte besselben ift eine, nur durch Dichter erhaltene, Sagengeschichte; mit sehr unfichern chronologischen Bestimmungen.

Konige: Teucer um 1400. — Darbanns — Erichthonius — Eros (Eroja) — Ilus (Ilium) — Lao medon — Priamus. Die Berstörung von Eroja nach rojabrigem Kriege fallt wahrscheinlich 1190 v. Chr. 1).

- 2. Das Phrngische Reich. Die Renige heißen fast alle Mibas und Gordins; ihre Reihe läßt sich aber gar nicht kritisch bestimmen. Nach bem Tode bes lettern; ben man Mibas V. nennt, ward Phrngien Provinz des Lydschen Reichs um 560.
  - 3. Das Lybische Reich. Die Lybice (Maconer) waren ein Zweig des Carischen Wide terstamms., Man zählt zwar nach Herodot drei Dynastien im Lydischen Reich; die der Atras den
    - \*) Gleichzeitig: bat ben Juden: Zeit der Richter; vor Erbauung Roms 450 J.

bent, bis 1232; die der herakliden bis 727; nid die der Mermnaben bis 557; allein die beiden ersten sind fast vollig fabelhaft; und die Geschichte von Endien fangt erst an mit der less ten Onnastie ).

Ronige: Syges bis 689. Won jest an fast bestanbige Ariege int ben griechischen Pannsstädten langs dem
Meer. Schon Spges erobert Colophon. Ardys bis 640.
Erobert Priene. Unter ihm Einbruch der Eimmerier.

Savnattes bis 648, Alvattes bis 571. Bertreibung
ber Eimmerier. Eroberung von Smyrna. Erd sus bis
557. Erobert Epbesus. Unterwirft sich Poederasien bis
an den Halps. Erst unter ihm ein Lybisches Reich; das:
aber von Eprus gestärzt wird. Porderasien wird eine Proping des Persischen Reichs.

V. Phonicien. Die Phonicier gehören zwar zu den merkwürdigsten Wolfern Aftens in dieser Periode, indeß haben wir keine vollständige, oder auch nur im Zufammenhange fortlaufende, Gesschichte von ihnen, sondern nur einzelne Nachriche ten, aus denen sich aber doch ein Gemählde nach seinen Hauprzügen zusammensegen läßt.

. Ueber die besondern Quellen der Phonicischen Geschichte.

— In wie fern Sanduniathon hier genannt zu werben

Dabylonische Reich. — Bei ben Juden lette Perios be bes Reicht Juda. Bei ben Griechen: einsährige Urchonten in Athen. Bei den Römern bie Könige.

# 38 Erster Abschnitt. Periode vor Eprus.

ben verbient? — Sebraifde Schriftfteller, besonders Egediel; Grieden: Josephus — Eufebins 2c. und darin erhaltene Bruchftude aus dem Menander von Ephefus und dem Dins, Geschichtschern von Totus.

Mémoires sur les Phéniciens par l'Abbé Mignor; in Mémoires de l'Academie des Inscriptions T. XXXIV — XLII. Eine Reihe von 24 Abhandlungen.

Der Abschnitt' über die Pbonicier in Ibeen aber die Politif ic. B.I. 2te Abtheilung.

- Dhöniciens. Es bildete nicht Einen Staat, oder wenigstens nicht Ein Reich; sondern enthielt mehrere Stadte mit ihrem Gebiet. Aber unter diesen ents standen Bundniffe, und dadurch eine Art von Oberherrschaft der machtigern, besonders von Tys rus.
- 2. Ungeachtet indeß Thrus an der Spisse stand, und auch wohl eine Oberherrschaft sich ans maßte, so behielt doch jeder einzelne Staat seine Werfassung im Innern. Man trifft fortdauernd in jedem derselben Könige; die aber beschränkte Fürsten gewesen zu senn scheinen, indem ihnen Mas gistrate zur Seite stehen. Unter einem handelnden und Colonieen stiftenden Volle konnte strenger Dezspotismus sich auf die Dauer nicht behaupten. Unter den einzelnen Staaten ist Thrus der einzige, von dem wir eine Reihe von Königen haben,

haben, wie wohl auch biefe nicht ohne Unterbreschung.

Die durch Josephus aus Menander erhaltene Beihe blefer Könige fangt an mit Abital um 1050 v. Chr. dem Zeitgenoffen von David. Die merkuärdigken find: Hiram, der Nachfolger des vorigen; — Ethbaal I. um 920. — Pygmalion der Bruder der Dido um 900. — Ethbaal II., unter dem Aprus von Nedutadnezar gersftort ward, 586. — Entfiehung von Neu-Eprus — Republikanische Versaffung unter Suffeten: Aributaire Könige unter Persischer Hobeit; — Eroberung von Neu-Eprus durch Alexander 332. Die blübende Periode van Phonicien überhaupt, und Aprus insonderheit, sällt baber zwischen 1000—332 \*).

3. In diesem Zeitraum verbreitete sich ber Phonicische Bollerstamm burch Ausführung von Colonicen; unter benen einige, besonders Careshago, eben so machtig wurden, als die Mutters ftatte.

Allgemeine 3been über bie Anlage von Pfangfiabten.

— 1. Sie find Bedürfniß für jedes feefahrende und banbeinde Bolt, sobald man nach fernen Ländern handelt.

2. Sie waren auch ein Mittel, ber zu großen Anhaufung
ber burftigen Boltszahl zuvorzukommen.

3. Richt felten
waren

") Gleichzeitig im innern Afien: Monarchieen ber Affgrer, Meber und Babylonier. Bei den Juden: Periode ber Könige feit David. Bei ben Eriechen: von Somer bis auf Golon. Bei ben Romern: in ben beiben lehten Jahrhunderten Pestiode ihrer Könige.

### 40 Erfter Abschnitt. Periode bor Enrus.

waren fie auch Folgen politischer Unruhen, indem die migvergnugte Parthen freiwillig ober gezwungen emigtirte, und fich auswarts Wohnsibe suchte.

- 4. Geographische Uebersicht der Phonicischen Colonieen. Sie besetzen schon in sehr frühen Zeisten die meisten Inseln des Archipelagus, von wo sie aber wieder durch Griechen verdrängt wurden. Ihre Haupt: Colonieenlander waren dagegen theils das südliche Spanien, (Taxtessus—Gades Cartesa,) theils die Rordstüsse von Afrika, westlich von der kleinen Syrtis (Utika Carthago Adrum'estum), theils auch die N. Westlüste von Sicks lien (Panormus, Lilnbaum). Höchst wahrs scheinlich hatten sie auch Niederlassungen nach Often zu im Persischen Meerbusen auf den Inseln Tystos und Aradus (den Baharein; Inseln).
  - J. Die Uebersicht der Phonicischen Colonieen bient als Grundlage zu der Uebersicht ihres Sees handels und ihrer Schiffsahrt; die sich jepoch noch weiter erstreckte als ihre Pflanzstädte. Sie gieng bei ihnen, wie bei andern Bölkern, aus von Seerauberei; als Seerauber erscheinen sie noch bei Homer. Ihre Hanptziele waren a. Ihre Colonieenlander Norde Afrika und Spanien, besonders das letzte, wegen seiner reichen Silbers gruben.

gruben. b. Mußer ben Gaulen bes Berfules bie Westfuste von Afrifa; Britannien und die Scillens. Infeln wegen bes Zinns, und mahrscheinlich wes. gen des Bernsteins. c. Bon den Safen an ber Mordspige des Arabischen Meerbusens Glath und Egion: Geber schifften fie in Berbindung mit den Juben nach Ophir, b. i. ben reichen Gudlandern, vorzüglich dem glucklichen Arabien und Aethiopien. d. Mus bem Perfifchen Meerbufen bis nach ber Diesfeitigen Indischen Halbinfel und Cenlon. Und e. machten fie auch noch einzelne große Entbedunge: reisen, unter welchen die Umschiffung von Afrika um Die merfwurdigfte ift.

6. Nicht weniger wichtig aber ift ibr Lande bandel, ber größtentheils in Caravanenhandel bes fand. Die Saupezweige beffelben maren: a. Der Arabifche Caravanenhandel mit Gemurgen und Rauchwerk; fowohl nach bem glucklichen Aras bien, als nach Gerra neben bem Perfischen Meers bufen. ' b. Der Sandel mit Babnton über Dab finra; und von ba, jedoch nur mittelbarer Weise, aber Perfien bis nach der fleinen Bucharei und Rlein' Libet, vielleicht felbst bis China. c. Der Sandel mit Armenien und ben angrenzenden Landern mit Staven', Pferden, Rupfergeschirre u. f. w.

E 5

# 42 Erster Abschnitt. Periode bor Cyrus.

- 7. Dazu kommen ihre eigenen Fabriken und Manufakturen; vorzüglich ihre Webereien und Farbereien; (Purpur : Färbereien mit dem Saft der Seemuscheln); und Glassabriken und Spielsachen, die sie bei ihrem Verkehr mit roben Volkern, der gewöhnlich Tauschhandel war, vorstheilhaft absehren. Auch mehrere andere wichstige Erfindungen, unter denen die der Buchstassbenschrift zuerst genannt werden muß, werden ihnen beigelegt.
- VI. Sprer. 1. Die Bewohner von Sprien waren bereits 2000 Jahre vor Christo, als Abras ham unter ihnen herumzog, ein Stadte bewohnens des Bolt. Allein ihr Land bildete nicht Einen Staat, sondern es gab bort mehrere Stadte mit ihrem Gebiet, die jede ihr Oberhaupt oder ihren Konig hatten; worunter Damastus, he math u. a. schon im grauesten Alterthum bekannt sind.
- 2. Sie wurden indeß ofter von fremden Ersoberern unterdrückt; und zwar wurde besonders in David's Zeitalter Sprien eine Judische Provinz.
  Allein schon unter Salomo riß es sich wieder los, indem ein gewesener Sklav Reson sich Damaskus bemächtigte.

3. Mun entsteht ein Reich von Damafi fus, das aber zugleich den größten Theil von Spr rien umfaßte, indem die Könige in den übrigen Städten denen von Damastus tributair wurden; und sich besonders auf Kosten der getrennten Reiche Juda und Istael vergrößerte \*).

Die aus den Bückern der Chronit befannten Konige find: Me fon um 980. Benhadad I, am 900. Hafael um 850. Benhadad II. um 830. Rezin. Unterihm wird das Reich von Damastus durch den Ufprischen Herrscher Tiglath Pileser über den Hausen geworfen um 740.

VII. Juden. Die Geschichte des Jüdischen Bolks sangt an mit dem Stammvater der Nation Abraham; die des jüdischen Staats aber erst mit der Einnahme von Palästina. Sie läßt sich in drei Perioden theilen. I. Geschichte der Jusden als eines Nomadenvolks von Abraham dis zu der Einrichtung ihres Staats in Palästina v. 2000–1500. II. Geschichte des Jüdischen Staats als einer verbündeten Republik unter den Hohenpriesstern und Richtern v. 1500–1100. III. Geschichs te des Jüdischen Staats unter der Monarchischen Bers

<sup>\*)</sup> Gleichzeltig im innern Affen: Affprisches Reich. Bet ben Juben: Die Reiche Ifrael und Juba. Bet ben Griechen: Stiftung der Affatischen Colonieen.

— Lyturg.

# 44 Erster Abschnitt. Periode por Enrus.

Berfassing v. 1100-600, zwerft als Ein Reich -975; und der getrennten Reiche Ifrael und Juda bis zum Untergange bes letztern, 588.

Ueber die Quellen der Jubischen Geschichte. — Ibro Annalen; — die Rücher der Richter, Samuelisz Chronif, Könige. Wie sie entstanden und in wie fern ihre Werfasser den jedesmaligen Begebenheiten gleichzeitig waren? — In wie fern die hehrdischen Dichter, besonders die Propheten, bistorischen Werth haben? — Iofephus — als Alterthumsforscher in seiner Arechaelogie, und als gleichzeitiger Geschichtscher in seiner Historia belli Romani.

Eine zwecknäßige Bebandlung der Jubischen Geschichte por dem Babplonischen Eril, ohne Aberglauben und Unsglauben, haben wir leider! noch nicht. Werke wie Bennuzen Histoiro du peuple de dieu depuis son origine jusqu'à la naissance de J. C. Paris, 1742. in 10 Banden 8. und die Fortsehung depuis la naissance de J. C. 10 Bande helsen dem Bedursniß nicht ab. Relands antiquit. sacrae Hebr.; die Schriften von I D. Michaelis, hesonders seine Anmerkungen zur Uebersehung des A. K. und sein Mosatiches Necht, so wie die von I. G. Eichborn, besonders seine Einleitung in das A. K.; und von Zerder über den Geist der Hebräschen Poesse, enthaltensiele vortresssiele Bepträge dazu.

I. Periode des Nomadenzustandes von: Abraham dis auf die Eroberung Palastinas. — Unter Abraham, Ifrael und Jakob nur erst eine einzelne Nomaden: Familie; die aber wäße rend ihres Aufenthalts in Nieder: Aegypten zu eis nem Nomaden: Volk erwuchs, das dorten 430 Luach

(nach Andern 250) Jahre unter der Abhängigkeit von den Aegyptischen Phardonen umherzog, und fich in 12 Stamme theilte. Wie es aber zahls wich und dadurch surchtbar wurde, wollten es die Aegyptischen Phardonen, der gewöhnlichen Poslitik der Aegypter gemäß, zur Erbauung und zum Aufenthalt in Stadten zwingen. Des Drucks unges wöhnt wänderte es aus unter Moses; und erobets te unter ihm und seinem Nachfolger Josua das ihm verheißene Land Palastina.

lleber Mofes und seine Gesetzebung. — Bas er von den Aegoptern angenommen und nicht angenommen? — Betehrung des Jehova im Nationalhelligtbum und durch Nationalseste nach streng vorgeschriebenen Ceres monteen als Bereinigungspunkt der gangen Nastion, und politisches Band, das die Stämme zusammen hielt. — Neder die Levitenkaste in Bergleichung mit der Aegoptischen Priestertaste.

J. D. Michaelis Mofalices Recht. Gottingen. 1778. 1c. 6 B. 8. Oft fab ber Commentator wohl mehr als der Gefebgeber.

II. Pertobe der foberirten Republik. Bon ber Besignehmung Palastinas bis auf bie Errichtung ber Monarchie 1500-1100.

als des Helbenalters der Ration, Die nach ihr tem allmähligen Uebergange zu festen Wohnsthen und Ackerban in beständigen Festen mit ihren Nache

## 46 Erfter Abschnitt. Periode vor Enrus.

Machbaren, theils den nomadischen Arabern, theils den Philisteen und Somiteen, lebt. — Unmöglichkeit der ganzlichen Ausrottung der alten Einwohner nach Moses Absicht. — Der Jehovahe Dienst wird daher nie der einzige im Lande.

- 2. Innere Verfassung. Durch die Auss theilung des tandes nach den Stämmen, und die Absonderung dieser von einander, bleibt Stamme verfassung auf lange gegrindet. Jeder Stamme behält seinen Stammfürst und Aelteste, so wie im nomadischen Zustande. Alle Stämme has ben aber durch den Dienst des Jehovah einen Bund unter einander, der sie zu einem föder irs ten Staat macht. In den Städten werden noch besonders Magistrate angestellt, denen Schreis ber aus der Levitenkasse zugegeben werden.
- 3. Die dauerhafte Vereinigung der Nation und Erhaltung des Mosaischen Gesetzes wird noch besonders durch die Vertheilung der Levitenkaste in 48 eigene ihnen gegebene Stadte durch das ganze Land, so wie durch das erbliche Hohepriesters thum in Aaron's Geschlecht, befordert.
- 4. Allein als nach Josua's Tobe kein allges meiner Heerführer wieder an der Spiße stand, reichte jenes religiöse Band nicht hin, zumahl da die

Die, Eifersucht ber schwächern Stamme gegen bie machtigern erwachte. Die Hobenpriester scheinen pamable keinen politischen Sinfluß gehabt zu haben. Mur der Druck von außen verhindert es, daß die Mationalverbindung sich nicht völlig auflöfet.

- 5. Die Juben sind balb unabhängiges, bald aber auch tributaires Voll. In ben Perioden bes Drucks siehen von Zeit zu Zeit Helben unter ihnen auf, die als oberste Magistrate und Ansührer von einem Theil der Nation, oder auch dem ganzen Volk, und zugleich als Sifrer für den Dienst des Jehova, sie von der Dienstbarkeit befreien: die Richter, besonders Athniel, Debora und Simssom. Ueber das Wunderbare in ihrer Gesschichte.
- 6. Wiederherstellung des Jehovah une dienstes durch Samuel. Samuel wird Riche ter, und herrscht als Vertrauter des Jehovah, Seine Sohne selbst vereiteln seinen Plan, die riche terliche Würde erblich in seiner Jamilie zu machen. Die Nation verlangt einen Konig, den Samuel, als Vertrauter des Jehovah, bestimmen soll. Seine schlaue Politik bei der Wahl, die er nicht hindern kann. Er wählt in Saul den politische unbedeutendsten, aber größten und ansehnliche sten

48 Erster Abschnitt. Periode vor Enrus.

ften Mann im Bolle. Gine formliche Conftitus tionsacte wird, bem Mosaischen Befehl jufole ge, entworfen, und in bem Nationalheiligthum beponite.

Urfacen, welche bie Ration bewogen, einen Konig ja fordern. — Frubere Berfuce, befonders durch Abime-Led, Konig ju werben.

III. Peripde ber Monarchie, von 1100-

. 11. Der jüdische Staat als Ein Reich

Durch seinen Sieg über die Ammoniter, und wird jest auf einer Versammlung des Volks, wo Sasmuel sein Richteramt niederlegt, allgemein anerskannt. Aber da Saul der Sieger nicht unter der Vormundschaft Samuels stehen wollte, da er es selber wagt, Jehovah zu fragen, entsteht eine Erbitterung zwischen ihnen. Der beleidigte Sasmuel salbt selbst im Geheim einen andern jungent Menschen zum König, David, den Sohn Isai, der durch Heldenthaten sich geltend zu machen weiß, und der Sisersucht von Saul entgeht. — Saul behauptet sich unter beständigen Kriegen mit den benachbarten Völkern, in denen er zulest mit seinen um sohnen bis auf Einen das Leben verliert.

- 2. Zustand der Nation und der Versassung unter Saul. Der König wenig mehr als blos i ber Heerführer, der nach den Vorschriften Jehos vah's handeln muß; ohne Hof und feste Residenz. Die Nation noch ein blos Ackerbau und Viehs zucht treibendes Volk, ohne Neichthum und tus rus; aber allmählig immer mehr zu einem Kries gervolk gedildet.
- 3. David folgt ihm 1055-1015; aber nichtohne Widerspruch. Gilf Stamme erklatten sich
  für Isboseth, den noch ührigen Sohn Sauks;
  nur sein eigner Stamm, Juda, erkennt David
  an. Erst nach sieben Jahren wird David nach
  der Ermordung Isboseth's durch seine eignen Leute
  von der ganzen Nation als König anerkannt.
  - 4. Ganzliche Umbildung der Nation und Bers anderung der Berfassung in der folgenden 33jähris gen Alleinherrschaft von David. Anlage einer neuen Residenz zu Jerusalem, die zugleich Sit des Nationalheiligehums sehn solltes Strenge Beobachtung des Cultus des Jehovah, als ausschließendem Nationalcultus, und politissche Wichtigkeit davon.
  - 5. Große Stweiterungen bes Judischen Stagts burch Eroberungen. Der Krieg mit Sababs

Sprien und Joumaea. Umfang des Reichs vom Enphrat bis jum Mittelmeer, und von Phosnicien bis jum Urabischen Meerbusen. Allmählisger Uebergang jum Despotismus, und einer Resgierung aus dem Serail; wovon sich die politisschen Folgen schon gegen das Ende der Regierung. David's in den Emporungen seiner Sohne zeigen.

- 6. Regierung von Salomo 1015-975; die glänzende Regierung eines unkriegerischen aber prachtliebenden und cultivirten Despoten aus dem Innern seines Serails. Neue Organisation des Reichs, zur Unterhaltung des Hoses. Verbins dungen mit den benachbarten Staaten, besonders Enrus; und dadurch Theilnahme an dem Hans del der Sübländer, von den durch Pavid erobers ten Häsen am rothen Meer aus; aber nur als Monopol des Hoses.
- 7. Große Bereicherung ber Hauptstabs burch ben glanzenden Hoshalt; aber Druck und Werarmung bes tandes; besonders ber entferns tern Stamme. Allmähliger innerer Verfall, bes sörbert burch die Einführung des Cultus fremder Gotter, neben dem Jehovah: Dienst, den Salomo doch ansangs durch die Erbauung des Tems pels

pelst nach dem Plan feines Baters zum einzigen machen zu wollen schien. Bersuch zu einer Emporung von Jerobeam, der mißlingt; und von den Somitern, die unter eigenen Königen trie butair bleiben; und wirklicher Abfall des eroberten Spriens durch die Stiftung des Reichs von Damastus, schon bei Lebzeiten Salomo's.

8. Salomo folgt zwar fein Sohn Rehasbeam: allein gleich bei dem Untritt feiner Regies rung bricht das Migvergnugen, durch Rehabeam noch unvorsichtig vermehrt, in einen Aufftand aus. Jerobeam wird aus Aegypten zurückgerufen, und zehn Stämme erkennen ihn als ihren König. Nur die zwei Stämme Juda und Benjamin bleis ben Rehabeam getreu.

# 2. Der judifche Staat als getrenntes Reich. 975-588.

F. Berhaltnis der beiden Reiche Juda und Ifrael gegen einander. Wenn gleich Ifrael große ser und auch volkreicher war, so war dagegen Juda durch den Besis der Hauptstadt reicher, und die Macht beider Reiche sich ziemlich gleich. Sen daher ward aber auch der Kampf zwischen beiden besto hartnäckiger.

# 52 Exster Abschnitt. Periode vor Cyrus.

2. Die Ronige von Ifrael fuchen die politis fche Trennung der Ration daburch zu befestigen, baß fie durch Unlegung eines Beiligthums in ibe rem Gebiete ihre Unterthanen von ber Befuchung bes alten Nationalheiligehums zu Jerufalem abbale ten. Daber beißen fie Feinde des Jehovahdienftes. Aber auch in bem Reiche Juda dachten mehrere Ronige unpolitisch genug, bagifie neben bem Diens fte bes Jehovah ben Dienst andrer Gotter einfahre ten. Allein ber Druck felbft- erhalt ben Jebovahs bienft; die Babl und ber politische Ginfluß ber Propheten nimmt besto mehr gu, je mehr man in ben bebenklichen Zeiten ber Drakel bes Jebovah bedurfte, und die Idee von einer funftigen glucks lichern Periode unter einem machtigen Ronig, Die Ibee vom Deffias und feinem Reich, wird bes fto mehr ausgebildet, je lebhafter noch bas Unben: ten an die glanzende Regierung eines David mar. - Prophetenschulen.

3. Die Sifersucht und die Kriege zwischen beiben Reichen dauern mit geringer Unterbrechung nicht nur fort, sondern werden auch noch durch die Verbindungen mit auswärtigen Fürsten, besonders den Königen von Damaskus und von Aegypten, gefährlicher. Das Entstehen großer Reiche im innern Usien macht zulest diesen schwachen Reichen ein Ende.

Saupt=

Sauptbata gur Gefdicte ber beiben eingele . nen Reiche. 1. Das Reich Ifrael. 975-722. unter 19 Ronigen aus verichtebenen Saufern, die burch gemaltfame Revolutionen fich folgen. 1. Jerobeam + 954. Anlage ber Refideng Sichem, und ber Seiligthamer gu Bethel und Dan, und Anstellung von Prieftern, die nicht aus bem Stamm Levi waren. Beständige Rriege mit ben Ronigen in Inda. 2. Rabab, Jerobeams Cobn, ermordet 953 burd 3. Baefa + 930. Durch fein Bundnif mit ben Ronigen von Damaftus brachte er bas Reich Juba in große Gefahr. 4. Ella, ermordet 929 burch einen feiner Relbberen 3. Simti, gegen ben aber fogleich von ber Armee 6. Om'ri gewählt wird, ber aber querft einen Gegentonig an Thibni + 925 hatte. Omrt erbaut bie neue Sauptftabt Samaria, † 948. folgt 7. fein Sobn Abab. Genaue Berbindung durch Beirath mit bem Ronige von Sibon, und Ginführung bes Rriege mit Damaffus, Phonicifden Baal : Cultus. in benen gulest Abab bleibt, 897. Unter Abab ein Bands 36m folgen feine Cobne niß mit bem Ronige von Suba. 8. Achafia + 896 und 9. Joram. Das Bundnif mit Juba bauert fort. Joram wird ermorbet von Jehu 883. 10. Jebu. Er rottet bas Saus Ahab, bas Ifrael 4 Ros nige gegeben batte, aus, und ftellt den Gultus des Baals ab. Die Ronige von Damaffus entreißen bem Reiche Ifrael alles Land jenfeits des Jordans. - Jehn t 856. 36m' folgt. fein Gobn 11. Joachas † 840. Rriege mit Damafens, ungludlich fur Ifrael, baneen fort. 12. Joas + 825. Er folagt ben' Ronig von Damaftus und von Juba. 13. Jerobeam II. † 784. Biederberfteller bes Reichs Ifrael in feinem alten Umfange. Rach einem unruhigen Interregno von 12 Sabren folgt 14. fein Sohn Bacharias 773, ber noch in bemfelben Jahr erfchlagen ward, und mit bem bas Saus Jehu, bas Ifrael 5 Konige gegeben hatte, ju Ende gieng. Morber 15. Shallum, nach einem Monat wieber er= **D** 3 fchlagen.

## 54 Erster Abschnitt Periode vor Enrus.

schlagen von: 16. Menadem + 761. Unter ibm erster Heerdrug ber Affprer unter Pful, den er durch Tribut abkauft. 17. Sein Sobn Fekajah, exmordet 759 durch 18. Fekab. Unter ibm der Heerstyng des Liglath Pilesar von Afforien, und Zerstdrung von Damaskus. Er wird exmordet 740 durch 19. Hosea, der erst nach einer Anarschie von 8 Jahren sich des Throns bemächtigt. Er, such durch ein Bundniß mit Aegopten sich von dem Afforischen Tribut frei zu machen; allein Salmanaskar, der Konig von Afforien, betriegt ihn, erobert Samarla, und macht dem Reiche Israel ein Ende, indem er die Einwohner ins Innere von Assen nach Wedien verpstanzt 722.

2. Das Reich Juba unter 20 Konigen aus bem Saufe David 975 - 588. Die Erbfolge geht, mehrentheils rubig, vom Bater auf ben Cobn, und wirb nur ein paarmal burch die Ufurpation ber Athalia, und bie Einmifdung frember Eroberer, unterbrochen. habeam † 958. Jerufalem bleibt Refideng, allein fcon unter Rebabeam wurde ber Jehovabbienft burch Ginfub= rung anderer Gotter vernachlaffigt. Auber bem Rriege mit Ifrael wird Jerufalem von Sifact, dem Ronige ber Megopter, angefallen und ausgeplundert. 2. Abijab 7 955. 3. Effa. Er ward von dem Ronige von Ifraelund Damaftus aufanimen angegriffen, und ware vielleicht untergelegen, wenn er nicht fo gludlich gewesen ware, ibr Bundniß zu trennen; + 914. 4. Jofafat, Bieber: berfteller des Jehovahdienftes, und Stifter eines Bundniffes mit bem Reiche Ifrael. Gein Berfuc, Die Schiffs fabrt auf dem rothen Meer nach Ophir wiederherzustellen, miflingt. + 891. 5. 3pram. Die Berbindung mit Ifrael wird burd feine Beirath der Tochter Ababs, Athalia, befestigt; allein Idumaea rif fic unter ibm von dem Reiche Juda völlig los, † 884. 6. Sein Sohn Abafia wird bereits 883 von Jehn, bem Morber und Nachfolger von Joram, Ronig von Ifrael, umgebracht. 7. Seine Matter Athalia bemantigt fic bes Ebrons,

unb

nnb laft bas gange tonigliche Sans ermarben; nur ein einziger Sobi: bes Achafias 8. Joas wird als Rind bem Untergange entriffen, beimlich im Tempel erzogen, und nach 7 Jahren burch eine von bem Priefter Jojada veranfaltete Revolution gewaltsem auf den Thron gesett; und Athalia umgebracht 877. Joas regierte unter ber Bormundschaft ber Priefter; baber Bieberberftellung bes Bebopahdienfted. Er mußte aber, von Safael, bem Ronige von Damaftus bebrobt, ibm Eribut bezahlen. Er warb erfolagen 838. 9. Amagia. Er foling bie Chomiter, wurde aber von Joas, Ronig von Ifrael gefclagen, und felbft Jerufalem von biefem anegeplunbert. Er wurbe erfolgen 811, und ibm folgte 10. fein Cohn Afaria (oder Ufia). Er warb ausfanig unb + 759. Sein Cobn 11. Jothan + 743 war foon Mitregent bei feinen Lebleis ten. Die Rriege mit Damaftus und Ifrael fangen wieber an. 12. Abas. + 728. Das Bundnif ber Konige von Damafens und Ifrael bewegt Abas, Tiglath Pilefor von Affprien gu Sulfe gu rufen, ber bas Reich von Damaftus' gerftorte, und bie von Juba und Ifrael tributar machte. 13. Sistias + 699. Er macht fic von ber Abhangigfeit pon Affprien wieder los. Samaria wird unter ibm 722 von Salmanaffar gerftort; und ale beffen Rachfolger Sanberib 714 feinen 3ng gegen Megopten unternimmt, wird auch Jerufalem belagert, aber gludlich befreit, ba ber gange Bug miflingt. Unter feiner Regierung weiffagt Sefaias. 14. Manaffe + 644. Bahrend feiner 55jab. rigen Regierung murbe der Phonicifche Eultus allgemein eingeführt; der Jebovah : Dienft tommt in Berfall, und bie Mofaifchen Gefete in Bergeffenheit. 15. Amon, wirb .fcon 642 ermordet. 16. Jofia. Bieberherfteller bes Tempels und bes Jehovabbienstes. Das ganglich in Bergeffeuheit gerathene Befegbuch wird wiedergefunden, und eine ftrenge Reform barnach gemacht. Allein die Eroberungen des Megoptifchen Ronigs Reto in Ufien treffen querft Palaftina, und Joffas bleibt in ber Schlacht 611.

## 56 Erster Abschnitt. Periode bor Cprus.

Sein Sobn 17. Joadas wirb foon nad 3 Monathen von Kargo Melo enttbront, und beffen Bruder 18. 300 jafim ale tributarer Rurft auf ben Ehron gefest. Abet durch die Entstehung bes Chaldaifd : Babplonifden Reichs wurden Karao Rele nach ber Schlacht bei Circefium 606 feine Matifchen Eroberungen wieder entriffen, und Joia-Fim wird Nebufadnegar tributair; † 599. Beitalter bes Propheten Beremias. - Sein Gobn 19. Jojadim wird von Rebutadnegar bei beffen zweitem Buge, fcon nach 3 Monathen, mit bem gangen angesebenen Cheile ber Ration ins Innere Affens verpftangt, (Anfang bes Babplonifden Erild), und beffen Baterbruder 20. Bebetia's als tributarer Konig eingefest. er fich mit Megypten verband um bas Babylonifche Joch abzuwerfen, Sam Rebutadnegar gum brittenmal, eroberte Berufalem 588, und ließ es gerftoren, und Bedeflas, nachdem er geblendet, und feine Rinder bingerichtet maren, warb mit bem übrigen Theile ber Ration gleichfalls nach Babblon geführt.

igitized by GOOGL

### II. Afrikanische Bolker.

Allgemeine geographische Botkenntniffe von dem alten Afrika \*).

- 1. Wenn gleich die Phonicier Afrika eins mal umschifft haben, so wurde doch nur die nords liche Halfte dieses Welttheils im Alterthum beskannt. Allein diese kannte man auch genauer wie wir sie jest kennen, da die Küstenlander von cultisvirten und handelnden Volkern besest waren, die tief in das Innere desselben eindrangen. Dieß gesschaft bereits von Carthagern und Aegyptern; nach mehr von den Macedonischen Griechen unter den Ptolemäern; und selbst auch noch unter den Römern. Krieg, Jagd und Handel, trugen gemeinschaftlich dazu bei.
- 2. Afrika im Ganzen ist sowohl burch seine Lage als durch seine Gestalt von Asien auffallend verschieden. Statt daß Asien beinahe ganz in der gemäßigten Zone liegt, liegt Afrika beinahe ganz in der heißen Zone. Statt daß Asien reich an tief eingehenden Meerbusen und großen Stro.

<sup>\*)</sup> S. Ideen 26: Th. II. S. 2 ff.

Stromen ist, bildet Afrika fast ein regelmäßiges Dreieck, und hat in der gamen Mordhalfte nur zwei große Strome, den Mil und den Niger. Rein Wunder daher, wenn dieser Theil unfrer Erde gleichsam eine Welt für sich zu bilden scheint, verschieden durch seine Produkte wie durch seine Bewohner!

3. Seiner physischen Befchaffenheit nach gert fällt das nordliche Ufrifa in brei Regionen, Die bereits im Alterthum burch eigne Dahmen uns terschieden werben. Das Ruftenland langs bem Mittelmeer ift, mit Ausnahme von Eripolis, oder der Regio Syrtica, meist ein febr fruchtbas res land, und war baber ju allen Zeiten fart bewohnt. Daber beift es bei Berodo't: bas bewohnte Ufrita; gegenwärtig die Barbareit > Dberhalb biefem folgt unter dem 30° M. B. ein gebirgigtes Land, burch welches die Rette bes Ut las lauft; reich an wilden Thieren, und an Date teln; daber bei Berodot: das thierreiche Ufrita: bei ben Arabern b'as Dattelnland (Biledulgerid). Oberhalb Diefem von 300 bis ju 200 D. B. geht quer burch Ufrita, fowie auch durch Arabien, die fandige Region, die daber auch unter bem Rahmen des muften Ufritas oder der Sandwufte (Zabara) bei den

ben Alten wie bei den Neuern bekannt ift. Die fruchtbaren tander jen seits der Wüste langs dem Riger blieben den Griechen noch mehrentheils und bekannt: und werden unter dem allgemeinen Nahr men von Aethiopien begriffen; wiewohl man darunter vorzugsweise auch die tander oberhalb Aegypten versteht. Wohl aber kannten sie einzelne fruchtbare Flecke in der Wüste, die Dases, wie Augila, Ummonium, und die eigentlichen Dases in Aegypten.

4. Gine politifche Gintheilung, Die gang Afrita umfaßte, giebt es nicht, nur an der Morde fuste wohnten policirte Bolter, Megnpter, Ens renaeer und Carthager, von denen bloß die erften ein einheimisches Bolt maren. Die übrigen gogen entweder als Romaden herum, oder bildes ten fleine Staaten, beren Dafenn wir jum Theil Bennen, aber von benen wir keine Beschichte bes figen. Langs ber Rufte folgt auf Megopten, vom Sinus Plinthinetes an 1. Marmarica, obne Stabte, größtentheils Sandwufte, 'und nur von nomadischen Stammen bewohnt, von 40 - 470 D. L. 2. Das fruchtbare griechische Colonieene Jand Enrenaica, bis jur großen Sprte 37-40° D. i. Stadte: Eprene, Barta. Das Gebiet von Carthago von bet großen Snr:

### 60 Erster Abschnitt. Periode vor Enrus.

Syrtis bis jum schönen Borgebirge 25-40°
D. L. Es umfaßte a. Das land zwischen der gros
ßen und kleinen Syrtis (Regio Syrtica), das
jeßige Königreich Tripolis; ein Sandland, fast
blos von Nomaden bewohnt. b. Das eigentliche
Gebiet von Carthago (Königreich Tunis).
Ein sehr fruchtbares land; der südliche Theil Bys
zacena, der nördliche Zeugitana. Städte:
Carthago, Utika, u. a. 4. Numidien und
Mauretanien; im Carthagischen Zeitalter nur
von nomadischen Bölkern bewohnt. — längs dem

## Aegnpter.

Geographische Vorerinnerungen. Mee gypten beträgt zwar seinem Flacheninhalte nach 3 von Deutschland, und gehort daber allerdings unter die größern kander unstrer Erde; aber in Rücksicht auf seine physische Beschaffenheit ist es sich selber sehr ungleich. Nur das kand zunächst an den Ufern des Nils, so weit die Ueberschwemmungen reichen, ist fruchtbares Kornland; das übrige ist an der Westseite eine Sandwüste, und an der Oftseite ein steinigtes Gebirgland. Der Nil sießt von seis

feinem Gintritt in Aegypten von Spene bis 15 Meilen oberhalb feinem Ausfluß bei ber Stadt Cercaforus ungetheilt, und in gerader Riche tung von Guben nach Morben in einem Thale, bas nach Westen von Sandwuften', und Often von Granitgebirgen eingeschloffen ift, und etwa 2-4 Meilen in ber Breite balt. Bei Cere ca forus theilt fich aber ber Strom juerft in zwei, hauptarme, von benen ber oftliche fich bei ber Stadt Delusium, der westliche bei ber Stadt Canopus ins Mittelmeer ergoß (ostium Pelusiacum und Canopicum); von beiden fondern fich aber noch wieder mehrere Rebenarme ab; fo baß; man ju Berodor's Zeiten überhaupt fieben Dune dungen des Mils gablte, wiewohl fich diese nicht immer gleich geblieben find. Das tand zwischen ben beiben außerften Urmen des Mils fuhrt wegen feiner breieckten Gestalt ben Rahmen bes Delta; und mar angefüllt mit Stadten; und vortrefflich angebaut. Das fruchtbare, und von cultivirten Menfchen bewohnte, Megnpten befchrantte fich bas ber auf bas Milthal ju beiden Geiten bes Stroms - von Spene bis Cercasorus, und Delta: wozu noch ein Paar quellenreiche Rlede mitten in ber westlichen Sandwuste fommen, bie unter bem Mahmen ber Dafes befannt find. -Die Fruchtbarkeit sowohl des Belta als des Mile thals

## 62 Erster Abschnitt. Periode vor Enrus.

thals hangt bei dem fast ganglichen Mangel an Resgen, besonders in Oberägnpten, von den Uebers schwemmungen des Nils ab, die periodisch eintreten. Sie fangen an im Anfange des August, und dauern bis zu Ende des Octobers; so daß diese drei Monathe hindurch die oben erwähnten Theile des Landes unter Wasser geseht sind.

Man theilt Aegypten in Oberägnpten, von Spene bis zu der Stadt Chemmis, (Haupte stadt Theben oder Diospolis); Mittelägnpeten, von Chemmis bis nach Cercasorus (Hauptstadt Memphis); und in Unterägnpeten; welches theils das Delta, theils das Land zu beiden Seiten des Delta, begreift, und voll von Städten war, unter benen besonders Sais merkwärdig ist.

Oberhalb Aegypten folgt Aethiopien (Acthiopia supra Aegyptum), welches mit dem erstern von den frühesten Zeiten her in einer genauen Bers bindung, besonders durch Handel, gestanden zu haben scheint. Die tander junachst oberhalb Aesgypten, die unter dem Nahmen Nubien begrifs fen zu werden psiegen, sind mehrentheils eine blos se Sandwüste, in der von jeher nur räuberische Nomaden umberzogen; indessen lief längs dem

Arabifchen Meerbufen Die fteinigte Gebirgfette fort, Die auch diesen Theil von Megnpten ausfüllt; und in Rubien noch um vieles wichtiger dadurch wur: be, baß sie reiche Goldgruben enthielt, die bald oberhalb der Aegyptischen Grenze fich fanden. Der Dil, ber in Rubien eine große westliche Bies gung macht, ift bier voller Klippen, und daber Die Schifffahrt febr beschwerlich. Allein weiter bin; auf von 169 M. B. air, andert fich bie Befchafe fenheit des tandes; fruchtbare Begenden nehmen bier ihren Unfang; und die kostbaren Produkte, welche fie erzeugen, sowohl Gold als Rauchwerke, machten diefe Provinzen von jeber zu reichen Sans belslåndern. Unter ihnen ift bereits ju Berovots Beiten beruhmt Meroe, mit einer Sauptstadt gleiches Rahmens. "Man verfteht barunter bas Land, bas von ben beiden Gluffen, bem Dil an ber 93. Seite und bem Aftaboras (Tacagge) ber fich in den Ril ergießt, an der D. Seite eins geschloffen ift, weßhalb es auch baufig, wiewohl uneigentlich, eine Infel genannt wird. Es gieng binauf bis ju ben Quellen des Mils, ober ber jegis, gen Proving Gojam, wofelbft die, unter Pfams metich größtentheils ausgewanderte, Megnptische Rriegerfafte fich niedergelaffen batte. Meroe fele ber war ein Priesterstaat mit einem Konige an ber Spike, fo wie die Aegyptischen Staaten. - Die Grade

## 64 Erfter Abschnitt. Periode vor Cyrus.

Stadt Arum ober Aurume wird zwar erst spås ter erwähnt, scheint aber doch nach den, noch vors handenen, Ueberbleibseln zu urtheilen, ein gleichhohes Alter mit den Alte Aegyptischen Städten und mit Meroe gehabt zu haben. So auch Adule.

Die Aegyptische Geschichte zerfällt in drei, dem Umfange nach ungleiche, Perioden, von denen die erste die früheste Zeit bis auf die Sesostriben um 1500 v. Chr.; die zweite die der Sesostriben, oder das glänzende Zeitalter Aesgyptens die auf Psammetich, 1500 bis um 650; die dritte die von Psammetich bis auf die Perssssche Eroberung 650 bis 525 umfaßt.

## Erfte Periode.

Bon ben fruhesten Beiten bis auf die Sesoftriben um

Quellen. 1. Jubische Schriftsteller. Moses: Seine Machrichten enthalten zwar eine treue Schilderung des Megyptischen Staats zu seiner Zeit, aber keine fortlaussende Geschichte. — Bon Moses dis auf Salomo (1500—1000 a. C.) ganzliches Stillschweigen der debraisschen Schriftsteller über Aegypten. Bon Salomo dis auf Eprus (1000—550) einzelne fragmentarische, medrentheils hocht durftige, Nachrichten. — Wichtigkeit und Borzüge der judischen Nachrichten in so fern sie rein

Diftorisch find, — a. Griechische Schriftfeller. a. Herodot. Der erfte, ber eine Geschichte der Nes speter geliesert bat. Etwa 70 Jahre nach dem Sturze des Abrons der Pharaonen durch die Persischen Eroberer sammelte er in Aegypten selbst die Nachrichten über die frühere Geschichte des Landes aus dem Munde der unsterrichtetsten Versonen, der Priester; und schrieb diese tren nieder, so wie er sie gehort hatte. Es fragt sich also, wenn man seine Nachrichten gehörig wärdigen will, was wüßten die Priester von ihrer früharn Landesgeschichte? Und diese Frage läst sich wiedersum nicht eber beantworten, als die man die Art und Weise, wie sich historische Nachrichten unter den Regyptern von ihren frühern Perioden ber erhielten, kennen gesernt hat.

Die frubefte Geschichte ber Megopter mar wie bie anberer Bationen eine Sagengeichichte. Allein frubet wie andere Boller erhielten fie eine Art Schrift, bie Sieroglopbenforift, ober allegorifde Bilderforift, beren von naturliden Begenftanden bergenommene Beiden nicht wie die Buchftabenfdrift Cone, fondern Begriffe bezeichnen. Gie ift ibret Ratur nech unpoll. tommener wie Buchtabenfdrift; ba fie I. nur einen engen Areis von Ibeen und diefe nur einzeln, obne Berbindung und grammatifche Begiehungen, (ober boch bieß alles gewiß nur bocht mangelhaft) bezeichnen fann. 2. Da fie nicht fomobl gum Schreiben , als jum Dablen ober Ginbauen. alfo nicht annachft fur Bucher fonbern fur offentliche Dents mabler, branchbar ift. 3. Da fie nicht burch fich felbit perftandlich ift, fondern nur burd Sulfe eines Schlusfels, ber fic in einer neben ihr fortlaufenden Trabition erhalten muß; in beren Befit fic ansichließend bie Pries fter befanden; ble aber in bem Lanfe vieler Jahrhunderte fic fowerlich obne Berfalfoung erhalten tonnte; jumal iba at baffelbe Bilb oft gur Bezeichnung febr verfchiebenartiger Segenftanbe gebraucht sn fepn fceint. Go fonnte alfo

Digitized by Google

#### 66 Erster Abschnitt. Periode vor Enrus.

alfo Aegoptische Geschichte in dem Munde ber Aegoptischen Priester schwerlich mehr sewn, als eine an öffentsliche Dentmähler geknupfte, eben deshalb bloß fragmenstarische, also auch nicht fortlanfend chronologische Grafcichte, die endlich erst durch Deutung der Bilberschrift verftändlich, und daher manchen Risdeutungen ausgesfebt war.

Diefe Poribeen über frubere Meguptifche Gefchichte merben ihre volle Bestätigung erhalten, wenn man bei Se-Tobot die Ergablung von ben Aegoptischen Konigen vor Pfammetic burchgebt \*). Es gebt flat baraus bervor : 1. Die gange Beschichte ift burdans an offentliche Monn= mente gereibt, und amar an Monumente, die fich entweber in ober um Demphis fanden. Gigentlich tann man fagen an ein einziges Monument in Memphis felbit; nemfic an ben Tempel bes Bullans ober Dbtba, ben Saupttempel biefer Stabt. Die Gefdicte fangt an mit Menes, bem erften Erbauet beffelben (cap. 99.); und pon jedem feiner Rachfolger wird ermabnt, mas er an ber Erweiterung und Bericonerung bes Gebaubes bins gugefügt habe; die aber nicht baran baneten, fonbern andere Monumente binterließen, (wie die Erbauer der Dyramiden), beifen Unterbruder bes Bolle, und Berdoter ber Gotter; und von benen, bie feine binterlies Ben, mußten fie and nichts, als eine Reibe Rabmen gu fagen. 2. Die Reibe biefer Ronige ift baber auch nicht ununterbrochen, wenn auch die Priefter fie Berobot bafur gaben; fondern es find, wie bie Bergleichung mit Diodor es flar geigt, große Luden bagwijden. Alfo lage fic and gar teine Chronologie barauf grunben. 3. Die gange Beidichte ift burdwebt mit Ergablungen, bier pon bieroglopbifden Borftellungen bergenommen, und' baber felber allegorifch find; beren Ginn wir aber nicht mehr entratbieln tonnen; ba ibn bie Briefter felber entweber nicht mußten, oder nicht mittheilen wollten; und mobifelbit

<sup>9</sup> HEROD. U. cap. 99-150.

Dabin geboren, felbit falfche Deutungen unterfoben. g. B. die von der Beftehlung bes Rhampfinit, fo wie von feiner Reife in bie Unterwelt, wo er mit ber Ceres Burfet (pielte (cap. 191. 122.), von ber Cochter bes Cheops (cap. 127.), von ber Blindheit bes Phe ron und der Art feiner Beilung (cap. 112.) n. a. jene Befoulbigung nicht ungegrundet fep, fieht man beutlich aus zwei Beispielen, bas eine cap. 131., wo es Serobot felber bemertt; bas andere cap. 141., wo wir ans anbern Quellen bie richtige Deutung wiffen. Auch bas, bereits ju herodot's Beiten gewöhnliche, Streben ber Priefter, griechifche und agoptifche Mythologie in lebereinftimmung ju' bringen , erzeugte manche Deutungen, bie ber Eritifer nicht gulaffen wirb; wie g. B. bie gange febr gracifirte Gefdicte bes Ronigs Proteus, cape 112-115. - Gegen die Richtigfeit des allgemeinen Reinttate biefer Untersuchung, baß herodot's Megyptifche Gefcichterzählung nur eine, an offentliche Manumente getnupfte, und unter ber Sulle' von Sieroglubben verborgene Ergablung fen, tonnte man vielleicht nach bie einzige Einwendung machen, bag bie Megoptifden Priefter außer ber Sieroglophenfdrift noch Buchftabenfdrift tanne ten, und alfo anger jenen offentlichen Monumenten auch eigentliche geschriebene Reichsannalen haben tonnten; gla Tein biefer Ginmurf widerlegt fic aus Berobot felbft. Alles was die Priefter außer ben bieber angeführten Nadricten ibm fagen tonnten, maren die Rabmen von 330 Ronigen nach Denes; (ber immer an die Spige ber Megyptischen Beitrechnung gefest gu werben pflegt: mabriceinlich ein allegorisches, bas Sabr, ober bas Land bezeichnendes Wefen); die fie ihm von einer Rolle Papprus porlafen. Allein fie mußten and nichts weiter, als bie Rabmen, weil biefe Ronige feine Monumente binterlaffen batten (cap. 100.). Wenn fic baber auch weber ber Urwrung noch die Beit bestimmen lagte wie und mann die Megopter Buchftabenfdrift erhalten baben

#### 68 Erster Abschnitt. Periode vor Cyrus.

ben, fo tonnen wie bod mit Buverlaffigteit fagen, baf fie fie bis auf bie Beiten von Pfammetich entweber nicht batten, oder doch ju ihren bistorifchen Annalen nicht weiter brauchten, als daß fie Nahmen aufschrieben.

b. Außer bei herovot fiuden wir Rahmen Aegoptischer Könige bei Diodor angesührt \*). Dieser Schriftsteller, der erst 400 Jahre nach herodot schrieb, compilirte seine Aegoptische Nachrichten aus mehrern Griechischen Schriftsten. Zwischen ihm und herodot ist tein Widerspruch; sobald man nur herodot's Königsteihe nicht für ununterbrochen fortlausend ansiedt. Auch Diodor wollte keine vollständige Verzeichnisse Regoptischer Könige geben; sondern nur der merkwärdigen; doch mit Bezeichnung der Zwischendume zwischen ihnen nach Menschenaltern.

c. Bon beiden verfchieben endlich ift ber Meguptifde Priefter Manietho, ber unter ber Regierung von Oto-Lemdus Philadelphus um 260 v. Chr. lebte, und Acgyptiaca forit, woraus fic aufer mehrern gragmenten bei Josephus, (über beren Mechtheit man ftreitet,) Bers zeichniffen von Ronigen in ben Chroniten von Enfebins und Spncellus erhalten baben. Diefer Catalog ift abgetheilt in 3 Abiconitte (Comos), von denen jeder mehrere Donaftieen, bie nach ben verfchiebenen Stabten Megoptens genannt find, enthalt. Bei jeber Dongflie wird bie Angabl ber Ronige and berfelben, und ber Jabre ibrer Dauer bemertt. - Benn bie Megontifden Priefter bereits herodot die Nahmen von 330 Ronigen vorlefen tonnten, fo tann es nichts Befrembendes baben, daß folche Bergeichniffe auch ju Manetho's Beiten eriftirs ten, und von ibm genust murden. Db feine Bergeichniffe aber biefelben find, die man bem Serobot vorlas, bleibt naturlid ungewiß; mabrideinlich wirb es indes baburd. baß die Babl ber Ronige bei Manetho mit ber bes Detobot giemlich übereintommt. Es muß bier aber vieles ungewiß und unbeftimmt bleiben, ba wir bie Bergeichnife.

<sup>1)</sup> Drop. L. L.

niffe bes Manetho erft aus ber britten Sand, und burch eine Menge Schretbfebler entftellt, befigen.

Die Neuen Bearbeiter der Aegyptischen Alterthamer, von Kinchen Oedipus Aegyptische icho bis auf de Pauw Recherches sur les Egyptiens et sur les Chinois 1772, haben nur zu oft ihre Hpothesen und Ardume für Wahrbeit ausgegeben. Versuche zu chronologischer Ordenung der Opnasteen sind besonders gemacht von Marsbam in seinem Canom Chronicus; und von Gatterer in seiner spuchronist. Weltgeschichte. — Bu den Hauptwerten ges boren:

JABLONSKI Pantheon Mythicum Aegyptiacum 1750. & GATTERER Commentationes de theogonia Aegypt. in Commentat. Societ. Goetting. T. VII.

De Origine et usu Obeliscorum auctore G. Zosca. Romae. 1797.

L'Egypte song les Pharaons, ou Recherches sur la Geographie, la Religion, la Langue, les Ecritures, et l'Histoire de l'Egypte avant l'invasion de Cambyse, par Champortion le jeune, T. I. II. 1814. Die beiben Cheile, bet Geographie gewidmet, enthalten die Wiederberg stellung der Alt. Aegyptischen Provinzen und Stadtes Rahmen nach Coptischen Quellen.

Der Abschnitt in meinen I be en 1c. 1875. Th. II. B. II. über pia Negopter. Besonders die Einteitung über die Hieroglophenschrift.

Die besten Abilbung en der Aegoptischen Monumente verdanten wir erst der franzosischen Expedition dabin. Bereits die von Dunon bei seinem Voyage en Egyptst
übertreffen sebr meit die frühern von Docod und Rorden;
sind aber noch wieder sehr weit übertroffen worden in dem
uroben Prachtwert:

Description d'Egypto, Antiquités. P. I. II. III. Woven P. I./
bie Dentmähler Oberägpptens von der Rubifden Grenze bie Theben; P. II. III. bios die Dentmähler von Theben enthalten. Wan jebe aber biefe Meine Abhanblung:

Heber

#### 70 Erster Abschnitt Periode vor Enrus.

Ueber die Benkmabler des Argyptischen Ches bens; als Beilage zn: Ibeen über die Politik und den handel der alten Wolfer Th. II, B. II. der dritten Ansgabe.

- gypten geht über die Zeiten der Geschichte hinauf; benn schon in Abrahams, noch mehr aber in Mosses, Zeitalter erscheint dessen innere Verfassung so ausgebildet, daß nothwendig schon ein langer Zeits raum dazu gehört haben mußte, die Nation und den Staat bis zu dem Grade der Cultur zu erzheben, auf dem wir ihn damals erblicken. Man kann daher mit Sicherheit sagen, daß Aegypten zu den ältesten Ländern unsrer Erde gehört, wo eine politische Verbindung entstanden ist, wenn es sich gleich niemals mit Gewisheit wird ausmachen lassen, ob es nicht in Indien früher geschah.
- 2. Die Urfachen, wodurch Negypten so fruh ein kultivirtes tand ward, muffen theils in der natürlichen Beschaffenheit, theils in der tage des selben gesucht werden; und man nuß daber Nes gypten nicht blos an und für fich, sondern in Berbindung mit dem übrigen Ufrika, betrachten. Es ist in ganz Nordafrika das einzige tand, das an einem großen Strome liegt; ohne den es, so wie die übrigen tander dieses Weltsbeils unger gleis chen

den Breitengraben, eine Bufte fenn marbe. Es kommen bier bie beiden außerordentlichen Umftande jufammen, bag auf ber einen Seite ber Strom burch feine Ueberschwemmungen den Boden fo zus bereitet, daß die Musstreuung des Saamens faft Die einzige Arbeit ift; und boch auf ber andern bei einigem Fortgange bes Ackerbaus ihm fo viele him berniffe in ben Weg legt, (burch bie Mothwendige feit von Canalen, Gindammungen u. f. w.) bag Die Erfindungsfraft ber Menschen baburch nothe wendig aufgeregt werden mußte. Wenn badurch Det Acterban in Megapten, und burch ihn mehr zere auf benfelben Bezug babende Kenntniffe, ers zeuge murben, fo begunftigte bie lage bes landes in ber Mabe reicher Gold : und Gemurglander, und in ber Mitte zwischen Ufrita und Afien, ben Banbel und Bertebr ber Mation; und in ale len Zeitaltern erscheint dieß Land als ein Sauptfig des inlandischen oder bes Caravanenhanbels.

3. So mußte also in dem fruchtbaren Rils shal mohl ein anderer Zustand werden als in den Wähften Libnens. Mehrere kleinere Staaten scheis nen lange vorher in jenem Thal sich gebildet zu has ben, ehe es noch ein großes Aegyptisches Neich gab. Der Ursprung derselben ist natürlich in ein Dunkel gehüllt, das die Geschichte nicht mehr ganz aufs E 4

## 72 Erster Abschnitt. Periode vor Enrus.

juklaren vermag. Nur das scheint aus Denkt mahlern und Nachrichten klar, daß das obere Aer gypten auch am frühesten der Siß der Eultur war; und diese, von Saven herkommend, durch Anlage von Colonicen sich weiter nach Norden verbreitete. Wahrscheinlich geschah dieß durch Einwanderung eines fremden, von dem schwarzen verschiedenen, Stammes; wie die Abbildungen sowohl der Sculpe tur als der Nahlerei auf den noch vorhandenen Aer gyptischen Denkmählern davon die Beweise geben.

'4. Die Rachrichten von dem hohen Alterthum der politischen Cultur nicht nur in Indien, sons dern auch in dem glücklichen Arabien, so wie in Aethiopien, besonders in Meroe, und die deutlichen Spuren des alten Verkehrs zwischen diesen süblischen Landern der Erde, erklären solche Einwander rungen leicht, wenn sie sich gleich nicht genau chros nologisch bestimmen lassen. Unverkennbar aber hat die Religion deran keinen geringern Untheil ger habt. Die Staatsverbindung ward in Regypten nicht etwa erst später an Religion geknüpste, sonderk sie war von Ansang an darauf gegründer. So mußten also die Fortschritte aller politischen Enkur, wenn nicht allein, doch vorzugsweise, von der Priesskerkasse und ihrer Verbreitung abhangen.

Digitized by GOOG

Allgemeine Entwicklung des Begriffs von Raken eine theilung. Erfter Ursprung der Kaften aus der Berfchiedenheit ber Wöllerstämme in einem Lande, und ihrer Les bensart. — Beitere Ausbildung in despotischen Arichen, Mumendung davon auf Alegopten und die Alegoptische Priesterfaste, als einen ursprünglichen, gebildetern, Bolderstann.

5. Das Eigenthumliche biefer Rafte war ber Cultus gemiffer Gottheiten, unter benen Ammon, Offris und Phtha, (welche bie Griechen mit ibe ren Jupiter, Bacchus und Bultan verglichen;) Die vorzüglichken maren. Die Berbreitung Diefes Cultus, Die immer an Tempel gefnupft war, gitte alfo auch die deutlichsten Spuren von der Berbreis tung biefer Rafte; und biefe Spuren in Berbins bung mit ben eignen Dachrichten ber Megypter fube ren babin, bag biefe Rafte ein von Guben ber, über Meroe in Methiopien, eingewanderter Stamm gemefen fen, ber fich burch Une lage von inlandifchen Colonieen, bas beift - immer junachst von Tempeln und ihren Mebenans lagen, allmählig weiter verbreitete; und Den Cultus feiner Gotter jum berrichen ben Cultus in Megnpten machte.

Beweis ber Richtigteit biefer Borftellungsgrt aus ben ausbrudlichen Zeugniffen über ben Urfprung von Theben und Ummonium, von Weroe aus, ber fic auch burch ben bort fortbauernben. Eultus bes Ummon verrieth.

Digitized by Google

## 74 Enfter Abschnitt, Periode vor Enrus.

So wie wiederum Demphis und andere Plage im Milthal von Theben aus gestiftet fepn follen.

- o. Diese, dem gewöhnlichen Gange der Bes völkerung gemäße, Vermuthung erhält aber eine neue Bestätigung durch die uralte Eintheis lung des Landes in Distrikte, oder Nosmen. Diese Eintheilung hing nämlich an den Haupetempeln, die eben so viele Niederlassungen der Priesterkaste bildeten; so daß die Einwohner von jedem Nomus auch zu dem Haupetempel geshörten, und Theit an dem religiösen Cultus hats ten, der in jedem eingeführt war.
- 7. So scheinen sich also durch allmählige Versbreitung jenes kultivirten Stammes, zu dem außer der Priesterkaste auch sicher die Kriegerkaste, viels leicht auch noch andere, gehörten, langs den Usern des Nils, mehrere kleine Staaten gebildet zu haben, deren Mittelpunkt jedesmal eine solche Niederkassung war; deren jeder aber zugleich die benachbarten einheimischen oder auch einwanderns den Stamme umfaßte. Das Band, das jeden einzelnen Staat umschlang, war also, wie bei den mehrsten Staaten in der Kindheit der Menschsteit, ein gemeinschaftlicher Cultus, an dem Alle Antheil nahmen, die dazu gehörten. Als lein die große Stüße der Civilistrung ward hier, was

was im fiblichern Afrika, wegen bet Beschaffens beit bes Bodens und des Klimas wenig ober gar nicht statt sinden konnte, Aderbau, und die Besscherung von diesem, als der wahren Grundlage von Staaten, also das Happt: Ziel der Politik der bertichenden Kaste.

Miderfegung der Idee, als ware die Aegyptische Pries
sterfaste im Besit großer spekulativer Kenntnisse gewefen; da ihre Kenntnisse vielmehr fast durchgehends auf
das praktische Leben Beziehung hatten, und also in ihren
Laufen die instrumenta dominationis über den großen
Kaufen wurden, wodurch sie diesem sich unentbehrlich
machten, und ihn in der Abhängigkeit erhielten. — Erkluterung der genauen Beziehung, welche ihre Gottheiten,
bier aftrenomischen und mathematischen Kenntnisse, auf

8. Nach den Verzeichnissen des Manetho sans den sich diese einzelnen Aegyptischen Staaten zuerstein Ober's und Mittelägypten; und zwar in jenem in Theben, Elephantine, This und Heraklea; in diesem aber in Memphis. Erst in der letten Abstheilung kommen bei ihm auch Staaten in Untersägypten vor; und zwar in Tanis, Mendes, Bustalius und Sebennytus.

Ohne Zweisel, gehören also für biese Staaten die 330 Ronige, beren Rahmen nach Menes die Priester bem Herebot vörlasen; so wie auch diesenigen, welche Diodor', war dem Sesokis erwähnt; unter beben Bustris der Zwepte Erbaner von Theben; und Uchorens Erbaner von-Memphis heißt. Eusebins und Spicellus haben aus

## 76 - Erster Abschnitt. Periode vor Cyrus.

Manetho viele Nahmen jener Könige erhalten; welche 30 vergleichen und zu ordnen besonders Marsham bemubt ger wesen ist.

9. Wie biefe Staaten gleichzeitig waren und auf einander folgten, läßt bei dem Mangel einer fichern und fortlaufenden Chronologie sich nicht mit Zuverlässigfeit bestimmen. Gewiß war Theben einer der altesten, wo nicht der alteste; alter als Memphis, das von dort aus gestistet wurde. Dem gewöhnlichen Gauge der Dinge gemäß wurden eins zelne unter ihnen reich und mächtig, und verschlans gen die andern. Schon in dieser frühen Periode ragten wenigstens Theben und Memphis über die andern hervor.

So fceinen This und Elephantine mit Theben vereinigt zu fepn; so wie die Staaten in Unteragppten mit; Memphis.

phis, (wofern er, wie es scheint, hier, nicht aber in On, oder Heliopolis, lebte), Mittelägypten und Unterägypten umfaßte; mit einem zahlreichen und glänzenden Hossiaat, einer Priester und Kriesgertaste; großem Ackerbau; und mehrern Einriche tungen, die eine schon tief gewurzelte Bildung vers rachen. Aber indem Joseph in diesem Staat der Grüne

Gründer ber Leibeigenschaft ward; und die Elaffe ber frenen Guterbestiger, da anger den Priestein ber König alleiniger Landeigenthumer ward, vers schwand; so konnten kunftige Erschutterungen das durch desto gefährlicher werden.

II. Diefe Erfcutterungen tamen indeg von außen. Megopten, auf allen Geiten von Momabis fchen Boltern umgeben, batte oft von ihren Ginfallen ju leiden; bald von Guben, bald von Often ber. Die aber icheinen Diefe beftiger und Dauernder gewesen ju fenn, als bald nach Joseph's Arabifche Beduinen überfcmemmten Unterägnpten; und ihre Saupter, van ben Megpptern Sytfos genannt, ließen fich bier felbft nieder. befestigten Amaris, oder Pelusium, und debnten ibre herrschaft bis Memphis aus, wo fie mahrs scheinlich ihren Wohnsis aufschlugen. Sie wetben als Unterbracker ber Religion und Prieftertafte ges fchilbert; aber wenn fie bieß auch anfangs maren, fo muffen fie boch, wofern bas Mosaische Zeitalter bas ihrige ift, allmählig Aegyptische Sitten und Cultur, - etwa wie die Mongolen in China angenommen haben. Die Scheinen fie indes Beren von Theben und Oberagnpten geworben gu fenn; und ber langbauernde Rampf mit ihnen bat mabre fceinlich felten gang, ober boch nur auf wenige Beit, nachgelaffen.

ed by Google.

#### 78 Erster Abschnitt. Periode vor Cyrus.

Die Herrschaft ber Arabischen Speios fallt zwischen 1700 und 1500; also mabrend derselben Mofes und die Answanderung der Juden. Wenn Josephus ihre Oduer auf 500 Jahre angiebt, so find mahrscheinlich die langen Perioden der Kriege mit eingeschloffen.

12. Ueberwältigung und endliche Vettreibung der Hokson von Oberägypten aus, durch den Kösnig Thumosis von Theben. Die Folge davon war die Wiederherstellung der Freiheit und Unabhängigs keit Negsprens; aber auch der dauernden Vereisnigung zu Einem Reich; da die Herrscher von Theben jest Herrn von ganz Negspren wurden. Diese Verreibung der Hokson, schon an sich die wichtigste Nationalunternehmung, mußte sich dem Undenken der Nation um so viel tieser einprägen, da durch sie der Grund zu der solgenden glänzene den Periode des Reichs gelegt ward.

Die Vertreibung der Hotfos fchefut ein Hauptgegenstand der Kunft bei den Begoptern geworden, und auf einem der großen Tempel von Theben (DE Non pl. 133.) dargenftellt zu fepn.

### Zweite Periode.

Won ben Sesostriben bis auf die Alleinherrschaft Psammen tich's; von 1500 bis 650.

Die Quellen in Diefer Periode bleiben biefelben; und bie Geschichte behalt noch ben Charafter einer hieroglyphenphengeschichte. In blese Perlode faut die von Serobot gegebene Konigsreihe von Sesostris an; so wie auch die bei Diodor. Sie stimmen fast ganglich überein, sobald man herodot's Reihe nicht für ununterbrochen, sondern für eine fragmentarische, blos an dffeutliche Monumente getnüpfte, Reihe halt, wie folgende Lafel (wobei wir auch die vor Sesostris mit bemerken) zeigt.

Rad Derobot,

Menes.

Hierauf bie 330 Könige (bes vorigen zerstüdelten Beitraums); unter ihnen 18 Aethioper, und eine

Frau Nitofris.

Moeris.

Se fost ris. Pheron, deffen Sohn Rad Diobor.

Menes.

Nach ihm 52 Nachfolger in mehr als 1400 Jahren. Bufitis I. und 8 Nachfolger, wovon ber lette

Bufiris II. Erbauer von The-

ben.

Ofpmandpas und 8 Rachfela folger; bavon der lette Uchoreus, Erbauer von Memphis.

Megoptus, beffen Entel. Rach

Moeris.

7 Menfchenalter.

Sefofttis ober Sefooffs.

Sesoftris' II, des vorigen Sohn, der den Rahmen

des Baters annahm. Lide von vielen Menschen-

Amalis, und der Aethiopier Actifanus.

Mendes, ober Manes, Etbauer bes Laborinths.

Anarchie von 5 Menschenal-

Drs:

Rad Derbbet'

Protens, jur Beit bes Eros Protens ober Cetes, jur Beit janifden Rrieges. Mbampfinit.

Cheops, Erbauer ber großen Deramide.

Chepbres, Erbauer einer Dpramibe, bes porigen Bruber.

Preerinns, bes Cheops Cobn, Erbauer einer Opramide.

Mindis ber Befengeber. Anpfis, ber blind war.

Sabaco der Aethiopier. Unpfis jum zweiten mal. Sethos, ein Priefter bes Bultans.

Dodefarchie. leinberricher. Rad Diodor.

bes Trojanifden Rnieges. Remphis, des vorigen Cobn. 7 Menfchenalter; barin Dilens, von bem ber Ril ben Nabmen tragt.

Chemmis ober Chembes, aus Memphis, Erbauer ber gro-Ben Doramide.

Cepbren, Erbauer einer Ppramibe, bes vorigen Bruber.

Myceriaus, bes Chemmis Sobn, Erbaner einer Ppramide.

Bodoris ber Gefetgeber. Lude von vielen Menfchenaltern.

Sabaco bet Aethiopier.

Dobetardie. Pfammetich, aus Sais, Al- Pfammetich, aus Gais, MIleinberricher.

Diefe Bergleichung bes Diobor's zeigt beutlich, nicht nur, bas Berobot's Reibe eine oft unterbrochene Reibe ift, fondern auch daß teine fortlaufende Chronologie moglich ift, ba Diobor wiederholt bie Babl ber Menfcenale ter unbestimmt lagt. Die Bergleidung bes Trojanifden Rrieges icheint zwar Gine fefte Beitbestimmung gu geben; allein bas fichtbare Streben ber Priefter bei Berobot ibre , Sagen mit benen ber Griechen gu vergleichen erregt auch Dier billig Berbacht. Dan muß fic alfo mit allgemeinen Beitbeftimmungen begnügen; wenn aber nach ber größten Babro

Wahrscheinlickeit bas Zeitelter von Sesaftris ins 15te Zahrhundert v. Chr. gesehr werden muß (man sehe Zosaa de Obeliscie), so ordnen sich diese doch im Ganzen.

- 1. Der folgende Zeitraum mar bis gegen fein Ende der glanzende Beitraum Megnptens, in wels chem es nicht zu bezweifeln scheint, bag bas gange Reich Gin Ganges bildete, benn als Beberricher bes Gangen werden uns bie Ronige gefchilbert. Was war auch natürlicher, als baß auf bie Were treibung, ber Fremden eine Periode großer Rraft entwickelung, und baber auch auswartiger Erobei rungen, folgte? Det Gig bes Reichs muß aber Memphis gewesen fenn, bas burch feine Lage bazu auch viel geschickter als Theben mar; ba Berobot's Ronigereihe ganglich an Monumente von Memphis, befonders an den Tempel des Phtha, gereihet ift; beffen Bergroßerung burch neue Anbaue bei jebem ber Konige, mit Ausnahme ber Ppramidenbauer, ermähnt wird.
- 2. Dieser Glanz bes Reichs war hauptsäche lich bas Werk bes Sesostris, des Sohns des Uneenophis, der nicht lange nach dem Anfange dieses Zeitraums zur Herrschaft gelangte. Er wurde vorzugsweise der große König der Aegypter. Wer wird die Erzählung seiner Thaten, wie die Priestersage sie seierte, und die Abbildungen auf den

ben Monumenten von Theben fie jum Theil noch darzustellen scheinen, als buchstäblich mahr betracheten? Aber wer mag auch die Wirklichkeit eines Fürsten bezweifeln, die so piele und mannigfaltige, Denkmabler ins und außerhalb Aegypten bezeugten?

Eine kritische Würdigung ber Erzählungen von dem gjährigen Kriegszügen und Eroberungen des Sesostris — ise waren überhaupt gegen die reichen Handelsländer geriche tet — scheint die zu Lande auf Aethiopien, Worderaffen, und einen Theil von Thracien; die zur See auf das glückeliche Arabien, und die benachbarten Kuften, vielleicht bis zu der Indischen Halbinsel bin beschränten zu muffen. Konenen diese viel Unwahrscheinliches haben, in einem Zeitalter wo das westliche Assen noch kein großes Reich enthielt? — Die im Innern ihm beigelegten großen Anstalten, die großen Bauten, die Kanale, die Eintheilung des Reichs, beseichnen ihn als den Herrscher von ganz Aegopten.

3. Ungeachtet bieses großen Wechsels der Dinge bleibt aber doch der Verfassung derselbe alle gemeine Charafter aufgedruckt, der einer, mit der Monarchie verbundenen, Priesteraristokratie. Gerborten gleich die Könige (wie die Indischen Fürssten,) nicht der Priesterkaste an, so wurden sie doch durch sie mannigsaltig beschränkt. Ein Obere priester stand ihnen zur Seite; ein religioses Ceres moniel band sie bei öffentlichen Geschäften wie im Privatleben; öffentliche Denkmähler mußten ihre Uchtung gegen den herrschenden Cultus bezeugen; die Staatsamter waren in den Händen der Pries, ster.

fter. Allerdings mußte der perfonliche Charakter der Könige hier vieles bestimmen; aber wie stark mußte boch nicht diese Aristokratie senn, wenn selbst glückliche Eroberer ihr huldigen mußten?

- 4. Ohne Zweifel fallt in diesen Zeitraum die Errichung, oder doch die Wollendung, mancher der großen Denkmähler Aegyptens. Won denen in Memphis, Tempeln und Pyramiden, bezeugt dieß Herodot ausdrücklich; Sesostris wird als der Erz hauer und Verschönerer der Tempel gepriesen; selbst die Denkmähler in der Thebais scheinen zum Theil Worstellungen aus diesen Zeiten zu enthalten. Als lerdings konnte darum ihr Ansang schon um vieles alter senn; denn nicht Ein, sondern viele Menschenz alter gehörten dazu, solche Werke zu vollenden wie Oberägypten sie auszeigt. Was ist aber auch nas türlicher, wo ein Tempel im vollsten Sinne der Mittelpunkt des Staats ist?
- 5. Auch die innern Verhaltniffe der Mastion, die Kafteneintheilung, erhielt wahrs scheinlich damals ihre volle Ausbildung. Die Priessterkaste, im Besit aller wissenschaftlichen Kenntsnisse, blieb eben deshald im Besit der Staatsamter. Die Kriegerkaste konnte schwerlich vor der Einheit des Reichs, die Schifferkaste vor der Anlage der Fanale

## 84 Erster Abschnitt. Periode bor Enrus.

Randle vollig reifen; wenn auch ber Urfprung von allen ichon alter war.

Bergleichung ber Nachrichten ber Kasteneintheilung bet Herodot und Diodor. Das fremdartige wurde schon, ohne bas höhere Alter, für Herodot sprechen.

- 6. Gine fortlaufende Geschichte bes Reichs läßt fich aber um so weniger geben, da selbst die Bruchstücke bei Herodot, seine Mahrchen von Pheron', Rhampsinit, Cheops u. a. nichts anders sein können, als bildliche Erzählungen. Auch die Geschichte des blinden Annsts sollte sie einen andern Sinn haben, als den, den Diodor ohne Bild angiebt: eine große kucke ohne Nachrichten?
- 7. Die glücklichste Periode des Pharaonens Reichs scheint also etwa zwischen 1500 bis 1100 v. Chr. zu sehen zu senn: (wiewohl nach Diodox doch auch selbst diese durch einen langen Zeitraum der Anarchie unterbrochen ward). Dieser glänzens de Zustand änderte sich aber gegen das Ende dies ses Zeitraums. Ein fremder Eroberer aus Aethios pien (wahrscheinlich Meroe), Sabaro, unterjochte Aegypten; und auch als er es verließ, bemächtigte sich gegen die Sitte ein Priester des Phiha, Nahr mens Sethos, des Throns; der deshalb als Usurs pator angesehen wird. Er beleidigte die Kriegers 714 kaste; und der Angriff des Assirvers Sanherib bätte

-batte um fo viel gefährlicher werben tonnen, mare er nicht burch eine Seuche unter feinem Beer abe gewandt.

8. Dennoch aber zersiel das Aegyptische Reich, und eine Vielherrschaft, (vielleicht wieder eine Austöhung in die frühern Reiche) entstand, da zwölf Karsten sich der Herrschaft bemächtigten. Zwar sollte auch diese Regierung eine gewisse Eins heit haben; allein sie zersielen bald unter einander, und zwangen Einen aus ihrer Mitte, Psammetich aus Sais, zur Flucht. Jedoch unterstüßt durch Griechische und Carische Soldner wußte er sich zu rächen, indem er seine Gegnet vertrieb; und der Alleinherrschaft sich bemächtigte.

Dritte Periode.

Won der Alleinherrschaft Psammetich's bis auf die Persische Eroberung Aegyptens burch Cambyses; v. Chr. 650-525 \*).

Sanptquelle der Geschichte bleibt gwar auch hier Hano-Don II. cap. 125 etc. allein seine Erzählung ist nun keine Hiero-

B) Sieichzeitig: In Afien: Entstehung und Fall der Chalbdisch: Babylonischen — und Entstehung der Persfichen Monarchie. — In Rom: Könige, von Numa Rome

Digitized by Google

### 86 Erfter Abschnitt. Periode vor Cyrus.

Hieroglyphenerzählung mehr, sonbern wird rein - biftorisch. Unter Psammetich nemlich bildete sich durch eingewanderte Griechen in Aegypten die Kaste der Dollmetscher (epunyele, sugleich die Ciceroni für Fremde, und Mätler bei dem Handel zwischen Aegyptern
und Griechen,) die auch über die Landesgeschichte Austunst zu geben wußten. — Buchstabenschift war damals
in Aegypten nicht blos befannt, sondern auch im allgemeinen Gebrauche, da die Aegypter au. dem Papprus
auch jest ein für eigentliche Schrift passendes Schreibmaterial besommen hatten. Herodot's eigene Versicherung
also, daß von jest an die Geschichte zuverlässig sep, kann
nichts Bestembendes haben.

ununterbrochen wieder Gin Reich; bessen hauptstadt Memphis bleibt, jedoch gewöhnliche Residenz Sais in Unterägnpten. — Aufnahme der Frems den in Negypten, besonders der Griechen; theils als Miethtruppen, theils als Kaufleute. Sinstuß davon auf den Nationalcharatter, und bessonders auf Politik. Fortdaurend reger Erobes rungsgeist der Negyptischen Könige besonders nach Asien hin; dadurch veranlaßte Unlage einer Seemacht, und Kriege mit den großen, in Usen entstehenden, Reichen. Fortdauernder, wenn gleich

Pompilius bis Servius Tullius. — In Uthen: Drato — Solon — Pififratus, — Bet ben Juben: lette Periode und Untergang Des Reichs Juda; und sogenannte Babysonische Gefangenschaft. gleich schwächerer, Ginfluß ber Priesterkafte, und Beweise ber Achtung ber Könige gegen diefelbe, burch die Anlage und Verschönerung von Tempeln, besonders des Tempels des Phiha ju Memphis.

- Jeinherischaft durch griechische und Carische Miethe truppen; die als stehende Truppen jest im Lande bleiben. Ausmanderung des größten Theils der dadurch beleidigten Aegyptischen Priesterkaste nach Aethiopien, und ihre dortige Niederlassung. Ers bauung der südlichen Propplacen am Tempel des Phtha, und Ansang der Eroberungsprojekte in Assen.
- 3. Psammetich's Sohn und Nachfolger Neto. 5
  Seine erweiterten Eroberungsplane. Erste Anlage einer Seemacht; und vergeblicher Versuch, das Mittelmeer mit dem Arabischen Meerbusen durch einen Kanal zu verbinden. Eroberungen in Assen bis zum Euphrat; aber schneller Verlust des Eroberten durch die verlohrne Schlacht bei Sircesium gegen Nebukadnezar. Auf seinen 606 Vefehl unternommene und glücklich ausgeführte Umschiffung von Afrika durch die Phonicier.
- 4. Sein Nachfolger und Sohn Pfammis, † Eroberungen im innern Ufrita burch einen Bug 588 nach Aethiopien.

F 4

Digitized by Google

3. Regierung des Apries (Pharao Sois 563 phra bei den Hebraern). Erweiterte Erobes rungsplane theils gegen Asien, — Belagerung von Sidon, und Seeschlacht gegen die Tyrer; — theils gegen Cyrene in Afrika, und deren unglücklischer Ausgang. Dadurch veranlaßte Emporting der Ausgapter, die den auswärtigen, größtentheils burch fremde Miethtruppen geführten; Kriegen überhaupt entgegen waren, unter Umasis, In dem Bürzgekleige, den jest Apries mit seinen Miethrups pen gegen die Aegypter unter Amasis führte, versliert er Thron und Leben; und mit ihm geht die bisher herrschende Familie des Psammetich zu Grunde.

6. Der Usurpator Amasis bemächtigt sich ber Regierung; und ob er gleich eine starke Parthen gegen sich hatte, die ihn wegen seiner niedern Hers kunft verachtete, so wußte er doch theils durch seine Leutseligkeit, theils durch seine Ergebenheit gegen die Priesterkaste, sich zu behaupten. — Seine Monumente sowohl zu Sais als zu Memsphis. — Genauere Bekanntschaft und Perbins dung der Aegypter mit den Griechen; theils durch die Heirath des Königs mit einer Griechin; theils aber und zwar vorzüglich durch die Erdsstenung der Mündungen des Nils sur die griechischen Kauss

Kansteute; und die Eineaumung von Raufratis
als Stapelplaß ihrer Waaren. Große und wohls
thatige Folgen davon für Negypten; dessen Flor
unter Amasis langer Negierung den höchsten Grad
erreiche. Allein schon er hatte Handel mit dem
Persischen Eroberer Cyrus; dessen Sohn und
Rachfolger Cambyses bereits einen Zug gegen Nes
gypten unternahm, als Amasis noch eben zu rechs
ter Zeit starb.

7. Sein Sohn Pfammenit, der lette in der Reife der Aegyptischen Pharaonen, wird bereits im erften Jahre seiner Regierung von Cambyses besiegt. Eine einzige Schlacht bei Pelusium, und eine kurze Belagerung von Memphis reichen hin, den Thron der Pharaonen über den Hausen zu werfen, und Aegypten zur Persischen Provinz zu machen. Den Haß des Siegers sühlte vorzüglich 525 die mächtige-Priesterkaste; und es war wohl weit mehr Politik als blinder Religionsfanatismus, der ihr die Verfolgung zuzog, die über sie ergieng.

8. Zustand und Schickfale Aegyptens als Perfische Provinz. Es bekommt nach Cambys ses Tode Persische Statthalter, und wird also eigne Satrapie. Rachdem der erste Sturm vorsüber war, ward Aegypten gelinde von den Persischen

# 30 Erster Abschnitt. Periode vor Enrus.

fern behandelt. Es bezahlte einen magigen Tribut; wohn noch einige Regalien, befonders die Fifches rei in dem See Moeris, tamen; allein bemunges achtet entstanden wiederholte Emporungen, Die bem Sag und bem Ginflug der Prieftertafte vors juglich ihren Urfprung ju verbanten gehabt ju bas Ben fcheinen. Die erfte noch unter Darius Sins 488 staspis, aber von Xerres gestillt. Die Folge bas 484 von mar Erhöhung des Tributs. Die zweite Emporung mit Sulfe ber Athenienfer unter bem Ronige Inaru's mabrend ber Regierung von Urs 456 taxerres, I.; gestillet durch Megabngus, Die Ala britte Emporung, unter Darius H., bie bes fonders burch die Unterftugung bet Griechen von langerer Dauer mar; und wodurch ber Thron ber Pharaonen gewiffermaßen wieder aufgerichtet wird.

> Dieser Abfall ber Negppter danerte bis 354. Als Ronige werden in dieser Zeit genannt: Umprtaens † 408. Pfammetich um 400. Rephreus um 397. Pausiris † 375. Rectanebus I. † 365. Tachos † 363. Rectanebus II. besiegt von Artarerres III. 354.

#### Carthagen

Quellen. Die erfte große banbeinbe und gugleich erobernbe Republit, welche die Gefcichte fennt, ift unftreitig ein Phanomen, bas vorzugeweise ber Mufmertfamteit des Geschichtforichers werth ift. Leider! aber ift unfre Kenntuif ber Beschichte Carthagos febr mangel baft, weil wir Beinen Schriftsteller besigen, der dieselbe au bem Sauptgegenftande feines Berts gemacht hatte. Die Griedifden und Romifden Gefchichtfdreiber fdrieben gunachft die Geschichte ihres Landes, und ermabnten Carthagos nur in fo fern, als' es mit diefem in Berbindung stand. Dies gilt sowohl von Polybius und Diobor, ale Livins und Appian, und die Rachrichten von Juftin, ber allein über die frubern Schicffale Carthagos etwas fagt, find leiber! febr burftig; jeboch aus Theopomp geschöpft. (cf. Comment. de fontibus Justini in Commentat. Soc. Gotting. Vol. XV.). Auffetbem fehlt es uns, ba herobot uns bier verläßt, ganglich en einem Schriftsteller, bet Carthago in feinem Flor gefeben batte; Polpbius fab nur noch feinen Fall, bie ubrigen forieben lange nuchber: Go wenig indeß eine gufams menbangende Gefdichte von Carthago fich geben lagt, fo Fann man boch ein Gemablbe biefes Staats nach feinen Sauptzugen entwerfen.

Renere Schriftsteller uber Carthago finb :

HENDRICH de republica Carthaginiensium. 1664. Eine brauchbare Compilation.

Geschichte der Republik Carthago, in zwei Theilen. Frantfurt. 1781. — Fast blofe Arlegegeschichte.

DAMPMARTIN Histoire de la rivalité de Carthage et de Rome. Т.1, II. 8. — Seht Berficolio.

Der Abfcnitt über die Carthager in meinen 3 be'en 20. B. 2. 1815.

Die

### 92 Erster Abschnitt. Periode vor Enrus.

Die Geschichte Carthagos läßt sich am bes quemsten in brei Perioden theilen. I. Von der Erbanung bis auf den Anfang der Kriege mit Sprakus; von 880-480 v. Ehr. II. Von dem Ansfange der Kriege mit Sprakus bis auf den Anfang der Kriege mit Rom; von 480-264. III. Von dem Anfange der Kriege mit Rom bis auf die Zers störung Carthagos; von 264-146.

### Erfter Zeitraum.

Bon ber Erbauung Carthagos bis auf die Rriege mit Sprakus; von 880 - 480 \*).

1. Die Stiftung und erste Geschichte Carsthagos war, wie alle sehr frühe wichtige Natios nalbegebenheiten, durch lange Tradition in ein romantisches Gewand gehült. Die Sagen von der angeblichen Stifterin Dido lassen sich nicht mehr auf reine historische Wahrheit zurücksühren; indeß scheint doch so viel daraus zu erhellen, daß polis

e) Gleichzeitig: im innern Aften: Reich ber Affperer, Babylonier und erste halfte bes Persischen Reichs. Bei ben Griechen: Zeitraum von Lyturg bis auf Themistofies. Bei ben Romern: Periode ber Adanige und ber Republik bis auf die Entstehung ber Wolkstribunen.

politische Unruhen in ber Mutterstädt Tyrus die Weranlassung wurden, daß eine Entigranten Parthen sich nach dem, bereits mit andern Phonicischen Städten besehren, Nordafrika wandte, und gegen einen, den Eingebohrnen jährlich zu entrichtenden, Tribut sich die Erlaubniß erkaufte, hier eine Stadt zu gründen, deren Lage so glücklich gewählt war, daß es nur von den Einwohnern abhieng, sie zu dem zu machen, was sie wurde.

- 2. Go langsam auch wahrscheinlich ber erste Wachsthum Carthagos war, so stand es doch schon am Ende dieses ersten Zeitraums in seiner Größe da, als Herrscherin eines großen Ges biets in Afrika, und noch größerer auswärtis ger Besitungen. Entstehung des Carthagischen Gebiets in Afrika, durch die Unterjochung der bes nachbarten einheimischen Bolkerschaften, und Grünsdung von Pflanzörtern Carthagischer Bürger in ihrem Gebiet, die sich allmählig mit ihnen versmischten (Libpphonices), und sie an Ackers bau und seste Wohnsite gewöhnten. Die Einzwohner dieses fruchtbaren Landes, das sich südlich bis zum Tritons: See erstreckte, waren völlige Carthagische Unterthanen.
- 3. Anders war aber ihr Berhaltniß mit ben Alephonicischen Ruftenstädten; befonders Utita;

# 94 Erffer Abschnitt. Periode vor Enrus.

Metha; benn wenn gleich Carthago auch über biefe ein Uebergewicht erhielt, so maaßte es sich doch teine willführliche Herrschaft an, sondern stand vielmehr an der Spige eines Bundes; wenn gleich diese Vormundschaft auch ofters in Druck ausarsten mochte.

- 4. Vermöge eines Vertrags mit ber benache barten Republik Eprene, gehörte ben Carthagern auch bas ganze kand zwischen ben Sprten, bessen Einwohner, die Lotophagen und Nasamonen, zwar Nomaden blieben, aber wegen ihres Handels in das innere Ufrika für Carthago höchst wichtig waren.
- 5. Colonial: und dadurch entstehendes Erobes rungsspistem außerhalb Afrika. Man nimmt dabei ein sichtbares Streben wahr, sich auf Inspeln sein seiners Streben wahr, sich auf Inspeln seiner Herrschaft zu uns terwerfen. Alle Inseln des westlichen Mittels meers lagen zunächst in ihrem Plan, den sie bei Sardinien, den Balearischen und andern kleineren Inseln, vielleicht auch Korsika, volzig, bei Sicilien aber nur zum Theil aussühreten. Auch die Canarischen Inseln und Mas dera scheinen ihnen ganz gehört zu haben. Dages gen legten sie auf dem festen Lande, theils in

Spanien, theils an der Westeuste von Afris
ka, vor ben Kriegen mit Rom, gewöhnlich nur
einzelne Pflanzstädte an. Sie befolgten bei
diesen die Grundsähe, theils in die Fußtapfen ihr rer Voreltern, der Phonicier, zu treten, theils ihre Pflanzstädte so klein anzulegen, und so zu beschränz ken, daß sie sie stets in strenger Abhängigkeit ers hielten.

6. Das Verbienft, bas Gebiet Carthagos. burch große Eroberungen erweitert ju haben, ges bubrt vorzugsweise bem Saufe bes Mago, ber' felber, fo wie feine zwei Gobne und feche Entel, die Herrschaft der Republik in Sicilien, Sardis nien und Afrita, ju eben ber Beit grundete, als Enrus, Cambnfes und Darius, die Perfifche Mos narchie ftifteten, mit ber Carthago auch fcon bas mals in Berbindung gerieth, 550-480 v. Chr. Als große Eroberer traten daber die Carthager erft in bem vierten Jahrhundert ihres Stagts auf, fo wie auch damable die erfte Geefchlacht ers wahnt wird, die fie ben Phocaenfern lieferten. 539 Dicht weniger falle in Diefen Beitranm bie Unlage ibrer Colonien außerhalb ben Gaulen bes Berfus Jes, an ber Afritanifchen Rufte burch Sanno, an ber Spanischen burch himilton, mabrichein: lich beide Enkel des Mago. Chen dabin gebort and

Rom schlossen, in bem fie bereits als herren von Sarbinien, von Afrika und einen Theil von Sis eillen erscheinen.

7. Diese Eroberungen und ihre Behauptung machten die Ausbringung und Erhaltung großer Flotten und Armeen nothig, welche letzteren nach der gewöhnlichen Sitte von zugleich handelnden und friegerischen Bolkern größtentheils aus Miethe truppen bestanden. Aber kein Volk hat diese Methode in dem Umsange ausgeübt, wie sie, denn halb Afrika und Europa lieferten ihnen ihre Kries ger. — Schilderung eines Carthagischen Heers, und Entwickelung der Vortheile und Nachtheile dieser Einrichtungen. — Einrichtung ihres Sees wesens. Der Staat unterhielt sehr zahlreiche Kriegsslotten, nehst einer Menge (wahrscheins lich öffentlicher) Sklaven, die als Rubers knechte gebraucht wurden.

8. Die innere Verfassung Carthagos bild bete sich, wie in allen reichen Handelsstaaten, zu einer Aristofratie, die zugleich auf Abel und Reichthum gegründet war, aber doch steits einen Zusaß von Volksherrschaft behielt. Die Staatsgeschäfte waren in den Händen der zwei Suffes

Suffeten aber Konige, die ihre Wurde maber scheinlich auf kebenszeit bekleideten, und des Ses nats (Boudn), der wieder einen engern Aussschuß (die pegovolæ) enthielt. Die Wahl der Magistrate war bei dem Volke, und die gesetzes bende Gewalt theilte es mit den Suffeten. Die Civil: und Militärmacht waren getrennt: die Felds herrn waren nicht, wie in Rom, zugleich Magisstrate; wohl aber hatten sie einen Ausschuß aus dem Senate zur Seite, von dem sie mehr oder weniger abhängig waren.

9. Als Stupe ber Werfassung ward gegen die Eingriffe zu mächtiger Aristokraten, besonders der Feldherren, als der Glanz der Eroberungen der Mago's die Republik mit einer militarischen Herrschaft zu bedroben schien, und schon zunächst vor ihnen ein Feldherr Malchus einen wirklichen Versuch zur Unterjochung Carthagos gemacht hate te, das hohe Staatstribunal der Hunderts manner, errichtet; das zwar diesen Zweck erfüllte; aber späterhin sich selber eine Gewalt anmaßte, die in wahren Despotismus ausartete,

<sup>10.</sup> Ueber die Finangeinrichtungen der Carebager find wir am schlechesten unterrichtet. Sie icheinen folgende Hauptquellen ihrer offentlichen Gine

# 98 Erfter Abschnitt. Periode vor Enrus.

Ginkunfte gehabt ju baben. 1. Die Tribute, welche fie von ben verbundeten Stadten, und von ibren ! Afritanifchen Unterthanen jogen. ftanben in Gelb, Diefe meift in Maturalien, und wurden willführlich bestimmt, fo daß fie in drin genden Kallen die Balfte ihres Ertrags geben muß 2. Dasfelbe mar ber Fall bei ihren auss martigen Provinzen, befonders Garbinien. 3. Die Tribute, welche bie Domabischen Stams me, theils in der regio Syrtica, theils auch jus wellen an ber 93. Seite, entrichteten. 4. Die Bolle, welche nicht nur in Carthago, fonbern auch in allen Colonien mit großer Strenge erhod ben murben. 5. Die Musbeute aus ihren reichen Bergwerken, vorzüglich in Spanien. - Man muß bei ihren Finangen nicht vergeffen, bag viele ber Boller, mit benen fie bandelten, ober bie in Wren Beeren fochten, fein Beld tannten.

Jandels. Sie wunschten das Monopol des Handels. Sie wunschten das Monopol des Handels im Westen zu behaupten; daher die Bes schränkung ihrer Colonien; und die möglichste Ents fernung aller Fremden von ihren Handelspläßen. Ihr Handel war theils Seehandel theifs Lands handel. Ihr Seehandel war auf ihre Colosnien gegründer, und gieng, auch außerhalb beim Mittels

Mittelmeer, gewiß bis nach ber Kuste von Bris sonnien, so wie von Guinea. — Ihr tands handel wurde burch Caravanen geführt, die vorstänsich burch die Momadenvöller zwischen den Spreten gebildet wurden; und gieng theils nach Westen, nach Ammonium und Oberägnpten; theils nach Süden in das Land der Garamanten, und tiefet in das innere Afrika.

### Zweiter Zeitraum.

.

Bon bem Anfange der Kriege mit Syrakus bis auf bent Apfang der Kriege mit Rom. 480-264.

Desit wei Jahrhunderte hindurch war der Bests von ganz Sicilien das Hauptziel der Cars ihagischen Politik, das sie mit einer seltenen Hauts näckigkeit verfolgten, und dem sie oft sehr nahe was ren ohne es je ganz zu erreichen. Die wachsende Größe von Syrakus, das gleichfalls nach dem Besiße der ganzen Insel strebte, gab die Verans lassung zu dem Nationalhaß, der jest zwischen Sicilischen Griechen und Carthagern entsteht.

2. Erster Versuch im Jahr 480 veranlaßt durch das Bundniß mit König Xerpes I. bei sein G 2 nem

# 100 Erster Abschnitt. Periode vor Enrus.

nem Einfall in Griechenland. Allein noch volls ständiger als Themistofles die Verser bei Salamin schlug, schlägt Gelon von Sprakus die Caribager bei Himera, und zwingt sie zu einem schimpflichen Brieden.

- 3. Nach dieser Niederlage folgt eine ruhige Periode von 70 Jahren, in der wir menig von Earthago wissen. Nur mit Wahrscheinlichkeit kone nen wir sagen, daß mahrend derfelben der Grenzsstreit mit Eprene geführt und zu Carthagoa Vorstheil entschieden, und überhaupt ihre Herrschaft in Ufrika durch einheimische Kriege erweitert und bet sestigt ward.
- 4. Allein die Gelangung von Dionys I. auf ben Thron von Syratus, und das ehrgeißige Pros jekt das er und seine Nachfolger verfolgten, ganz Sicilien und das griechische Unteritalien unter ihre Herrschaft zu bringen, zundete auch nothwendig das Kriegsfeuer wieder an, dessen Flamme jest stets nur auf kurze Zeit erlosch, um desto heftiger wieder auszubrechen.

Wiederholte bocht blutige Rriege mit Dionys I. gwis fichen 410 und 368, ohne bas einer den andern ganz versträngen tann. Die Bedingungen des letten Friedens waren, das ieder behalten follte, was er hatte. — Zweister Handelevertrag mit Rom 348.

Solane

Solane Bennhung der innern Unruben in Sprakus, muter und noch Dionys II., zu der Erreichung ihres Endo meds; durch Limpleon's Heldenmuth vereitelt 345—340.

Reuer furchtbarer Rrieg mit Agathofles, and Sie eilien nach Afrita felber verfest, und enblich fiegreich fur Carthago geendigt. 311-307.

Much der Rrieg mit Pprefus, 277—275, beffen Ehrgeit ein Bundniß zwischen Carthago und Rom versaulaste, vermehrte am Ende noch ihre Uebermacht in Sicilien, und wahrscheinlich wurde ihre Beharrlichteit und Schlaubeit in Benuhung der Zeitumstände sie doch an ihrem Zwed zuleht geführt haben, wenn nicht eben badurch der Saame zu den Kriegen mit Rom ausgesftreuet ware.

June're des Staats gewirft haben, wird uns nicht gesagt. Wahrscheinlich berrocheete man sie in Carthago jugleich als einen wilthätigen Ableizer alles inneren Gahrungsstoffs; (wiewohl zweismal von Großen, zuerst von Hanno 340, und nachmals von Bomillar 308, wenn gleich vergebslich, Versuche zum Umsturz der Versassung gemacht wurden;) und im Anfange des Kampfs mit Romseht die Republik so furchtbar mächtig da, daß selbst die Finanzen des Staats, worauf es am meisten ankam, nicht zerrüttet erscheinen. Was lag sonst Carthago daran, ob 100000 Barbaren mehr oder weniger in der Welt waren, so

# 102 Erster Abschnitt. Periode vor Enrus.

lange es nicht an andern fehlte, die fich wieder laufen ließen, und an Geld, womit man fie taufen konnte?

### Dritter Zeitraum.

Bom Anfange der Kriege mit Rom bis auf den Unter= .
gang Carthagos. 264-146.

Die Kriege zwischen Carthago und Rom waren die unvermeidliche Folge der Vergrößerungst sucht zweier erobernder Völker, sobald ihre Eros berungen sich betührten. Es ist daber eine ziems lich gleichgültige Frage, wer der erste Anfänger war; und wenn man auch Rom von diesem Vorswurfe nicht freisprechen kam, so kann man doch nicht umbin, zu bemerken, daß nach den Grundstigen einer gesunden Politik Italiens Sicherheit mit der Alleinherrschaft der Carthager über ganz Sicklien schwerlich bestehen konnte.

Erfter Rrieg mit Rom 264—241 (23 3.) geführt aber ben Besit Siciliens, und scon großentheils im voraus burch hier o's Uebertritt auf die Romische Seite ents schieben. Die Geschichte besselben f. unten in der Romisschen Geschichte.

2. Der Krieg kostete der Republik Sicilien und die Herrschäft des Mittelmeers, wos durch Durch has Schickfal ihrer übrigen auswärtigen Besisungen auch schon im voraus bestimmt ward. Allein am gefährlichsten ward für den ersten Augensblick die ganzliche Erschöpfung ihrer Finanzen, die nach so vielen zerstörten und wieder gebauten Flotzen, nach so vielen vernichteten und wieder gemiestheten Heeren, nicht befremben kann. Einen Kampf, wie diesen, hatte Carthago noch nie besstanden; und die nächsten Folgen waren schrecklischer, als der Krieg selbst.

3. Die Unmöglichkeit ihre Miethtruppen abs zuzahlen, zieht eine Empörung bon diefen nach sich, die schnell in einen Aufstand ihrer, im Rriege auf das Aeußerste gedrückten, Untersthanen ausartet, und ein viertehalbjähriger Burger: Rrieg war die Folge bavon, der vermuthe lich den Romern die Mühe erspart haben wurde, Carthago zu zerstören, wenn es nicht durch Hasmilkar's Heldengeist gerettet wäve.

Dieser Krieg, ber von 240 bis 237 bauerte, hatte aber für ben Staat die bleibendsten Folgen; da durch ihn der Zwist zwischen Hamiltar und Hanno ben Großen entstand; ber Hamiltar bewog sich in einer Boltsparthei gegen ben Senat eine Stuße ju suchen.

4. Die Emphrung breitete fich aber auch nach Sardinten aus, und jog den Berluft biefer Bechft

104 Erster Abschnitt. Persode vor Enrus.

hochft wichtigen Infel nach fich, Die von den Romern, blos im Gefühl ihrer Aebermacht, gegen 237 ben gefchloffenen Frieden, unter Drohungen in Benfig genommen wurde.

- 5. Der Sinfluß der Battas, unterflüßt burch die Volksparthei gegen ben Senat, gewinnt in Catthago jest baber sichtbat die Oberhand; und das neue große Project durch die Eroberung Spaniens, wo man schon Besigungen und Hands delsverbindungen hatte, Ersaß für das verlorne Sicilien und Sardinien zu suchen, ist die erste Frucht davon. Es war offenbar zunächst ihr Prossect, zur Stüße ihrer Familie und ihrer Parthei, aber bald sollten die Spanischen Silbergrus ben ber Republik auch die Mittel zu einem ers neuerten Kampse mit Rom verschaffen.
- bie sein Schwiegersohn und Nachfolger Afdrub'al kommandirte (237-221), wird (das ganze süblische) Spanien, bis an den Iberus, theils durch friedliche Unterhandlungen, theils durch Gewalt unster die Herrschaft der Carthager gebracht; und nur 226 ein Vergleich mit den Romern, in dem der Ibes rus als Grenze bestimmt, und die Freiheit von Sagunt bedungen wird, hindert weitere Fortschritte.

Asbrubal kront seine Siege als Kelbherr und Saars mann burch bie Unlage von , Deu : Carthago (Carthagena), bem funftigen Sauptplag ber Carthas gifchen Macht in bem neineroberten Lande. Als Safdrubal im Jahre 221 burch Meuchelmord fallt, fest es die Parthei ber Bartas burch, bag Sas milfar's Cohn, ber 21jabrige hannibal, fein Dachfolger wied. Bu der Musführung des erblie chen Projects in feinem Saufe, ju einem neuen Rampfe mit Rom, fand er in Spanien faft fcon Alles vorbereitet ; und bie gange Betreibung beffelben zeigt auch, wie überwiegend bamals bet Einfluß ber Bartis in Carthago war. Satte bie Republit mit eben bem Gifer fur bas Geewes fen geforgt, als ihr großer Feldherr fur ben Lands Frieg, so mochte bas Loos von Rom anders gei fallen fenn.

3 weiter Arieg mit Rom von 219—202 (17 3.); suerft in Italien und Spanien; und gulest seit 204 in Afrika feiber geführt. S, die Geschichte besselben unten in ber Römischen Geschichte.

6. Dieser zweite Krieg kostete ber Republik, so lange der Schauplaß desselben nicht nach Afrika wersest wurde, bei weitem nicht die Anstrengung als der erste, weil er meist auf Kosten Spaniens und Italiens geführt ward. Aber doch gab es eine starke Parthei, Hanno an ihrer Spise, die den Fries

# 206 Erffer Abschnitt. Periode vor Enrus.

Brieben wollte. Satte fie auch unrecht? Aber begreislich wollten ibn die Barkas nicht; und ihr Einfluß blieb überwiegend. Der Feldherr ber sich 15 Jahre lang, mitten in dem Lande seiner machtisgen Feinde, sast ohne Unterstühung von Haus, durch Politik nicht weniger als durch die Waffen zu erhalten wußte, erzwingt unsere Bewunderung. Aber die Frage, ob während des Kampse nie ein günstiger Augenblick für den Frieden versäumt ward? — kann man nicht geradezu verneinend bes antworten. Gewiß aber hat, der Sieger von Cans nae, durch das Mißlingen seiner liebsten Entwärse, hart genug dafür gedüßt.

7. Der zweite Friede mit Rom raubte Cars thago alle seine kander außerhalb Afrika, so wie seine Flotte, die den Romern ausgeliesert wurs de. Es sollte ein bloßer Handelsstaat bleis ben, der unter Romischer Vormundschaft stand. Allein seinen gefährlichsten Feind erhielt Carthago in diesem Frieden in Afrika selbst, durch die Erhes bung des Masinissa zum König von Rumidien, Sein Streben, seine Nomaden zu Ackerleuten und Städtebewohnern umzubilden, mußte schon an sich die ganze bisherige Kriegsverfassung Carthagos ans dern; und außerdem hatte die Römische Politik dasur gesorgt, daß der höchst unbestimmt abgefaste

Artifel zu feinem Bortheil in bem letten Friedens; tractat, es nicht an Streitigkeiten konnte mangeln laffen.

8. Auch nach bem ungläcklichen Frieden bes hauptet sich die Parthei der Barkas, und Hann is bal kommt als höchster Magistrat an die Spisse der Republik. Sein Versuch einer Reform der Berfassung des Staats und der Fisnanzen, durch die Zerstörung der Oligarchie des Centumvirats, und die damit verbundene Zerrüstung des Finanzwesens. So volkommen auch der erste Schlag glückte, zeigte sich doch bald, daß Uristokratische Partheien sich nicht wie Urmeen vers nichten lassen.

Die Ausartung ber Carthagifden Betfaffung war burd bie bemofratifche Faction, burd welche bie Bartas anfangs felber fich boben, veranlagt. Das gefemaßige Anseben bes Senats und ber Magistrate mar burch fie gefdwacht, und biefes batte bafur ber Ordo judicum, Chooft mabriceinlich bas bobe Staatstribunal ber Sunbert) an fic geriffen, und ubte als allmachtige Staatsingnifition, beren Mitgheber lebenslang. Tich blieben, einen brudenben Defpotismus aus. ben refrutirte es fic felbit aus ben abgegangenen ginauspermaltern, und theilte mit biefen ungeftraft bie Gin-Bunfte bes Staats. Sannibal gerriß dieg Dligardengewebe burd ein Gefest indem er die lebenslängliche Daner in eine jahrige Dauer veranderte. - Bei ber barauf bewertstelligten Reform ber ginangen ergab fic, bag auch nach allen ben Rriegen und Berluften bie

# 108 . Erfter Abschnitt. Periode vor Chrus.

ble Cintunfte der Republif nicht nur zu den gembnilsden Ausgaben, und der Abtragung der Aribute an Rome hinreichten, sondern daß auch noch ein Ueberschuß blieb. Son nach 10 Jahren konnte fich Carthago freiwillig erbieten, den ganzen, erst in medrern Aerminen zu zahlenden, Aribut auf ein mal abzutragen.

9. Die gestürzte Parthei, die jeht gleiches Interesse mit Rom hatte, verbindet sich mit der Romischen; und verrath den Römern den zu früh kund gewordenen neuen Plan Hannibal's, in Versbindung mit Antiochus dem Großen, König von Sprien, den Krieg gegen Rom zu erneuern. Eine Römische Gesandtschaft, unter einem andern Vorswand hinübergeschickt, soll die Auslieserung Hansnibal's verlangen; und nur durch eine heimliche Flucht zum König Antiochus konnte er sich nach wiegs gegen Rom wurde, ohne doch nach seinem Wunsch die Carthagische Republik mit darin versstechten zu können.

S. unten bie Gefcichte von Sprien.

10. Sannibal's Entfernung brachte Carthago wieder unter die Vormundschaft von Rom, welche dieses durch die listige Benugung der Factionen unter einem Anschein von Großmuth zu erhalten wußte. Selbst die patriotische Parthei scheint hei

den rafchen Schritten, ju benen fie mehr als eine mat, besonders gegen Masiniffa und seinen Ans bang, verleitet murbe, ein Berkzeug in den Sans den Roms gewesen ju sepn.

bewirkte allmablige Theilung des Carthagischen Ges biets in Afrika. Die Art der Entstehung dieses Gebiets erleichterte das Aufsinden der Ansprüche auf jeden Theil desselben, und die Vermittes lung Noms, die bald absichtlich gar keine, bald eine partheiische Vermittelung war, sicherte dem, Rumidier stets den Besig.

Soon 199 nachtbeiliger Vergleich mit Mafiniffa auf so Jahre. Aber bereits 193 Berluft bet reichen Provinz @m. poria. - Berluft einer anbern ungenannten Proving, auf bie Dafiniffa von feinem Bater ber Anfpruche batte. 182. - Begnahme ber Proving Epfca mit 50 Stabten . um 174. Babriceinlich damals Cato's Gefandtichaft, bee beleibigt gurudgebt, weil man feinen Ausspruch nicht ana nehmen wollte, und Urbeber bes Projects ber Berftotung Carthagos wirb. - Reue Sanbel um 152. Bertreibung ber Darthei bes Mafiniffe and Carthago: und baruber-ausgebrochener Rrieg, in bem ber gojahrige Abnig noch perfonlich bie Carthager folagt, und bie barauf eingeschipffene Armee unter Safbrubal fast ganglich burd Sunger und Somerbt vertilat: indem die als Bermittlet, angefommes men Romifden Gefandten, ihren gebeimen Inftructionen gemaß, - bie Buidauer maden.

# Pro Erfter Abschniff. Periode vor Enrus.

12. Co flar es ift, daß ber Dartbeifaf gwischen Cato und Scipio Masica bas Pros ject jur Vernicheung Carthagos am meiften befors derfe, und daß es burch bie legten Giege Mafinife fa's ju feiner volligen Ausführung reifte, fo fcmer ift to bas Gewebe von Trenlofigfeiten gang zu ente wickeln, burch welches ichon vor ber jest erfolt genden Rriegserklaring Roms ber Ausgang bes großen Trauerspiels vorbereitet wurde. War icon ber Bericht, ben Cato nach feiner Ruckfunft von ber miederauftebenden Dacht Carthagos machte, Der Mahrheit gemäß? - War ber jest ploblich auftretenbe Entel bes Syphar, Ariobarganes, ber eine Rumibifche Armee ju Gunften Carthagos gegen Mafiniffa aufgebracht haben foll, vielleicht von Rom aufgestellt? - War ber unruhige Gifgo, ber erft bas Wolf aufheft, Die Romis fden Gefanbten ju infultiren, und fie bann felbst noch zu rechter Zeit rettet, im Romifchen Solde? Dieg Mes lagt fich vermuthen, wenn gleich nicht beweisen. Das Betragen Roms nach dem Bruch tann wenigftens ju jedem Berdacht gegen bas vorhergebende berechtigen. Die gange Bes fchichte ber letten Deriote zeigt übrigens jur Ges mige, daß es nicht fowohl ber gefuntene Charatter ber Mation überhaupt, ale vielmehr ber Sactionsgeift und ber Beldgeiz einer Am-2 a b E

pahl Großer mar, beren sich bie auswärtige Politik, indem sie selber aus blinder Leidenschaft handelte, bennoch mit einer eben so versteckten, als niederträchtigen Schlaubeit zu ihrem Vortheil zu bebienen wuste, wodurch Carthagos Untergang vorbereitet wurde.

Dritter Arleg mit Rom und Berfibrung Cara thagos 150-146. G. unten bie Romifee Gefchichte. Zweiter Abschnitt.

Befdichte bes Denfifden Reich

Son 560 bis 330 v. Cht.

Will the Court

Quellen. Aufbewahrung ber biftorifden Radridten unter ben Perfern feltft in ihren Reichsannalen; ihr Urfprung und ihre Beschaffenheit. Bei ihrem Untergange muffen wir jest aus fremben Schriftftellern icopfen, die aber jum Theil jene Annalen nutten. I. Griechen. Ihre Autoritat ale gleichzeitige, aber nicht immer mit bem Orient binreichend befannte, Soriftfteller. Cteffas. Geine, aus perfifchen Unnalen gefcopfte. aber nur im Ausjuge von Dobtins erhaltene Derfifde Sof : Gefdicte murbe Sauptwert fepn, wenn wir fie vollständig befäßen. b. herodot; der mahrscheinlich auch bei einzelnen Abidnitten abnliche Quellen nubte. o. Bon Benophon geboren bierber nicht nur feine Anabafis und hellenita, fondern auch feine Epropabie, ober feine Schilderung eines gluctichen Reichs und eines volltommenen Regenten nach ben Begriffen bes Oris ents in dem Mufter bes Cprus; in fo fern fie mit acht : biftorifden Radricten durchwebt ift. d. Diobor u. a. 2. Jubifde Schriftfteller. Die Bucher Efre und Rebemias; befonders aber bas Bud Efther, als treue Schilderung bes Verfischen Sofes und Spflebens. -3. Die Radricten ber fpatern perfifden Annaliften, besonders von Mirthond aus bem igten G. tonnen auf ber Bagichale ber Critif gar wenig Gewicht baben, fonbern inter.

inteteffiren nur, in fo fern fie und bie Borftellungsarten lebren, die man fich im Orient felber von deffen frubeter Geschichte macht.

Die neuen Bearbeiter der Perfifden Geschichte find meift bie der alten Geschichte aberbanpt. G. a. Gine Bearbefotung der Perfischen Geschichte nach den Orientalischen Quellen findet man in: Sallische Allgemeine Belte geschichte Th. IV. — Angerdem:

Barssonius de regno Porsarum. 1591. g. Eine febr fleißige Compilation. — Machan 1710. ... Luduck Der Abschnitt über bie Perfer in meinen Ibeen 26, B. I. Erfte Abtbeilung 1815.

r. Buftand ber perfifchen Ration vor Eprus; ale eines, ben Medern unterwürfigen, Bergvolle in den gebirgigten Theilen ber Landichaft Derfis, bas entweder gang, oder doch gewiß bem großern Theile nach, ein nomadifches teben führte. theilung in 10 Stamme, unter benen ber ber Pafargaben, als ebelfter und berrichender Stamm, vorzugeweise für die folgende Geschichte merfmurbig wird. - Gben baber auch Stamme verfassung, beren Spuren auch in ihrer gangen nachfolgenden Gefchichte fichtbar bleiben. Beftans Dige Trennung ber Stamme von einander auch in Rückfiche ihrer tebensart, felbft in den blubenoften Beiten bes Persischen Staats in 3 eble, ober Kries gerftamme, 3 Ackerbautreibende und 4 Sirtens gamme. Darauf gegrundeter Beweis, bag bie Gefchichte bes berrichenden Bolls der Derfer eigente

**361** 

lich eine Gefchichte ber eblern Stamme, befonders bes ber Pafargaben ift.

Dem Stifter bes Persischen Reichs, war bereits in herodot's Zeitalter in ein so romanhaftes Geswand gehult, daß die reine Wahrheit nicht mehr aufzusinden war. Aber der Gang der durch ihn bewirkten Revolution war im Ganzen offenbar ders selbe, wie bei allen abnlichen, in Usien gestisteten, Reichen. Wie Dingischan in einem spärern Zeits alter zum Oberhaupt aller Mogolischen Horden, wird Enrus zum Oberhaupt aller Mogolischen Horden, wird Enrus zum Oberhaupt alter Dersisschen Geite er als mächtiger Eroberer auftritt, zu einer Zeit, wo das Medische und Babylonische Reich im innern Usien im Verfall war, und das Lydische unter Erosus noch keine Festigkeit gewonnen hatte.

Abtunft von Eprus aus der Familie bes Achemenes, (Dienifchit?) aus bem Stamme der Pafargaden, bie daber auch herrschende Familie bleibt.

3. Grundung ber Persischen Herrschaft burch ben Sturz bes Medische Bactrischen Reichs 361 nach bem Siege bei Pasargada über Afinages.
Schnelle Ausbreitung durch weitere Eroberungen.
Unterjochung von Vorderasten nach dem Siege um über Erdsus durch Enrus selbst, und Einnahme

Ver griechischen Pflanzstädte durch seine Feldheren. Eroberung von Babylon und aller Babyloni: 538 schen Provinzen. Die phonicischen Gradee unterwerfen sich freiwillig. Bereits unter Eprus wurden daber die Grenzen des Persischen Reichs vom Mittelmeer bis gegen den Drus und Indus in Sudafien erweitert; allein die Befriegung der Nomadenvölfer in den Steppen von Mittels afien mistingt, und bringt Eprus selber den Unstergang.

In der Ergablung der einzelnen Rriege die Sprus geführt hat, weichen zwar herodot und Steffas von eine ander ab; aber in den Hauptfactis stimmen fie überein; — und selbst jene Abweichung ist nicht immer geraden Widerspruch.

4. Rächste Folge biefer großen Revolution sowohl für die Sieger als für die Besiegten. Bei jenen findet bereits unter Eprus Medische Rultur und Ueppigkeit, so wie Medische Gesetze bung und Staats: Religion, und mit ihr die Priessterkafte der Magier, als Ausbewahrerin derselben, Eingang, und die ganze Gestalt des Persischen Hoses wird nach dem Medischen geforms.

Schilderung von Boroaften's Sefeggebung und ber Magifden Staats = Religion, nach den Buchern bes Bendavefta. — In wie fern Boroafter's Lebre berrefende Lebre unter ben Petfern marb? — Beweis, baf fie nur gundcht von ben edlern Stämmen, besonders dem ber Pafargaben augenommen warb. — Großer und

und wohlthatiger Cinfiaf, ben fie auf Lanbestuling und

Zend-avesta, ouvrage du Zoroastre traduit en François aur l'original Zend par Anquerit pu Pennon; Pariv.' 2771. 4. — Das Bert hat durch die hinjugefügte Erbe tif febr gewonnen in der deutschen Uebersehung:

Bendavesta, Boroaster's lebendiges Wort — pon J. E. Bleufer. 1776. III. 4. und Anhang zum Bendavesta I. B. in 2 Ed. 1782. 2 B. in 3 Ed. 1783. Bergl. die Ung tersuchungen über Boroaster in Commencationibus Soc. Gotting. von Meiners und Erchsen. Und in meinen Ideen 1c. B. I. 1815. — Das Wert von:

Hron de religione veterum Persarum. Oxon, 1700. 4. 1986 gelehrter Forschungen, hatte zuerft bie Untersuchung rege gemacht.

s. Erste innere Einrichtungen des Perssischen Reichs unter Cyrus. Keine' neue allges meine Organisation, sondern meist Fortdauer ber bestehenden Versassischen unter den Bestegten, die ihre Tribute zu entrichten haben. Den Felda beren, die mit zahlreichen Armeen in den Lane dern der Bestegten bleiben, werden königliche Beamte zur Erhebung der Tribute an die Seite geseht. Zu der Behauptung der Herrschaft außer den zahlreichen Armeen häusige Verpflanzung der Worsmals verpflanzten, wie dieses bei den Juden gesschah. — Auch selbst Besehle zur Entnervung der kriegerischen Voller durch weichtiche und weis bische Erziehung; wie bei den Lydern.

- 6. Eprus hinterläßt zwei Sohne, von bes
  nen ihm der altere Cambnfes als Rinig; der
  jungere Smerdis (nach Eteflas Tannorarces),
  els tributfreier herr von Bactria und ben ofilis
  en tandern folgt; der aber hald, auf Berans
  faltung des altern Bruders, umgebracht wird.
- 7. Unter Cambnfes 329-522 werden die Eroberungen der Perfer nach Afrika ausgebreitet: Aegopten wird Dersische Provinz, und das bes nachbarte Libnen nebst Eprene unterwirft sich freiwillig. Allein die doppelte Expedition gegen die reichen Handelspläße, nach Westen gegen Ammonium, und nach Suden gegen Meroe mißlingt ganzlich; und die gegen Carthago kann gar, nicht unternommen werden, weil die Eprier ihren Beistand zur See versagen. Eine Cossonie von 6000 Aegoptern wird nach Susiana verpflangt.
- 8. Die Harte, deren Cambyses in Aegypten beschuldigt wird, traf wohl mehr die machtige Priesterkaste, als die Nation; und hatte ihren Grund mehr in politischen als in religissen Vershältenissen. Ueberhaupt aber hat man Ursache ges gen das Bose, was von Cambyses erzählt wird, misterauisch zu sepn, da wir ihn nur aus den Hallenische Bos

Schildetungen ber Aegyptifchen Priefter , feiner Beinde, tennen.

- 9. Die Usurpation des angemaßten Smets bis (oder Tannorarces) war ein Wersuch Ber Magier, eine Medische Dynastie wieder auf Den Thron zu bringen, vermittelst einer, im Insnern des Seralls gespielten, Intrigue. Sie tos sete durch einen Zufall Cambyses vas Leben; nach dem er 7½, (nach Ctesias aber 18 Jahre,) regiert hatte.
- 16. Der falsche Smerdis behanptet fich 8 Monathe, indem er durch eine dreisährige Erstaffung aller Tribute die besiegten Wölfer sich ges neigt zu machen sucht; allein die Entdeckung des Betrugs verutsacht eine Zusammenverschwörung von 7 der vornehmsten Perfer, die keinen Meder über sich wollen regieren lassen, die dem Usurpator das Leben kostet.
- fonnte sich unter Cambyses, ber mehrentheise in Ariegen abwefend war, so wenig als unter ber kurzen Regierung des Pseudosmerdis, forte bilben. Es bleibe daber noch bie unter Cyrus ges machte Einrichtung. Mein die Einführung bes Medie

Medischen Sosceremoniels unter bem herrschenden Stamm ber Perser, und der Uebergang dieser zu festen Wohnsthen, macht die Erbauung von Res siden ihr bas Hostager der Könige nothwens dig; unter denen bie zu Persepolts (S. oben G. 241) wahrscheinlich schon unter Sprus angefans den, unter Darius und Xerres vollender ward.

Die beften Abbitoungen ber Dentmattler von Perfepolis, burd ihre Banart, ihre Geulptur, und ihre Inschriften in den Seilalphabeten gleich mertwurdig, finden fic in den Beilen von Chardin und Aiebubr. Erlauterungen:

Berder's Persepolis. In den gesummeften Schriften B. I. De eine Erlanterungen in Ideen to. Eh. I. B. I. 1825. — 3an den Untersuchungen aber die Inschriften bereiteten am meisten vor:

Die Sacr Momolros sur diverses antiquises de la Person à Paris. 1795;4., wenn fie fic sleich nur auf die: Erianterung ber fpatern Dent pich ler aus den Zeiten ber Saffaniben beschränten. Die Entzifferung der Alt: Perfision Keilfdriften, ift nach ben Berinchen von Tychfen, Midner, und Lichtenstein am weitesten gebracht durcht. Grotesend über die Ertiarung der Reilfcriften, befondens ber Inschriften von Persepolis, unter den Beilagen zu meisen 3deen ic. B. IR 1815. mit beigefägtem Zenbalphabet:

rachschlagung über die einzurichtende Regierungs:
form unter ben 7 Berschwornen, war Datins,
der Sohn des Hustafpis, aus dem Hunge der Achameniden, durch ein Orakel auf den Phron rethoben, und sieche durch die Werheitung mit

zwei Tochtern bes Cprus feine Rachee noch miche

Negierung von Darius I. ift gleich merkwürdig. sowohl für die aubern als innern Berhaltniffe bes Persischen Reichs. Für jene durch die größen Heetzüge und Eroberungen, durch welche das Perssische Reich seinen größten Umfang erhiele; für die se durch mehrere wichtige Anstalten, welche für die innere Organisation besselben gemacht wurden.

14. So wie die Heerzüge der Perfer unter Eprus gegen die kander Affens, und unter Cams byses gegen Afrika gerichtet waren, so sind sie es unter Darius I. popugsweiße gegen Europa; wies wohl auch in jenen beiden andern Weletheilen das Persische Gebiet noch erweitert wurde. Allein auch unter Darius I, entstehen schon die, sur die Perser so verderblich gewordenen, Kriege mie den Griechen, stets angesacht und unterhalten durch ausgewanderte oder gestüchtete griechische Große, die am Persischen Hose einen Zustuchtsort sanden, und sich eine Parthei zu mathen wußten. — Ersste Beispiel der Art kurz nach der Throndesteis dung des Baripiel der Art kurz nach der Throndesteis dung des Darius, an Sploson sem Bruder

Dolpfrates, gewesenen Beberrichers von Ses mos), welche Jusel auf sein Bitten von den Perssern eingenommen, und nach einer fast ganzlichen Bertilgung ber manulichen Einwohner ihm übers geben wird.

15. Große Empörung in Babylon, bas fich noch nicht an fremde Herrschaft gewöhnen tonnte. Erst nach einer Belagerung von 21 Mosnathen kann es Darius durch eine Kriegslist inne bekommen. Je mächtiger diese Stadt, und je 516 wichtiger ihr Besit war, um besto größer war von jest an die Eifersucht der Persischen Könige, mit der sie es bewachten, indem sie auch selber einen Theil des Jahrs daselbst zubrachten.

ith. Erfter großer heerzug von Darins ges
gen die Septhen in die lander nardlich vom
schwarzen Meer, um den vormaligen Einfall der, 513
Septhen in Asien zu rachen, und daher als alls
gemeine Rationalunternehmung betrachtet.

Go unglicklich der, wie es scheint in einem
febr großen Umsange ausgeführte, Zug auch gegen
die Schien falber aussiel, wo die durren Steppen
der Utraine die Perfer zum Rückzug nöthigten, so
behanpteren sie sich doch in Thracien und Macedos
inten, und behielten also seitdem sesten Fuß in Sus

Aleber bas Cigenthamiide ber Verfifden Rathaffiriege ober großen Seerzage, woran alle besiegten Bolter Anstheil nebmen muffen, im Gegenfag gegen anbere Ariege, die nar mit Perfifden Eruppen gefährt wurden.

Ponan wurde die gegen den Indus ausgeführt; nachdem vorher ein Grieche Schlar eine End bedungsreise diesen Fluß herunter hatte machen muffen. Die Gebirg tander am nördlichen Industommen jest unter Persische Herrschaft; und der Indus selbst wird Grenze des Persischen Reichs. Um dieselbe Zeit, wo Darius selber an der Dosnau und am Indus socht, unternimmt sein Statischalter Arnandes in Tegypten einen Jug gegen Bars ka, um die Ermordung des Königs Arcestlaus zu rächen, der die Zerstörung der Stadt und die Werpflanzung der Bewahner nach Asien zur John ge hat.

18. Allein von viel größeren Folgen war der, wie es Anfangs schien, geringe Anstignad, den die Asiatischen Griechen auf Anstisten des Arischafters zu Milse, der von seis dem Berwandten, dem misvergnügten Histigens, am Versischen Hose insgeheim unterflüßt wurde, tregten. Die Theilnahme der Aihenieuser an des demselben, welche die Verbrennung von Saps

tionalhasse zwischen ben Beranlassing zu dem Mas tionalhasse zwischen den Persern und den Europätis schen Griechen, und der ganzen Reihe der daraus folgenden Kriege. Die Verbünderen unterlagen zwar diehmal; abre die Seeschlacht bei der Inself Lada wurde schwerlich den ungläcklichen Ausgang 496 gehabt haben, wenn die Verbindung nicht schon im Voraus durch die List und das Gold der Perser wäre getrennt gewesen. So endete aber der Krieg mit der Bezwingung der Jonier, und der Zerstöeung ihrer blühenden Hauptstadt Milet, die das mals mit Tyrus und Carthago den Welthandel theilte.

19. Erster Angriff auf Griechenland, besonders Athen. Der durch die Verbrennung von 490 Sardes gegen die Athenienser erbitterte Darius, wird noch mehr durch den vertriebenen Beherrscher Athens, Hippias, den Sohn des Pisistratus, aufgereizt, der an seinen Hof sich gestüchtet hatte, und der offenbar die Seele dieser ganzen Unternehmung ward. Wenn gleich der erste vorläusige Versuch unter Mardonius durch Sturm miß: 492 glückte, so ward doch der darauf solgende Haupt: 3ug mit so vieler Klugheit und Kenntnis des Lane 490 des unternommen und ausgeführt, daß man dabei die leitende Hand des Hippias nicht verkennen kann.

29. tapn. Gelbst die Schlacht bei Marathon,
Det die von Perficher Seite fast nur ein falscher Ausgeiff: gewesen ju senn scheint, würde den Keieg
micht entschieden haben, wenn nicht die Geschwins
digkeit des Milkiades den Hauptangriff der Perfee
auf Alben vereitelt hatte.

20. Wenn Darius I, durch diese auswärtisgen Kriege das Reich schwächte, indem er es zu erweitern suchte, so sind dagegen seine Verdienste um die Organisation des Innern besto grösser. Seine Regierung ist der Zeitraum, der bei jedem zur Herrschaft gelangten Nomadenvolle, das zu bürgerlicher Kultur fortgeht, einmahl eintreten muß, wo das Streben zu der Einführung einer solchen Verfassung, die freilich aber nur allmähelig sich ausbilden kann, sichtbar wird.

21. Eintheilung des Reichs in 20 Sastrapien, und damit verbundene regelmäßige Bestimmung der Tribute; jedoch Anfangs nur durch Abtheilung nach den verschiedenen tributären Wölkern, aus der erst allmählig eine geograsphische Eintheilung erwuchs, bei der man ims des größtentheils die bisherige Abtheilung der Lansder beibehielt.

Beweis, baf die Eintheilung in Satrapien gundoff nur eine Abtheilung fur das Civilgouvernement und die Erben.

bung bet Abjaben, getrennt von ber Mifitargewalt, war. Pflichten ber Gatrapen: Corge fur bie Aultur bes Lane Des, besonders ben Aderban; und Erhebung ber man: detlet Eribute, nebft Ausrichtung aller foniglichen auf bie Provinzialangelegenbeiten Bezug babenben Befehle. Go war Difbrauch, wenn fpaterbin biefen Catrapen and Das Commando der Etuppen übertragen wurde. - In-, bere Mittel gur Erhaltung ber Abhangigteit ber Satrapen ; Ihnen gur Seite' gefeste Roniglide Soreiber, an bie guerft die toniglichen Befehle fas men. - Vertobifde Bifitationen ber Provine sen burd unmittelbare tonigliche Abgeordnete, ober auch durch die Ronige felbft; und zwar im Gefolge zines Beers. - Anftellung von Gilboten burch bas gange, Reid jur Erbaltung ber fichern und ichnellen Communication mit den Drovingen, wie fie auch in ben Mogolifden Reichen fatt fand; Caber teine Poft, ba bie Anfalt blos får den Sof biente).

22. Das Perfische Finanzwesen behalt fortbauernd bas Eigenthumliche, bas größtentheils aus der Entstehung des Reichs durch ein eroberne bes Romadenvolt, das auf Roßen der Besiegten laben will, und aus der bespotischen Form der Berfassung, folgt.

Erhebung von Aributen, meist in Naturalien, gur Erhaltung bes Hofs und der Armeen; und an edlen Metallen, nicht in gemunztem, sonderm tohem Gold und
Gilber. Bestimmung des daraus erwachsenden Schapes,
eigentlich als Privatlasse des Königs. — Verschiedene
andere Regalien. — Art der Bestreitung der diffentlichen
Ausgaben, burch Anweisungen auf die Eintanfte
Lines oder mehrerer Derter.

23. Ginfichtung ben Ariegene fens, wie es fich aus bem urfprünglichen Buftanbe ber Mation, und bem jegigen Bedürfniß, weite, ers oberte tonber burch beständig darin unterhaftene Eruppen unter bem Joche zu halten, entwickelle.

Militarische Organisation det Persisten.
Mation, durch eine, durch das Ganze lausende, Decismelabtheisung. — Königliche Truppen, theils auf dem platten Lande, nach einer Eintheilung des Neichs in militarische Cantons, theils die davon verschiedenen Besahungen in den Städten. — Art der Unterhaltung der Aruppen auf Rosten und durch die Abgaben der Provinzen. — Baldige Entstehung der Mietheruppen unter den Persern, besonders der Grechischen, und verderbliche Folgen davon. — Hanstruppen der Sastrapen und der Großen. — Einrichtungen im Fall eines allgemeinen Aufgebots bei Nationaltriegen. Sinstitung der Persischen Seemacht, die weist aus Phodonicischen, oft auch aus Griechischen, Flotten bestand.

24. Seit Darius erhielt auch bas Hoftes ben ber Könige erst seine völlige Einrichtung; und die Regierung wird bald völlig eine Regierung aus dem Serail. Doch behielt die Lebensart ber Könige, indem sie mit ihrem Hostager, das entweder ganz oder vorzugsweise aus dem Stamm der Pasargaden bestand, nach dem Wechsel der Jahrezeiten ung einer Residenzahur andern zogen, noch immer einen Anstrick von Nomadenleben.

Die gewähnlichen Westengen Babylon, Susa und Echatana. Jesige Bestimmung von Persevolis, als Abdten reston der Könige. — Unterhaltung des Hosten von den tostbarken Produtten jeder Proving, und das hurch entstehendes strenges Ceremoniel für die Tasel des Aduigs. — Innere Einrichtung des Serails. — Einstußder Werschützen ind der Königin Ruttes auf die Rogietung.

neuen Rachefrieg gegen Athen, allein eine Emsporung, die in Aegypten ausbricht, hindert ihm an 488 der Ausführung, und er stirbt nachdem er seinen 486 altesten Sohn zweiter She Aerres I. als Enstel des Enrus auf Antrieb seiner Mutter Atossfa, die alles vermochte, zum Nachfolger ernanne hatte.

26. Aerres I., 486 – 465, ein Fürst, ber im Serail erzogen, nur die königliche Würde ju reprafentiren versteht. — Unterjochung Aegaps 484 tens und hartere Behandlung desselben unter dem Satrapen Achaemenes, dem Bruder des Aerres.

27. Die berühmte Unternehmung bon Zerres gegen Griechenland ward wiederum burch die Kabale und Aufhegungen der griechischen Ausgewanderten, der Pisistratiden und des Wahrsagers Onomakritus, die sich der Person des Königs zu bemächtigen wußten, und eine Parstheit

thei unter ben Großen hatten, fo wie ber Theffas lifchen Fürsten, der Aleuaden, verursacht; bei ber Aussührung selber aber sab man, daß kein hippias an der Spige stand; wenn gleich der Pers fiche Konig das, was eigentlich sein Zweck war, Einnahme und Zerstorung von Athen, als lerdings erreichte.

Critif der ausführlichen Ergablung Berobot's von bies fem Buge, ale einer Mationalunternehmung, an ber afte unterworfene Bolter Antheil nehmen mußten. - Dreijagrige Buruftungen im Berfifchen Reich, und Bundnig mit Carthago', um bie Sicilifden Griechen gu unter= jochen. 483 - 481. Der Bug feibft im Sabr 480; ibet Rfein - Affen und ben Bellefpont durch Ebracien und Da= cedonien. - Große Mufterung bes Scers und Abfonberung nach ben Bofferichaften bei Botifens; beren genque Befchreibung bei Berobot bocht mabrideinlich aus einer perfifden Urfunde entlebnt ward. Einnahme von Thermopplae burd Berratherei, und an demfelben Lage das Geetreffen bei Urtemifium. - Einnahme und Berbrennung von Arben. Seetreffen bei Salamin 23. Sept. 480, und Rudjug bes Eerres; jeboch mit Burutlaffung einer ausgesuchten Armee untet Mardonius. - Bergebliche Unterhandlungen mit den Athenienfern. - 3weiter Felbjug des Mardonius und Rieberlage bei Plataeae, 25. Sept. 479; (wodurch ben Ginfallen der Perfer in Griechenland auf immer ein Enbe gemacht mirb,) fo wie an bemfelben Tage bie Ribberlage der Armee und Berbrennung der Flotte bei Drale in Borderaffen.

28. Die nachtheiligen Golgen, Die folche wiederholte ungludliche Beerzuge, Durch so allgee meine

meine Rationalaufgebote veranstaltet, für die Schwächung und Entvollerung des Reichs har ben mußten, leuchten von selber ein. Der Beu theidigungskrieg, den jest die Perfer gegen die Griechen noch 30 Jahre fortsühren mußten, welche die Unabhängigkeit ihrer Affatischen tandse keuse verlangten, brachte ihre Macht vollends aus ihrem Gleichgewichte, da sie sie nothigte Vordersassen, die entfernteste westliche Provinz, zu dem Mittelpunkt derselben zu machen.

29. So wenig surchtbar fie indeß auch jest den Griechen burch ihre Waffen blieben, so fehr wurden fie es durch das schon jest angenommene Bestechungssystem der Saupter Griechenlands, dessen erste Probe bei Pausanias über Erwarsten glückte, und auch selbst bei Themistokles vielleicht nicht ganz ohne Wirkung war. — Allein an Cimon sinden die Perser bald einen Gegner, der ihnen die Herrschaft des Meers völlig entris, und endlich am Eurymedon an Einem Tage ihre Flotte und Landarmee vernichter; und durch 469 die Einnahme des Thracischen Chersonesus ihnen den Schlussel zu Europa entreißt.

30. Das Wenigs was uns noch von Aerres weiterer Regierung erzählt wird, sind Intriguen Des

des Serails, das bereits damals, besonders burch die Königin Umistris, der Schauplaß aller der Greuel war, die hier einheimisch zu senn pflegenz und von denen Werres selber zulest durch die Berge bechwörung des Artabanes und des Verschnittenesse Spamieres das Opfer wurde.

Db Terres der Ahabverns der Juden ift? ...... ileben bie Berschiedenheit der Nahmen ber Persisten Sonige im Persisten und Chaldalichen; die um so weniger bestremben barf, da es eigentlich bloke Titel und Beyen nahmen waren, die sie nach ihrer Ehronbestrigung and nahmen.

- 31. Artagerges I. (Longimanus), 465—424. Die Verschwörung von Artaban brachte ihn durch die Ermordung feines Vaters und alter ren Bruders auf den Thron, den er aber nur durch bie Wiederermordung von Artaban sich sichern konnte. Seine 40jährige Regierung zeigt die erzsten Symptome von dem Verfall des Reichs, welschen aufzuhalten er bei manchen guten Eigenschafz ten doch nicht Talente und Charafter genug besaß.
- 32. Schon gleich im Anfange ber Regierung Empörungen in den Provinzen, mahrend ber Krieg mit Athen noch immer fortgeht. Die Empörung seines Bruders Hystaspis in Bactria, kann nur erst durch zwei Schlachten unterbruckt werdent.

33. Zweiter Abfalf Aegyptens, vets anlaßt durch den Lybischen König Inarus aus Marea in Verbindung mit dem Aegypter Amyr: tasus, und durch die Athenienser mit einer Flotte unterstüßt. Obgleich die Verbündeten nicht nur 463 Herrn von Memphis wurden, sondern auch die Versische Armee unter dem Bruder des Königs Achaemenes schlugen, der dabei sein Leben verstor, so wurden sie doch zulest von Megabys zus, dem Satrapen von Sprien, überwältigt und in Ihlus eingeschlossen, wo sie sich mit Inarus auf Capitulation ergeben müssen. Doch 456 behauptete sich Amyrtaeus sortdauernd in den morastigen Gegenden,

34. Der griechische Krieg nimme aber bald wieder eine üble Wendung für die Verser, da Cimon die Persische Flotte und Urmee bei Epprus schlägt. Die Gefahr ganz Epprus zu ver 449 lieren nothigt darauf Urtarerres I. zu einem Frieden mit Uthen, worin er die Freiheit der Usiatischen Griechen bewilligen, und versprechen muß, daß weder seine Flotten das Aegeische Meer beschiffen, noch seine Truppen auf drei Tagereisen den Küsten desselben sich nähern. sollen.

34. Allein ber übermachtige Degabngus, querft beleibigt burch bie hinrichtung bes Inarus gegen bas ihm gegebene Berfprechen, emport fich: 447 felber in Sprien; schlägt wieberhole bie toniglichen: Beere, und kann felber die Bebingungen vorschreie ben, unter benen er fich mit dem Ronige auses Er gab bas erfte große Beifpiel von einer gludlichen Emporung eines Satrapen im Perfifchen Reich; und fo abwechfelnb auch feine eigenen weitern Schickfale waren, fo bauerte bech feine Parthei auch noch nach feinem Tode in feinen Sohnen fort. Er hatte am Sofe felbst feine Stafe an ber Konigin Mutter Amiftris, und ber res gierenden Konigin Umntis, (beide burch ihre Musschweifungen berühmt;) die auch Artarers 424 res I. bis an seinen Tod unter einer fteten Bors mundschaft bielten.

36. Die nächsten Regierungswechsel sind jest schnell und gewaltsam. Der einzige achte Sohn und Nachfolger Terres II. wird schon nach 45 Tas gen von seinem unächten Bruder Sogdianus gestödtet. Allein auch dieser wird nach 6 Monathen von einem andern unächten Bruder Ochus gestürzt, der als Darius II. ben Thron besteigt.

37.

37. Darius II., Rothus 423-404. Geir ne 19jährige Regierung unter der Vormundschaft feiner Gemablin Parnfatis, und breier Bers Schnittenen, (von benen ber erfte Artorares felbft ben Weg jum Thron sich zu bahnen sucht, aber hingerichtet wird), ift die Periode des immer que nehmenden innern Berfalls; 'ber theils burch bie Ausrottung bes achten koniglichen Stamms, theils durch die immer mehr einreißende Gewohnheit, mehrere Provingen, und zugleich bas Militarfomman bo in ihnen, bemfelben Satrapen ju geben, berbeigeführt wird. Wenn auch Die wiederholten Emporungen der Satrapen gedampft murben, fo legte ber Sof boch schon durch die treulose Urt, wie er es that, einen großen Beweis feiner Schwäche vor Augen. Sowohl die Emporung bes Arfites, eines Brubers bes Konigs, ber von 422 einem Cohne bes Megabnaus unterftußt ward, als bie bes Pisuthnes, Satrapen in Indien, gra tonnen nur gestillt werden, indem man fich ihrer burch Binterlift bemachtigt.

38. Diefer ichwantenbe Buftanb bes Reichs machte in Megnpten bas Feuer ausbrechen, bas noch immer unter ber Afche geglommen hatte. 21 mpra taeus, ber fich immer in ben moraftigen Gegenden gehalten batte, tam aus diefen wieder bers por.

vor, und jagte die Perfer, unterftüßt von den 414 Aegyptern, wieder aus dem Lande; und fo dunkel auch die nächstfolgende Geschichte ist, so siehe man doch, daß die Verser nicht nur Amprtaeus, son dern auch die folgenden Könige (S. 90.) anerkens nen mußten, wenn auch diese sich zuweilen dazu versteben mochten, Tribut zu bezahlen.

39. Als ein Gluck konnte man es in Pers fien anfeben, baß ber noch unter Artagerges I. in Briechenland ausgebrochene Peloponnefische Rrieg, ber die gange Regierung von Darius II. hindurch fortbauerte, bie Griechen binderte, vereint bie Perfer anjugreifen. Es mard und blieb jest berre fchende Politif ben ben Berfern, Die Unruben und Rriege zwischen ben griechischen Republiten ju uns terhalten, indem fie bie Parthei bald von Diefer bald von jener nahmen; und der wechselfeitige haß ber Griechen machte ihnen Diefes Spiel fo leicht, baß es ihnen fast nicht batte fehlen tonnen, Gries chenland auf diesem Wege ganglich ju Grunde ju richten, wenn man immer fo planmagig verfahren ware, wie Tiffaphernes, und die taune und Eifersucht ber Satrapen von Klein: Ufien nicht ges wöhnlich mehr entschieben batte, als ber Wille des hofes.

Bunduif der Perfer mit Sparta durch Alffaphernes geschloffen gil, aber durch die Politik. des Alcidiades und die schlauen Grundsase des Lissaphernes odus erhebliche Kolgen, dis der jungere Eprus, als Sattap von gang Worderasten, seit 407 durch Lpfander gang ins Spartanische Intereste gezogen wird. S. unten griechische Geschichte:

40. Artarerres II. Mnemon, 405-362. Ungeachtet er der alteste Sohn bes Darius war, so konnte doch nach Persischen Begriffen die Sues cession zweiselhaft scheinen, da sein jungerer Brus der Enrus den Vorzug hatte, erst nach der Thronbesteigung seines Vaters geboren zu senn. Gleichwohl wurde Enrus, unterstüßt von seiner Mutter Parnsaris, auch wohl ohne diesen Grund seine Unsprüche auf den Thron geltend zu machen gesucht haben; und wahrscheinlich wurde es ein Glück für des Persische Reich gewesen senn, wenn in dem Vruberkriege, der jest folgte, das Spiel des Schicksals dem den Thron gelase sen hätte, den die Natur dazu bestimmt zu haben schien.

Gefchichte biefes Rriegs nad Zenophon. Schlacht bei Ennara, in ber Cyrus fallt 401. Rudzug ber 10000 Griechischen Soldner in bem Dienft bes Eprus, unter Zenophon's Anfahrung.

41. Seine ganze Regierung hindurch blieb der, jest auf dem Thron befestigte, König unter der 3 4 Wor:

Wormundschaft seiner Mutter Parpsatis, beren wüthender Haß gegen seine Gemahlin Statira, so wie gegen alle, die am Tode ihres Lieblingss sohns, des Enrus, Untheil gehabt hatten, das Serail zu einem Schauplaß von Grausamkeiten macht, die nur an einem solchen Orte erdacht und begangen werden können.

42. Die Emporung und Mieberlage bes Eps rus verandert auch bie Werhaltniffe, in benen ber Perfifche Sof mit Sparta ftanb; Die aber mehr burch die Satrapen von Borberafien, Tiffaphers nes und Pharnabagus, bereu Giferfucht Spare ta ju nugen verftand, als burch ben Willen bes Ronigs felber bestimmt werben. Der erfte erregt po burch feine Barte gegen bie Uffatischen Griechen, bie Eprus unterflußt hatten, einen Rrieg mit Sparta, wo jene Sulfe suchten, beffen Opfer er felber murde; ber aber bald auch burch feine Bins richtung nicht mehr gestillt werden tann, feitbem Maefilaus in Muen fommandirt, und felbft ben 394 Persischen Thron umzustürzen drobt. Doch zieht ihre Politit, burch die fie Sparta in Griechenland felbst einen Rrieg erregen, und Conon an ber Spige ihrer Flotte, Die Perfer beffer aus ber Berlegenheit als einer ihrer eigenen Felbheren es 887 vermocht batte; und in bem Frieben bes Untalcibas

eidas dictirten fie die Bedingungen, benen zu folge ihnen wieder das griechische Borders afien, nebst Epprus und Clazomene, abges treten wurde. Bor einem neuen Angriff der Spartaner sicherte sie die jest steigende Macht von Theben (mit dem sie in freundschaftlichem Bers baltnisse bleiben) unter Epaminondas und Pes lopidas. — Krieg mit Evagoras zur Eins nahme von Eppern, der aber im Frieden doch die 385 Herrschaft von Salamin behält.

A3. Der Krieg gegen die Cabusier in ben Rautasschen Gebirgen zeigt nur, daß Artarers 384 res II. ein schlechter Feldherr war; und sein Verzes fuch der Wiedereroberung Aegyptens ges gen den König Nectanebus I., der durch den 374 Zwist des Iphitrates und Artabazus verzeitelt ward, daß auch das zahlreichste Versische Heer ohne griechische Hulfstruppen und Feldherrn nichts mehr ausrichten konnte. — Schwerlich konnte noch ein Reich lange bestehen, wo am Hose nur die Rachsucht von Weibern herrschste; desse innere Organisation schon so weit auß gelöset war, daß die Satrapen Kriege unter eine ander führten; und dessen Feldherrn, wenn sie Las lente zeigten, so wie Datames belohnt wurden.

44. In der That schien auch zunächst por dem Tode des Arragerres Mnemon das Perssische Reich auseinanderfallen zu wollen. Indent sich am Hose die 3 ächten Sohne des Konigs unt die Nachfolge zankten (wovon er den ältesten Das rius mußte hinrichten lassen), entspann sich in der westlichen Hälfte des Neichs eine Berschwörung, an der alle Statthalter des vordern Afiens und Spriens, unterstüßt von dem König Tachos in Negypten, dem die Spartaner den Agestlaus zu Hülfe gesande hatten, Theil nahmen; die aber durch die Bestechung ihres Hauptanführers Orons des hen der Hos gewonnen, aufgeloset wurde.

45. Mitten unter biefen Verwirrungen starb
am Artaxerres II., und sein jüngster Sohn Ochus
bemächtigte sich bes Throns, als Artaxerres III.
362-338, bessen Besit er sich nur durch ganzliche
Ausrottung bes zu zahlreichen königlichen Haus
ses sichern zu können glaubte. Er ist der Zeitges
nosse von Philipp, von Macedonien, und
bekam an diesem bab einen gefährlichern Rebens
buhler, als er ihn in feinem eigenen Hause hatte
finden können.

46. Die neue Emporung bes Artabazus ste in Rlein: Usien glackte nur, so lange bie Thebaner fie unterftußten; aber die Aufnahme, die Artabajus bei Philipp fand, verrieth icon die Gefinnungen bes Macedonifchen Konigs.

47. Affein eine neue große Emporung ber Bonicier und ber Epprier in Berbindung mit Aegypten zwingt ben König zu einer weuen Erpes 356 bition, die fast über Erwarten glückee, wiewohl auch hier Verratherei und griechische Hulfsetruppen das Beste thun mußten.

Berratherei Mentor's, des Anfahrers der Berbans, beten, und badurch bewirtte Linnahme und Berftorung von Sibon, worauf die Unterwerfung pon Phonicien folgt. 356.

Einnahme von Eppern burd griechifde Ernppen unter Phocion und bem jungern Evagoras 354.

Expedition bes Konigs feiber gegen Megopten und Sieg über ben König Nectanebus II. burch Sulfe griechte icher Miethtruppen bei Pelusium 354. Aegopten wird wieder Persische Propius.

48. Auf diese Wiederherstellung des Reichs in seinem alten Umfange solgt eine gezwungene Ums be, da Mentor und der Verschnittene Bagoas des Beich gewissermaßen unter sich theilten; indem sie den König in einer völligen Abhängigkeit erhiele ten; bis es dem Bagoas gesiel, ihn durch Gist aus dem Wege zu raumen.

. . .

49. Nach der Ermordung des königlichen Sauses sest Bagoas den einzigen übrig gelaffenen jüngsten Sohn des Königs, Arfes, auf den Thron, um in seinem Nahmen zu regieren; allein schon nach zwei Jahren sindet er es nöthig, ihn wieder zu stürzen; und Darius Codoman nus, ein entfernter Berwandter der bisher regierenden Familie, wird von ihm erhoben; der seine Reglerung damit beginnt, den Bösewicht selber hinrichten zu lassen.

50. Darius III. Cobomannus, nicht wie feine Borganger im Serail erzogen, zeigte Tugens ben, bie ibn eines beffern Schickfals murbig mach. ten, als ihn traf. Allein schon im zweiten Jahre 334 feiner Regierung von Macedonien ber angegriffen, gegen' bas man bisher in Perfien noch teine Bes genanstalt gemacht batte, (wenn nicht vielleicht ber Dolch, der Philipp traf, von Persischen Händen geschliffen war,) tonnte er ein in fich felbft vers fallenes Reich nicht auf einmal wieder herstellen. Und hatte gleichwohl der Tob nicht die Invafion feines Feldheren Demnon in Macedonien vereis telt, fo barf man zweifeln, ob Alexander als Ers oberer Affens glangen murbe. - Dach zwei verlornen Schlachten, worin er perfonlich focht, fiel Darius III. als bas Opfer bes Berrathers Bes

Beffus, und bie Berbrennung von Perfes polis zeigte Aften, daß das Perfische Reich ges fturzt, und ein neuer Beherrscher bem Orient ges geben sep.

Die Geschichte bes Arlegs f. unten in ber Dacebonischen Geschichte.

Drib

# Dritten Abschnitt.

Befdicte ber griedifden Stagten.

#### Geographische Bortenntniffe.

Briechenland wird begrenzt nach M. burch bie Cambunifchen Berge, die es von Macedonjen trennen; nach G. und D. vom Megeischen, nach 3B. vom Jonifchen Deer. Größte tange von G, nach M. = 55 beutsche Meilen; größte Breite von W. nach D. = 35 beutsche M. Flas cheninhalt = 1850 Deilen. - Saupefluffe: Peneus, ber ins Megeifche, und Achelous, ber ins Jonifche Meer fließt. Wortheile in Rucks , ficht auf die Fruchtbarkeit, burch die Milde bes Klimas zwischen 37-40° M. B., die Menge fleiner Fluffe, und durch die Beschaffenbeit und Abwechselung bes Bobens, wodurch bie Ratur wie in keinem andern Lande von abnlichem-Ums fange dafür geforgt 'ju baben ichien, daß alle. Zweige ber physischen Kultur faft in gleichem Maaße neben einander gebeiben tonnten. - Bortheile in Rudfict auf Schifffahrt und Bandel: Lage

in der Mitte der brei Weftibeile, umgeben an der Seiten von Meeren, und durch seine Zerriffes um Ufer reich an Ansurthen und Safen.

Eintheilung in Nordgriechenland von der M. Grenze bis zu der Bergfette des Deta und Pindus, zwischen dem Ambracischen, Meerbusen im W. und dem Malischen im D. Mittelgriechenland, oder Hellas, bis zum Ishmus von Corinch; und die sudliche Halbinsel, oder Peloponnesus.

Rordgriechenland; umfaßt die zwei lane? der: Thessalien in D. und Epirus in W.

fruchtbarsten aller griechischen tanber. tange von M. nach S. 15 Meilen, Breite von W. nach D. 16 M. Flüsse: Peneus, Apidanus und vieletierere. Berge: Olympus, der Wohnsis der Götter in der Dichtersabel, und Ossa im M.3 die Kerte des Oeta, Othens, und Pindus im S. Sintheilung in 5 tandschaften: Estiaeostis, Städte: Gomphi, Azarus; Pelasgiostis, Städte: tarissa, Gonni, das Thal Tempe; Thessaliotis, Städte: Pharsalus u.a. — Phthiotis, Städte: Pharsalus u.a. — Phthiotis, Städte: Pherae u.a.

Die Landzunge Magnesia, mit ber Stabe gleiches Rahmens. — Andere Gegenden tragenthre Nahmen von nicht griechischen, bafelbst mobnenden Wolfern, wie Verrhaebia 2c.

2. Epirus. Nächst Thessalien die größte; aber auch weniger kultivirte kandschafe Griechens lands, 12-15 Meilen lang und eben so breite Thesie: Molossis, Stadt: Ambracia; Thessprotia, Stadt: Buthrotum; im Innern Dodona.

Mittelgriechenland, ober Sellas, enthalp?

1. Attika, eine nach S. und D. fortlaus fende und immer schmäler werdende Landzunge. Länge 15 b. Meilen; größte Breite 6 b. Meilen, — Flüsse: Flüsse, Cephissus. Berge: Homettus, Pentelikus, und Vorgebirge Susnium. Stadt: Athen mit den Häfen Pires aens, Phalereus und Munpchius; im übeis, gen nur Flecken, dipor, wie Marathon, Eleussis, Dekelearc.

2. Megaris, ant ber Corinthischen lande enge. Die kleinste aller griechischen landschaften, 4 Meilen lang und z - 2 breit. Stadt: Mes gara.

3.

medfchaft, 13 da Meilen lang, und 7-8 breit, Gluffen Afo, us, Ifmenus, und viele kleinere. Berge: Helikon, Entheron u. a. See: Cospais. — Es enthielt, unter allen tanbschaften Griechenlands die meisten Stadte, deren jede ihr Gerfcherin der Abrigen; war The ben am Iss. Menus Die übrigen: Plataeae, Lanagra, Thespithe, Chaeronea, Lebadea, Leuctra und Orchomenus sind alle in der griechischen Geschichte berühmt.

4. Phocis, fleinen als Attifa, 12 Meilen lang, 2-5 breit. Fluß: Cephissus. Berg: Parnassus. Stadte: Delphi am Parnaß, mit dem berühmten Orafel bes Apollo. Erissa mit dem hafen Cirrha, und im Innern des Landes Elatea. Die übrigen Stadte sind unerheblich.

5. 6. Die zwei Landschaften Lokris. Die dfliche am Euripus, Wohnsis der Lokridenti Opuntii und Epicnemidii, ist die kleinere; wenig größer als Megaris. Stadt: Opus, Paß Thermopplae. Die westliche am Corinthisschen Meerbusen, Wohnsis der Lokri Ozolae, 5-6 Meilen lang und 4-5 breit. Stadte: Naus pactus am Meer, Amphissa im Innern.

- 7. Die kleine tanbfchaft Doris, ober bie Eerrapolis Dorila, an der Gudfeite bes Berges, Deta, 2-3 Meilen lang und eben fo. breit.
- 2. Aetolia, etwas größer als Boeotien, 12-13 Meilen lang und 7-8 breit; aber unter allen das am wenigsten kultivirte land. II Flusse: Achelous, der die Grenze nach Akarpania ausei macht, und Euenus, Städte: Calpbon; Thermus.
- 9. Afarnania, das westliche land von Hels las, 8 Meilen lang, 4-6 breit. Fluß: Aches lous; Stadte: Argos Amphilochicum und Stratus.

Die Salbinfel der Peloponnefus ent

1. Artabia, ein gebirgigtes Weibenland in ber Mitte ber Halbinfel, größte tange 12 b. Meisten, größte Breite 9 Meilen. Berge: Entlene, Erymanthus u. a. Fluffe: Ulpheus, Erys manthus, und viele kleinere. Städte: Manstinea, Tegea, Orchomenus, Heraea, Pfosphis, und späterhin Megalopolis, als allges meine Hauptstadt.

2. Latonita, gleichfalls gebirgigt. Größte länge 14 Meilen, größte Breite 9 Meilen. Finst: Eurotas. Berge: Langetus, und die Bors gebirge Matea und Laenarium. Städte: Sparta am Eurotas; andere Derter: Ampstlae, Sell'afia, und mehrere, die nicht besträchtlich waren.

3. Meffenia, an der Westseite von Latys. Ma; ein mehr ebenes und hochst fruchtbares land, welches seit 668 ben Spartanern unterworfen war. Größte Lange 7 Meilen, größte Breite 9 Meilen. Stadt: Meffene. Grenzsestungen Icome und Fra. Unter ben andern Dertern sind Pylus und Methone am bekanntesten.

4. Elis nebst der kleinen Landschaft Triphystia, an der BB. Seite des Peloponnesus. Lange 15 Meilen, größte Breite 7 Meilen. Flusse: Athheus, Peneus, Sellis, und viele kleis nere. Städte: im R. Elis, Ehlfene und Pyslus. Am Alpheus Pisa und das benachbarte Olympia. In Triphylia noch ein drittes Pylus.

5. Argolis an der D. Seite der Halbinsel, eine Landzunge, der von Attika gegenüber, mit der K. 2

fle ben Sinus Saronicus bilbet. lange 16 beutsche Meilen, Breite von 2-7 Meilen, Stabter: Urgos, Mycenae, Epibaurus. Kleinere merkwardige Derter: Nemea, Chauria, Trow.

6. Achaja, vormals Jonia, auch Argier. 1ús, das M. Ruftenland; lang 14 Meilen, breit 3-6 Meilen. Es enthielt 12 Stadte, unter des nen Dyme, Patrae und Pellene die besträchtlichsten waren.

147. Die kleine Landschaft Sieponia 4 Mels len lang, 2 Meilen breit, mie ben Stabten Sischon, Phlius.

8. Die kleine Landschafe Corinth, von gleis cher Größe, zunächst an der Landenge (Ishmus) die den Peloponnes mit dem festen Lande verbindet. Stadt Corinthus, vormals Ephyra; mit deu Hafen Lechaeum am Corinthifchen, und Censchreae am Saronischen Meerbusen.

9. Die griechischen Infeln find theits folche, die zunächst an der Kuste liegen, theils Inselgruppen oder auch einzelne Inseln im offenen Meer.

10.

10. Infeln an ben Ruften. Beftufte im Jonifchen Meer: Corcyra, gegen Spirus uber, 8 Meilen lang, 2-4 breit. Gtadt: Corepra. Gine Colonie von Corinth. Gegen Marmania über: Leufabia mit Stadt und Wars gebirge Leukas. - Cephalonien ober Gas me, vormate Scheria, mit ben Stabten Sas me und Cephalonia. Daneben die fleine Infel Sthata. - Gegen Glis über: Batonthus. Un der Gubfufte: Enthera mit ber Stadt gleides Rabmens. In ber Westfufte im Saronischen' Meerbufen: Regina und Salamis. Begen Boeotien über, wovon es die Meerenge Des Ein ripus trennt, Euboen, Die größte von allen, 24 Meilen lang, 3-4 Dleilen breit. Dreus nebst bem Borgebirge Artemisium im M., in ber Mitte Chafcis, Eretria. Meben Theffalien Senathus und Balonesus. - Det ter nordlich Thafus, Imbrus, Samothrace und lemnus.

Die Enkladen und Sporaden, wovon jene die westlichen, biese die bstlichen Infeln des Archipelagus begreisen. Die wichtigsten darunter sind Andros, Detos, Paros, Naros, Mes los, alle mit den Städten dieses Rahmens.

Digitized by Google

12.

### 150 Dritter Abschnitt. Griechen.

12. Einzelne größere Infeln. weren 35 Meilen lang, 6-10 breit. Berge: Jda. Stadte: Endonia, Gortyna, Euoffus. 2. Enprus 30 Meilen lang, von 5-20 breit. Stadte: Salamis, Paphos, Citium und mehrere fleinere.

13. Die vornehmften Bellenischen Infeln lange ber Rufte von Borberafien G. oben G. 21.

# Erfter Zeitraum.

Aelteste Sagengeschichte bis auf den Trojanischen Krieg. um 1200.

Quellen. Ueber bie Bilbung und ben Gang ber Sefcicte unter ben Griechen. Borlaufige Unterfnauns über bas Eigenthumliche ber griechischen Mothologie in biftorifder Rudfict, als Inbegriff ber alteften Stamm's und Selbengeschichte bes Bolls, reichbaltig in fich felbft, wegen ber Denge und Berichiebem" beit ber Stamme und ihrer Anfahrer; und auf mannigfaltige Beile ausgebildet und umgebilbet burd Dichter, befonbers große, foon febr frub aufftebenbe epifde, unb fraterbin tragifde Rationalbichter. - Erke Entwides lung ber Gefchichte aus ber Sage, burd bie Logographen. besonders in ben Jonifden Stabten, Betataeus, Woe recybes u. a. bis fie Zerobot, wit Recht ihr Water genannt, auf einmal auf eine fo bobe Stuffe bob. (ck. Die historifde Sunft bet Grieden in ihrer Entftebutg und Fortbilbung von G. S. Creuger. 1803.) Aber nicht

unt bei ibm, fonbern auch bei fpateren Gefcichtforeis bern bebiett bie Befdicte ftete einen Auftrich ihres Urfprunge; und fo weit das Gebiet ber Cage reichte, trugen felbft ein Theopomp und Ephorus fein Bebenten, ibren Stoff ans Methographen, ober que Dichtern ju entlebnen. - Daf in diefem erift en Beitraum Die Befchichte nicht mehr ale blofe Sagengeschichte fenn tann, verftebt fic von felbst.

Unter ben Renern'ift bie griechifde Gefdicte am. gludlichften von Qualdnbern bearbeitet worben. Sauptmerte find:

The history of ancient Greece, its colonies and conquests from the earlies accounts, till the division of the Macedonian Empire in the East, including the history of litterature, philosophy and the fine arts by John Gillies. London. 1786. II Voll. 4. Unb:

The history of Greece by WILLIAM MITTORD Esq. London. 1784. III Voll. 4. Dentich in einer freien Uebers fegung von S. L. Bichftabt. Jena 1800 ff. 68. 8. -Benn gleich Mirford an Gelehrfamfeit, Reichthum und Grandlichteit voranfteht, fo abertrifft ibn bod Billies un Genie, Gefcmad, und befonbere an richtiger Aufe faffung bes Beiftes des Alterthums.

Der 2. und 3. Theil von ber Beltgeschichte von Guthrie "und Gray mit Zeyne's Berichtigungen (G. I.) ift branchbar jum erften Stubium.

Recherches sur les Grecs par Mr. DE PAUW. 1781. 2 Voll. 8. voll einseitiger Anfichten und Sprothefen.

· Ueber einzelne Gegenftanbe ber, griechifden Gefdicte und Alterthumer finden fic viele wichtige Untersuchungen theils in ber großen Sammlung:

Gnonovii Thesaurus Antiquitatum Graecarum, XII Voll. fol. theils in ben Schriften gelehrter Befellicaften. Unter biefen vor allen in:

Memoires de l'Academie des Inscriptions et des belles Leures. Paris feit 170g. 49 Voll. 4. Und in den;

Com-

Commentarii (IV Voll.), Commentarii novi (VIII-Well.), Commentationes (XVI Voll.) unb Commentationes recentiores Societatis Scientiarum Gotting. (III Voll.),

vielen kleinen Wolferschaften bewohnt, so unters schied man doch zwei Hauptstamme, die Pelass ger und die Hellenen. Beide stammten mahrs scheinlich aus Affen ber; die Verschiedenheit ihrer Sprachen charakteristre sie indest als verschiedene Stamme. Die Pelasger waren unter diesen zus erst herrschender Stamm in Griechenland.

Erfte Wohnsie der Pelasgar im Peloponues umter Inachus; um 1800 v. Ehr. Wenn sie hier auch zuserst nach ihrer eigenen Sage als robe Wilbe erscheinen, so giengen sie doch schon zu einiger Eultur fort, indem bei ihnen die altesten Staaten von Argos und Sicyon entstanden. — Ihre Verbreitung nach Norden, besonders nach Attisa; und Fessehung in Thessalien, unter ihren Achtern Achaeus, Phibius und Vesasgus; wo sie Merbau treiben ternten, und 150 Jahre ansasse blieben; um 1700—1550 v. Ehr.

2. Die Hellenen, (erst späterhin von eie nem ihrer Führer Hellen so genannt) ansangs der schwächere Stamm, erscheinen zuerst in Phoseis, um den Parnaß, unter ihrem Könige Deus kalion; von wo eine Ueberschwemmung sie wege mm treibt. Einwanderung in Thessalien, und Berktreibung der Pelasger von dort. — Die Hellenen wurden jest bald das herrschende Bolk, und

## I. Per, bis auf d. Trojanischen Krieg. 133

verbrängten, inden fie fich über Griechenland vers breiteten, bie Pelasger fast gamlich, die sich nur in Arkadien, und in der Gegend von Dodona balten; und theils nach Italien, theils nach Ereta, und andern Inseln wandern.

3. Der Hellenische Stamm sondert sich wies der in viet Hauptaste ab, Aeoler, Joner, Dorier und Achaeer, die auch nachmals durch wiele Eigenthümlichkeiten in Rücksicht der Sprache, der Sitten und der öffentlichen Versassen, von einander geschieden blieben. Die Sage leitet diese Stamme, (die jedoch nicht alle kleine Zweige der Mation umfaßten,) von den nächsten Nachkommen des Deukalion's ab; an deren personliche Geschichte daher auch die Geschichte der Stämme und ihrer Wanderungen geknüpft ward.

In der Meberficht betfelben wird folgende Gefclechtes, tafel bienen:



#### 154 Dritter Abschnitt. Griechen.

4. Die allmählige Verbreitung der Zweige, biefes Stamms über Griechenland geschah durch mehrere Wanderungen zwischen den Jahren 1500-1300, wodurch auch ihre Wohnsige bis auf die spätere Wanderung der Dorier und Herakliden (mm 1100) bestimmt werden.

# Sauptbata zu ber Geschichte ber einzelnen Stämme in Dieser Periode.

- 1. Meolus folgt feinem Rater hellen in Phthiotic, welches baber auch Sis der Neoler bleibt, die fich von da weiter theils über das westliche Griechenland, Afars nanien, Netolien, Phocis, Lotris und Elis im Peloponnes, so wie über die westlichen Infeln verstreiteten.
- 2. Dorus folgt seinem Bater in Effice otis, bem ditesten Bobust der Dorier. Wertreibung von da nach des Dorus Abe durch die Perhaeder; und Berbreistung über Macedonien und Ereta; Muckehr eines Theils des Stamms, der über den Deta geht, und die Keirapolis Dorifa, in det nachwals sogenannten Landschaft Doris anlegt, die er von da unter der Führung der Herakliden nach dem Peloponnes mandert; um 1100. s. unten.
- 3. Authus, vertrieben von seinen Brabern, manbett nach Athen, und erzengt mit der Erensa, der Tochter des Ereatheus, seine Sohne Jon und Achaens. Jon und seine Stamm ließen, ans Athen vertrieben, sich in Aegialus im Peloponnes, von ihnen Jonia; (nache mals Achaia genannt,) nieder. Die Achaeer-erhalten ihre Wohnside in Lakonika und Argolis, bis auf die Beiten der Dorischen Banderung. S. unten.

Anfange der griechichen Geschichte von L. D. gallmann, 1814. Reich an neuen Anfichten und BermuthunI. Pet. bis auf de Trojanischen Krieg. 155

gen; über welche die Urgeschichte ber Boller felten weit hinansgeben fann.

J. Außer biesen alten Sinwohnern tamen in eben-diesen frühen Zeiten auch Colonien von kultivirten Bolkern, aus Aegypten, Phoniscien und Mysien nach Griechenland. Die Ries derlassungen dieser Fremden scheinen zwischen 1600 und 1400 zu fallen.

Megepten um 1550 in Attifa; der Colonie des Danaus, gleichfalls aus Aegypten, in Argos um 1500. — Die Colonie des Cabmus aus Phonicien um 1550 in Bocotien. — Die Colonie des Pelops aus Mysien um 1400 in Argos.

6. So flar es ans der Mythologie der hels tenen ist, daß sie Unfangs eben sowohl Wilde als die Pelasger waren, — Denn selbst den Gebrauch des Feuers mußte sie erst Prometheus lehren; — so gewiß ist es auch, daß sie bereits in diesem frühesten Zeitraume, besonders zwischen 1300 – 1200, nachdem das Wandern aushörte, die ersten wichtigen Schritte zu der Erreichung eines gerwissen Grades der Cultur machten. Um die Zeit des Trojanischen Krieges stehen sie zwaf noch als Varbaren, aber picht mehr als Wilde da.

7. Bie biefe Ausbilbung bei ber Mation ents . fand und fortichritt; und welchen Ginfluß Die fremben Untommlinge barouf batten, find allere Dings fcwer ju beantwortende Fragen. War es Cecrops, der in Attita querft fefte Chen einführte, ward hier Ackerbau und Delbau erfunden, - fo' fcheinen die Bellenen allerdings die Grundung ber bauslich en Rultur Fremben ju verbanten ju bas Und wenn von ben nachmals herrschenden-Familien gerade Die machtigften von biefen Antomme lingen abstammten , icheint auch ein bauernder Einfluß taum ju bezweifeln. Aber mas auch die-Briechen von Fremden angenommen baben mogen; fo ftempelten fie es juvor ju ihrem Gigenthum um, und blieben alfo beshalb nicht minder original. Die Frage wird badurch viel weniger erheblich als fie auf ben erften Blick fcheinen tonnte.

8. Dieß war aber befonders mit allen Zweis gen der geistigen Euleur, por allen der Res ligion, der Fall. Daß von Aegypten, Assen, Thracien manche Gottheiten und Sacra, besonders Aber Creta, ihren Eingang bei den Griechen fans den, ist kaum zu bezweiseln; aber es blieben nicht Aegyptische, Asiatische, Thracische, — es wurden griechische Gotter. Daher scheint auch das Aussphischen jener Verwandtschaften zu keinen großen weitern

## I. Per. bis auf d. Trojanischen Krieg. 157

weitern Aufschlussen sutennen. Aber von der hochsten Wichtigkeit wurde es, daß, welche Götter auch die Griechen annahmen, dach nie bei ihnen ein abgesonderter Priesterstand, viel weniger Kaste, sich halten konnte, die auf einen ausschlies senden Besit der hohern Ausbildung Anspruch ges macht hatte; wenn auch allerdings mehrere Sputentes sehr wahrscheinlich machen, daß mehrere der altesten Heiligehamer Aegyptische oder auch Phoniseische und Cretensische Priesterniederlassungen was ten, die ihren Cultus' mit sich brachten. Bestand auch dieser nur in äußern Gebräuchen, so knüpfsten sich doch von selbst daran manche Ideen und Institute, die auf diese Weise Gemeingut des Bolks wurden.

9. So war es die Religion vorzugsweise, durch welche ber robe Geist einigermaßen gemils bert ward. Waren es doch die ältesten Sanger (wordor), ein Orpheus, Linus u. a., welche durch die Verbreitung religiöser Ideen so viel dazu beistrugen, die Blutrache, und mit ihr den Zustandsteter Besehdungen, aufhören zu machen; waren sie es doch welche in den Mysterien dem engern Kreise der Eingeweihren die Vorzüge des gesitteten Lebens zu versinnlichen wußten.

Sr. Cnoix Ronhordhos aur los mysetros du Paganismeter Paris. 2784. Dentid: bes Freih. v. St. Croix Berfuch über bie alten Mofterien. Ueberfest, und mit (febr (chabbaren) Anmerkungen begleitet von C. G. Leng. Gothn. 1790.

pie Orakel, besonders die ju Dodona und Delphi; welche beide, wie vielleicht auch Olymspia, folche uralte Priesterniederlassungen gewesen zu semeinen. Das Bedürfniß sich bier Raths zu erhohlen, suhrte von selbst dahin, sie als ein Gemeingut der Nation zu betrachten, zu denen jedem der Zutritt offen stehen mußte; und so konnte es wiederum nicht fehlen, daß die Leitung der allgemeinen Angelegenheiten großentheils von diesen Orakeln abhieng.

A. VAN DALEN de oraculis veterum Ethnicorum dissertationes 6. Amstel. 1700. Ein soult febr geschättes Wert. Es fehlt noch an einer umfassenben Untersuchung bes Gegenstandes. Ein Beitrag bagu ist:

J. GRODDER de oraculorum quae Herodoti libris continentur natura commentatio. Goetting. 1786.

vas anderwarts: unter dem Schut der Beiligs thumer keimte die garte Pflanze der Cultur auf. Hier waren die Feste und die Zusammenkunfte, wo auch die sonst sich fremd bleibenden Bolkers schaften friedlich sich saben; und über gemeinschafte liche

liche Angelegenheisen sich besprachen. Bon selbstein bilderen sich bier die ersten Ideen eines Bollers rechts, und führten zu Berbindungen, die diese mehr entwickelsen. Unter diesen ward die wichs tigste und bleibendste die der Amphictionen zu-Belphi; die freilich erst spater ihre bestimmte Form erhalten haben mag; aber doch schon fruh, den Grundsaß angenommen zu haben scheint, daßisene der zu ihr gehörenden Städte von den übris gen durfte zerflort werden.

Heber ben Bund ber Ampbictponen, von fr. Wilb. Tirtmann; eine von der A. Academie b. Wiff. in Berlin geftonte Preisschrift. 1812.

- 12. Außer der Religion war es auch die Schifffahrt und der damit verbundene Berstehr, der die Nation mit Fremden in Berührung erhielt, und für Bilbung empfänglicher machte. Freilich blieb diese Schifffahrt lange bloße Sees räuberei; aber wenn Minos auf Ereta das Meer um davon reinigte, so mußte man doch schon anfanz gen das Bedürfniß eines andern Zustandes zu fühlen.
- 13. Immer mehr erwachte indes ber Sels bengeist ber Nation; und in bem heroifchen Beitalter entfaltete sich ihre erfte Ingendbluthe. Der Sang ju außerordentlichen Unternehmungen war

war aufgelebt; und wieb die Heerfahrer nicht blesteinzeln; fondern verbundet, bis über die Grenzen ihres Vaterlandes. Aber noch viel wichtiger als; durch fich felbft, follten diese Unternehmungen dass durch werden, daß sie in den Gefängen der Dicherter forelebend, durch eine Vationalpoesie, wie tein anderes Voll sie besaß, die weitere Entwicker lung möglich machten.

Ang ber Argonauten nach Coldis etwa um 12503.
und Krieg der 7 verbundeten Fürsten gegen Theben um,
1225; das aber erst von ihren Sohnen (Epigonis), bei dem zweiten Bersuch 1215 erobert ward.

14. So war schon Alles zu einer großen Mationalunternehmung aller Hellenischen Wölkers schaften gereift, die in dem Kriege gegen Exoja ausgesührt ward. Ihre wichtigste Folge war die Erzengung eines allgemeinen Nationalgeistes, der bei einer gemeinschaftlichen Expedition von einer bei einer gemeinschaftlichen Expedition von einer bis 10jährigen Dauer, in ein so entserntes land, und wist von einem solchen Erfolge nothwendig entstehen mußte, und ungeachtet aller Spaltungen und Streitigkeiten doch nie wieder gänzlich erloschen ist. Erst seit dem Zuge gegen Troja sahen sich die Hels lenen fortdauernd als Ein Wolf an.

Augemeine Schilberung von dem politischen Justande driechenlands um die Beiten des Erojauischen Krieges.
— Einthellung in viele kleine Staaten, unter denen der von Argos und Mycenae der machtigste war.

In allen erbliche Drerbaupter ober Stammfarften (Abnige. Bacille'), jugleich Anfabrer im Ariege und Richter im Frieden; beren größeres und geringeres Angleben uur bloß von ihren größeren bbet geringeren Eigemfchaften, befonders ihrem triegerischen Muthe, abhangt. — Lebensart der Ration, als eines Stadte bewohnenden, gugieich Acterbau und Biebzucht freibenden, Ariegervolts, bas auch bereits in ber Schiffahrt ziemliche Fortscritte gemacht hatte.

1. W. Schlieber de Geographia Homeri commientatio.
1. Hahnov. 1788. Giebt eine Uebersicht ber damaligen polistischen Geographie Griechenlands. — Für die Kenntnistes Lofals bes Trojanischen Krieges vor allen:

Andevaller Befchreibung der Ebne von Eroja. Ueberfest; und mit Anmerkungen von Seyne. Leipzig. 1794.

#### 3weiter Beitraum.

Won bem Trojanischen Rriege bis auf ben Anfang ber Persertriege, 1200-500.

Quellen. Ueber teinen Theil ber griechischen Gefcichte find mir so wenig unterrictet, als über diefen
langen Zeitraum, wo wir viele der wichtigsten Begebenbeiten nur im Allgemeinen fennen. Det Ansang desselben
ist noch, so wie in der vorigen Periode, eine Sagend und
Dichtergeschichte: erst: gegen das Ende wurde der Gebrand der Schrift bei den Griechen allgemeiner,
auswebem war der Zeitraum arm an großen Nationals
unternehmungen, die dem Dichter oder Geschichtschreiber
einen passenden Stoff hatten darbieten konnen. Außer den
diesen zerstrenten Nachtschen, die sich bei Berodor, Dius
tarch, Greado und nor allem in der Einleitung des
Thucybides sinden, bie hierber gestifgen Bucher des

Diabor's find verloren gegangen;) ming noch befondere Daufanins ermahnt werden; ber in feiner Beforeis bung Grieden lands für die Geschicke ber einzelnen Eleinen Staaten uns eine Menge der fcatbarften Notizen aufbewahrt hat.

- 1. Gefdicte ber Sellenischen Staaten innerhalb Griechenlanb.
- Rriege waren durch die vielen Zeruttungen in dem Frischenden Familien, besonders der des Pelops, sehr unruhig: allein bald entstanden noch viel gros bere Bewegungen durch die Bersuche der roben nordlichen Stämme, besonders der Dorier, mit denen sich aber auch Aeroler verbanden, und ter Anführung der aus Argos vertriebenen Serge Pliden sich des Peloponneses zu bemächtigen; die Griechenland fast ein volles Jahrhundert hine durch erschütterten, und, indem sie die Wohnsige der mehrsten Hellenischen Stämme veränderten, die bleibenoffen und wichtigsten Folgen hatten.

Erfter vergeblicher Bersuch unter Spflus, Herfules Sobne, um 1180. — Wiederholte Bersuche, bis die Entel des Hollus, Telephus und Cresphontes, nebst den Sobnen ibres Bruders Aristodemus, des Eurystenes und Protles, um 1100 ihre Ansprache geltend machen.

Deloponnes. Die ben bisherigen Bewohnern,

# II. Periode bis auf die Perferkriege. 163

Den Achtern, entriffenen Gebiete von Argos, Sparta, Messene und Corinth werden bos eifch; so wie Elis den, die Dorier begleitens den, Aetolern jufällt. Die vertriedenen Achaeer vertreiben dagegen wieder die Jonier; und sehen sich in dem, seitdem so genannten, Achaja; die Jonier werden von ihren alten Stammverwandten den Atheniensern aufgenommen. — Eine Folge dieser Hellentschen Vollerwanderung war aber auch die Anlage der griechischen Pflanzstädte in Vorderasien, zuerst von dem Stamm der Aeolisschen, so wie bald nachber der Jonischen und selbst Worischen, Hellenen, die für die weitere Entwickes, ling der Nation so höchst wichtig wurde.

Die Gefdicte biefer Colonien f. im nachften Abidnitt.

3. So-unvermeidlich durch diese Wanderungen und Kriege, in der die roheren Stämme die ges bildeteren verdrängten, die Kultur der Nation, nicht nur aufgehalten, sondern großentheils wieder dernichtet werden mußte, so wurde doch aber durch sie der Grund zu der ganzen nachmals ber durch sie der Grund zu der ganzen nachmals ber siehenden Ordnung der Dinge in Griechenland ges legt. Die eingewanderten Stämme standen, so wie die Vertriebenen, Ausangs noch sämmtlich unter der Herrschaft ihrer Stammfürsten, und blieben darunter einige länger, einige kürzer. Alle

#### Dritter Abschnitt. Griechen.

164

lein bereits in den nächsten zwei Jahrhunderten nach der Wanderung zwischen 1100-900 entstansden in den sämmtlichen griechischen Ländern, (bloß das entfernte Epixus ausgenommen,) statt der bisherigen Herrschaft der Stammbänpter, repus blikanische Versaffungen; die sich, wennt gleich unter mancherlei Wechsel, fortdauernd etw hielten, und wodurch der Sinn für politische Freiheit, der einen Hauptzug im Character der Macion ausmacht, ihr aufs riefste eingepräge wurde.

4. Die Sauptursache dieser für Geich chenland so bocht wichtigen Beränderung, wos durch dessen tunftige innere politische Verhältnisse auf immer bestimmt wurden, lag, wie die Folge zeigt, in nichts anderm als in den Fortschritzen, welche unter den neueingewanderten Stams men das städtische Leben, — und also mit dies sem bürgerliche Eulturüberhaupt, — machte, Denn bei dieser neuentstandenen Ordnung der Dinge bildete sich jede damalige Stadt ihre innere Versassung; und es gab daber sast eben so viele freie Staaten, als es Städte mit ihrem Stadtgebiet gab.

Ce ift eine ganglich faliche Borftellungeart, Die wer nigftens die Art fich auszudruden in den meiften Schrife ten aber griechische Geschichte beganftigt, wenn man fic

dort eben fo viele Staaten als Lanbicaften beuft. Ginige freilich, wie Attifa, Megaris, Latonien tonnen jebe als Gin Staat betrachtet werben, weil jede bas Gebiet einer einzelnen Stadt mar. Aber andere, wie Ar-Zabien, Bocotien zc. bilbeten eigentlich nicht jebe Einen Staat, fonbern enthielten fo viele einzelne Staaten als fie Stadte mit ihrem Stadtgebiet batten. — Dennoch aber blieb a. schon bas nathrliche Band der Bermanbtichaft, und Artabier, Boeotier zc. fpracen von fic als von Ginem Bolte. b. Es entftanben freiwillige Bundniffe swifden einigen ober and wohl allen Stabten eines Landes, wie g. B. in Moaja; fo daß alle eine Confiberation bilbeten, wobei aber bod Rets jebe einzelne Stadt ihre innere Berfaffung fur fic bebielt. Dber a burd bie größere Dacht Giner Stadt entftand and wohl eine Art von Oberhettschaft aber bie anderen. -wie a. B. von Ebeben aber bie Bocatifden Stabte, welche aber bod immer nur fowantend war, und von Beitumftanben abbieng; fo wie aud d. bie Berfaffung jeber einzelnen Stadt manche Abanderungen etilte, ba befonders einzelne übermächtige Barger (Eprannen), Ec ber Oberberricaft nicht nur bemachtigten, fondern fie aud oftere auf geraume Beit erblich bei ihren Familien au erhalten wußten. Dan fieht leicht, baß biefes Sauptibeen får griedifde Gefdicte find, bie nicht beutlich und bestimmt genug gefast werben tonnen; fo wie es auch von felbft einlenchtet, was fur ein weis tes llebungs - Keld eine folde Lage ber prattifden Dolitit eröffnete. Je weniger in den einzelnen Stabten fosleich an beftimmte Conftitutionen ju benfen mar, um befto meht mußten ber politifden Berfuche fen; (welches auch der geringe Umfang ber Stagten erleich. terte;) und je ofter bie Berfuce mifgludten, um befte großer mußte bei einem fo geiftreichen Bolte bie Daffe politifder 3been werben; wovon bie Befeggebungen eines Golon und Unberer fpaterbin bie Refultate waren.

5.

5. Bei biefer Berftudelung in eine Menge Bleiner Staaten, Die fein gemeinschaftliches politis fches Band umfchlang, murde indeß boch famobl theils burch periodifche. Rationalfefte und Spiele, (unter benen die ju Chren des Jupis ters ju Olympia die vornehmften maren;) wo Die Mation in ihrem Glanje fich zeigte; und woran alle Bellenen, aber auch teine andere, Untheil nehmen tonnten; ale auch theile burch bie fich erweiternde Berfammlung ber Amphictios nen, eine gemiffe Ginbeit des Bolts ber Bellenen, und ein gemiffer Mationalfinniers halten. Wenn bieg legtere Inftitut nicht gang Die Folgen hatte, Die es feiner Bestimmung nach haben follte, fo lag ber Grund bavon in der Mastur jeder großen Foderation; fobald einzelne bagu geborige Staaten ju machtig merben.

Die Berfammlung ber Amphletionen war allerbings trim allgemeiner Reichstag, auf dem alle Nationalangelegenheis ten abgebandelt waren. Sie hatte junachst die Aussicht über den Tempel und das Orakel zu Delphi. Aber 1.- Bon hier waren die vollerrechtlichen Ideen der Grieschen ausgegangen; und sie wachte über ihre Erhaltung.

2. Durch den politischen Einstuß des Orakels führte dieß zur Sheilnahme an Staatshändeln in einzelnen Källen.

3. Sie blied ein Rational-Institut, weil nur Hellenen daran Antheil haben konnten.

Des anviens gouvernements federatifs, et de la législation de Crète, (par Mr. de Sr. Cnoix). Paris. 1796. Eine tet fodobarften Forschungen semplitier bie Amphictionen,

II. Periode bis auf die Perfertriege. 167

- 6. Unter ben einzelnen Staaten Griechenlands peichweten fich bereits in diesem Zeitraume Sparta und Athen nicht nur durch ihre größere Macht, feitern auch durch ihre Verfassungen und Gefehr gebungen, aus; und wenn man gleich nicht sagen kann, daß an ihrer Geschichte jest schon die Ges schichte des übrigen Griechenlands hangt, so vew dienen sie doch vorzugeweise die Ansmerksamkeit.
- 7. Geschichte von Sparta. Nach der Bertreibung der Achaeer, (die unter der Herrsschaft von Stammfürsten zuerst aus dem Hause des Verseus, und seitdem Menelaus durch Beirath König wurde, aus dem Hause des Pes lops gestanden hatten,) durch die Dorier, siel Lakonika durch das Loos den Sohnen des Aristos demes, dem Prokles und Eurysthenes zu, um deren Familien herrscheude Familien blieben, so daß stets zwei Könige gemeinschaftlich, aus jes der Familie Einer, herrschten.

Smille der Profliden und Agiden, von Agis,

CRA-

Sparta, ein Bersuch zur Auftlarung ber Beschichte und Berfassung bieses Staats von J. C. S. Manso. Leipzig. ISOO ff. 3 Eh. Das Hauptwert über biesen Staat; und zugleich reich an Untersuchungen über einzelne verwandte Puntte ber griechischen Geschichte.

Caucius de republica Lacedaemoniorum. 1642.
Mauneius de regno Laconico; und Miscellanea Laconica.
Beibes ficifige Compilationen.

8. In den vielen eeft allmablig eroberten damaligen Stadten des Landes ließen sich die Dorier jest nieder; und wurden, wenn nicht die alfeinigen, doch die hereschenden Einwohner; im dem die zurückgebliebenen Achder Leibeigene wurden. Allein schon sehr bald eignete sich die Stadt. Sparta die Oberherrschaft über das ganze Land zu, die sie auch fortdauernd behielt, und die übris gen vormals angesehenen Stadte wurden offene, großentheils unbedeurende, Oerter.

Werhaltniß der Burger der Hauptstadt, der Spartamer, als herrschendes Corps, gegen die Landbewohner, die Lacedaemonier, oder mopiomoi, als seuere und triegsbienstpflichtige Unterthanen. Bereits Agis, der Nachfolger des Eurosthenes, erzwang diese Unterwursigeteit; und die Bewohner von Helos wurden für ihren Widerstand zu Leibeigenen gemacht, statt daß die abrigen bei der Ansopserung ihrer politischen Freiheit doch im Besse ihrer personlichen Freiheit blieben; wiewohl auch diese außerst beschrächt wurde.

9. Die Geschichte ber zwei nachsten Jahrhums berte bis auf infurg zeigt nur wiederholte Kriege der Spartaner mit ihren Nachbarn, den Argis vern, und innere Unruhen, die durch die zu gros ge Ungleichheit der Guter, und die Streitigkeiten

und

und gesunkeite Gewalt ber Könige, veranlaßt wurs ben, bis Lykurg, Oheim und Vormund des jungen Königs Charilaus, ums Jahr 880 Sparta die Verfassung gub, der es seitdem feinen Glanz vorzäglich zu verdanken hatte.

er Erlanterung ber Sanptpuntte ber Sparta mifden Berfaffung. Man muß babei im voraus mer-Ien: .. Da Lpturg's Gefengebung icon fo frub fallt, und feine Gefebe and nicht gefdrieben waren, fonbern . aur in Spruchen jyrpen bestanben, die vom Oratel gu Delphi gebilligt maren, fo ift vieles, mas erft fpateren Urfprungs mar, Lyfurg beigelegt worben. b. Bietes mas ibm wirklich gebort, war nicht nen, fondern alte Doris foe Sitte: die nur anfieng in Berfall gu gerathen , ber , aber jest gefehliche Rraft gegeben murbe. Daber mußte auch Lyfurg's Befeggebung febr naturlich Mehulichfeit mit ber ber Eretenfer betommen, bie and Dorfer maren, menn gleich allerdings manches, wie versichert wird, von bas her genommen warb. c. Lofurg's Gefebe batten ben Sauptzwed, durch Bilbung und Erbaltung eines farten und unverborbenen Menfcenftamms, Sparta feine Gelbftftanbigfeit in fichern. Daber batten fie überhaupt weit mehr Begiebung auf bas Privatleben und bie phofis fde Erziehung, als auf Staatsverfaffung, worin er wenig, geanbert ju baben fceint.

In Mucliot auf Staatsverfassung blieb 1, Das bisherige Berbaltnis zwischen ben Spartanern als herrsschendem Wolf und ben Lacedaemmuiern als linterathanen. 2. Und blieben bie zwei Könige aus ben beiben bereschenden Sanfern, als Anfahrer im Kriega und erste Magiarate im Frieden. Dagegen 3. wird die Errichtung eines Senats (yagovare) dem Lyturg zugesschrieben, der aus 28 Gliebern bestand, die nicht unter 60 Jahren sepn durften, vom Wolf gewählt wurden, und

Digitized by Google

anf Rebenszeit blieben, und die in allen dfrentlichen Magelegenheiten den Königen zur Seite standen. Db aber 4. das Sollegium der jährlich gemählten 5 Ephorem fcon von Lyturg ober spätet angestellt sep, ist zwar nugewiß; aber auch von weniger Erheblichteit, da die große Macht dieses Collegii, dem als obersten Staatstribunal zulest Alles untergeordnet ward, erst später entstand. Neben diesen waren auch 5. die Boltsverstamm ungen, nach der Sintheilung in Polag und Bac, woran aber nur die Spartaner Theil hatten, deren Recht aber nur dahin gieng, die von den Königen und dem Senat ihnen gemachten Anfrage anzunehmen oder zu verwerfen.

In ben Beleben får bas Drivatleben gieng Lufnra von dem Grundfabe aus, die Spartaner gu einer Gefell= foaft von Burgern gu machen, bie in ihren Beffenngen und Lebensart fich moglichet gleich maren, und wo jebem bie Ueberzeugung auf bas tieffte eingeprägt marb, baß Er Eigenthum des Staats, und biefem blinden Beborfam foulbig fep. Daber I. bie neue Bertheilung Landereien, fo baß 9000 Theile ben Spartanern und 30000 ben Lacebamoniern gegeben murben; die gwar wohl vererbt und vericentt, aber nicht vertanft werben burften. 2. Die moglichfte Entfernung alles Lurus,/ befonders Durch die ovoolria ober das taglice Infammeneffen als Ier Barger nach ihren Abtheilungen, wobei bie Gerichte vorgeschrieben maren. 3. Die gange Ginrichtung ber bauslichen Gefellichaft, fowohl zwifden Chelenten, als Eltern und Rindern, welche durchaus fo geformt mar, baf feben politifden Sauptzwed, Erziehung ftarter und gefunber Burger und Burgerinnen, beforberte, felbft auf Ros ften der Moralitat. Go wie 4. auch das Berhaltnif ber Anechte, bie mit bem allgemeinen Rahmen ber Seloten belegt murben , und bie, wenn fie gleich gunachft als Leibeigene Bauern betrachtet werben muffen, Doch aud augleid Eigenthum des Staats waren, der Ro

## II. Periode bis auf die Perserkriege. 171

ibrer im Rriege in bebienen bas Recht batte. - Go leicht es übrigens ift, biefe Sauptpuntte ber Sparfanis for Berfaffung im Allgemeinen anjugeben, fo fower und wit fo unmöglich ift es, ans Mangel genauer Rachrichten; eine Denge von Fragen gu beantworten, die fic " loicht aufwerfen laffen, wenn man weiter ins Detail gebt. Dertwurdiger als biefe Berfaffung felbft, ift unftreitig i in : die Beit ihrer faft 400jdbrigen Dauer obne mertliche Ands - artung; mertwarbiger um fo mehr, ba bie Spartaner in diefer Beit febr balb anfiengen, Eroberer gu merben. 4. An einen dauerhaften Frieden mar freilich in Grieden land nicht mehr zu benfen, ba eine Golbatenrepus Dlit in feiner Mitte mar, beren Burger fcon aus Lans setweile batten Rrieg fubren muffen, ba fte alle iGe-- fcafte bee bauslichen Lebens und bee Landbaus, movon fie boch ausschließent leben follten , burch Gtlaven before gen ließen.

Muffet den oben G. fog, ongeführten Schriften: Herne de Spartanorum republica judicium; in Commentat. Soc. Gotting. Vol. IX. Bur Berichtigung der einseln tigen Urtheile des DE PAUW.

Deutungen ju lenken wusten, unterhalten murden.

Uner-

Unerbebliche Atiege mit Tegea, Argos, und Simbel mit Messene, 783 - 743.

Erfter Deffenifder Rrieg 745-722., geenbigt burd die Eroberung der Grengfeftung 3thome, nad dem freiwilligen Cobe bes Meffenifden Sonies Arikabemus. - Die Meffenier berben ben Spartanern tributar, und muffen die Salfte bes Ertrags ihrer Landereien abgeben. - Bibrend biefes Arleges: 1. Errichtung bes College bet Ephoren (uad einigen Berichten) als Stellpertres ter ber Ronige in ihrer Abmefenbeit, und Schieberichter swifden ihnen und bem Senat bei entftebenben Streitigfeiten. 2. Befdranfung ber Dadt bes Bolts babin. daß es in den ihm vorgelegten Schlaffen bes Senats und ber Ronige nichts anbern, fonbern fie blog befith gen ober verwerfen fann. 3. Berfcworung ber Parthenti und Seloten, die Beranlaffung gu ber Mudo führung von Colonicen wird; ein Mittel, beffen fic Sparta bfter ju ber Erhaltung der innern Rube Bediente. .

3 weiter Meffenischer Arteg, 682-668. von den Meffeniern unter ibrem helden Ariftomenes, von den Spartanern, angeseuert von Epritans, 14 Jahre geführt, bis er durch die Einnahme des festen Plates Eira ents schieden wurde. Das Gebiet der Meffenier wird unter bis Sieger vertheilt, und die Einwohner werden gleich bew heiteten zu leibeigenen Bauern gemacht.

11. Obgleich durch diese Messenischen Kriege das Gebiet der Spartaner, merklich vergrößert wurd de, so scheinen sie doch erst langsam fich erholt, und erst allmählig sich zu dem ersten unter den Borischen Staaten erhoben zu haben, indem sie ihr Gebiet sortdauernd auf Kosten der Argie ver und der Arkadier erweiterten.

Sriege .

### II. Periode Bis auf die Perferfriege. 173

Ariego mit Legen meift ungladlich für Sparte, und mit Argos wegen Charea und der Infel Enthere, wodurch ihr Gebiet merklich vergrößert wurde; um 550.

12. Diefe Rriege innerhalb bes Pelopone nefes maren nicht von ber Urt, bag fie bie Spate tanifche Berfaffung mertlich batten veranbern tonnen, und lange Beit schlugen fle Die Theilnahme an auswärtigen Sandeln ab. Allein wie Ro: mig Cleomenes, ber julegt feinen Collegen Des 491 maratus verbrangte, fich in die Athenienfischen Angelegenheiten mifchte, mar bereits baburch ber Saame ju Streitigkeiten zwischen biefen Republiken ausgestreut. Die barauf folgenden Rriege-mit ben Perfern, an benen Sparta Umbeil nehmen mußte, obgleich Cleomenes die Theilnahme an bem Aufstande bes Aristagoras abgeschlagen hatte, und Die jest entftebende Ibee von bem Principat Gries denlands, fubrte eine Reibe gang neuer Berbalts niffe berbei.

13. Die Geschichte von Athen in bies fem Zeitraum ift wichtiger wegen der innern Beranderungen, durch welche dieser Staat sich allmählich zu einer Republik bildere, als durch angere Vergrößerung. Die Lage und Beschaffens heit von Attika, wodurch es den Angriffen und Sinwanderungen der herumziehenden Horden wenis

y. 1

get

ger ausgesete war, erleichterte hier bas allmablige rufige Gebeihen; wovon fich auch bie unverkenns barften Spuren finden, so wenig auch die Critif im Grande ift, Alles bier so ins Meine zu brins gen, wie ber Sifforifer es manschen mochte.

Die Gefdicte Athens mach natatlich einen Saupe theil der oben S. 151. angeführten Werke aus. Angerbem:

The history of Athen politically and philosophically considered, by William Young Esq. London. 1796 & Best mehr Natsonnement als Geschichte.

Consint fasti Attici. Florent. 1747. 4 Voll. 4. Die forge faltigfte chronologiche Bebandlung.

I. Berfobe ber foniglichen Regierung bis 1068. Die Gefdicte bes Staats von Athen hebt eigentlich ern imit Ebefens an, ber um 1300 feinem Mater Wegens folgt; menn gleich gewiffe Inftitute, wie bas bes Areopagus, und bie Ginthellung bes Bolle in Eble (sumaroldut) Atterleute (yswpyoi) und Gewerbetreibende (dyutovoyos), melde an Megyptifche Ginrichtungen erinnern; foon attet fenn, und ans ber Colonie bes Cerrope fich berfcreiben mogen; Thefens ward inbef gewiffermagen Grunder bes Staate, indem er bie Stadt Atben, fatt bag bie a Diftrifte (dynoi) bieber von einander unabhangig gewefen au fenn fdeinen, jum einzigen Gib bet Megieruna madte. - Unter feinen Rachfolgern find mertmurbie . Mneftheus, ber vor Eroja blieb; und ber lette Co= brus, ber burch freiwillige Aufopferung Attita von bem Ginfalle ber Dorier rettete. 1068. 31 19 111

2. periode ber lebenslänglichen Archontenrans
bem Geschlecht, des Cobrus, deren 13 regierten; von
1068—752. Der erste Medon, der lebte Alfundon.
Sie waren erblich wie die Königel, aber von inter

## II. Periode bis auf die Perferkriege. 175

Berwaltung Recenschaft fontbig (o'nauGovoi). - 30 ...
Den Anfang biefes Zeitraums fällt die Wanberung ben Ibuier von Attila nach Alein-Affen, 1044. f. unten.

3. Periode der lojahrigen Archonten, deren 7 fich folgten von 752-682. Auch fie waren aus dem Gofolecht des Codrus. Der Zeitraum ift leer von merfwich digen Vorfallen.

4. Periode ber 9, jabrlid gewählten, Mrdone ten bis auf Solon 682—594; fo jedoch, daß die Attribute ber pormaligen Ronige und bieberigen Arconten unter Die brei erften vertheilt murben. Go wenig bei biefer als ben obigen Beranderungen wiffen wir aber genan bie Arfachen, woburch fie, und bie Urt, mir ffe bewirtt ourben. - Entftebung einer brudenben Ariftofratie. wie bie ber Patricier in Rom gunadit nach Bertreibung ber Ronige, ba bie Arconten fo wie bie Mitglieben bes Arespagns nut and ben eblen Familien gemabit wurden. Erfter Berfuch ju einer Gefengebung , burch Draton 622, bie nut Eriminalgefebe enthalten gu haben feint, aber burch ibre Sarte felbft unbrauchbar murbe. - Der Aufftand bes Cplon 598 wurde burd Die Art. wie man ibn ftillte, ber Ariftofratifchen Partbei am mein: Ren nachtheilig, ba fie eine Blutfonlb auf fic lud, bie aud nad ber Erpiation bes Epimenibes 593. noch Jange gum Bormand gu Unruben biente: nud bie politifden Kactionen ber Pedinet, ber Dinerit, und ber Darn bali, fturgten Athen in eine Anarchie, mabrent ben Die benachbarten Megarenfer Die Jufel Galamis wegnabe men, die aber gulett burd Golon wieber eingenome men marb.

14. Aus biefer Anarchie ward Athen burch Solon gerettet, einen Mann, dem nicht bloß. Athen, sondern Die Menschheit überhaupt, Bers pfliche

# 176 Sweiter Abfchnitt. Grieden.

pflichtung schuldig ift. Er ward jum Archon ges wählt, mit dem Auftrage, Athen eine bessere Bere fassung zu geben, bessen er sich so eneledigte, daß er baburch den Grund zu dem Glack feiner Waters - fabt legte.

Erlanterung ber Sauptpuntte von Colon's Gefengebung. 3hr Sauptzwed mar Abichaffung ber brudenben Artftofratie, ohne beshalb an bie Einfahrung einet reinen Demofratie ju benfen. 1. Bor: laufige Befete: Abichaffung ber Berordnungen bes Draton, (die Gefebe gegen Morb ausgenommen,) und bas Gefes gur Erleichterung ber Schuldner (Deigamofica, novae tabulae), nicht fowebl burd Aufhebung ber Coulb. als herabiebung berfelben burd Erbobung bes Berthe bes Gelbes; fo wie ferner burd Sicherheiteftellung ber verfonlicen Freiheit der Souldner. 2. Srundgefese, theils in Begiebung auf offentliche Berfaffung, theils in Rudfict auf Privatleben und Pripatrecht. - Staatse Berfaffung. a. Organisation bes Molts burch bie- Gin= theilungen: nach dem Bermogen in 4 Glaffen, Dentes coffomedimni, die 500 Medimnen, Equites (inwelc). Die 400, Bengitae, die 300, und Chetes (Capite consi), die weniger jahrliche Gintunfte haben. - Die alten Gin. theilungen nach ben Ropfen, in tribus (Ochai), beren a waren, und nach bem Bobnort in Die mos (Ges meinden), beren man bis 170 jablt, wurden beibehalten. b. Rur die Burger ber 3 erften Claffen itonnen an allen Staatsamtern Untheil baben, an ben Bolfsberfaminlungen und dem Beifis in den Gerichten aber alle. c. Es bleis ben zwar die 9, jahrlich gemablten, Arconten; (von benen ber erfte ber Armon emwouoc, ber zweite Bacilage, ber dritte modeuwoxac, die übrigen 6 Thesmotheten ges nannt werben, die als oberfte Magifwater Geboch obne augleich Militarftellen betleiben ju tonnen,) an ber Spige

des Staats fichen, affein ihnen gur Geite wird gefest &. ber Rath, Boulf, ber aus einem jahrlich erneuerten Musichnf von 400 Perfonen aus ben 3 erften Claffen ber Bargerfciaft, (100 ans feber tribus,) bie gwar burds Loos gewählt werben, aber eine ftrenge Prufung (doningohe) ausstehen muffen, befteht. Ihn muffen bie Archone ten fn offen Angelegenheiten ju Rathe gieben; und nichts . Tann ans Bolt gebracht werben, woruber nicht vorläufig in feiner Mitte beliberirt ift. o. Dem Bolt, in fo fern es aus allen 4 Claffen besteht, bleibt in feinen Berfammlungen (ennangiai) bas Recht ber Befidtigung. ber Gefete, der Babl ber Magistrate, und bie Berathe folganng über alle offentliche Angelegenbeiten, die von der Bouln an daffelbe gebracht werben, fo wie bie offentlichen f. Bauptftuge ber Berfaffung follte abet nach Gerichte. Solon's Dlan der Areopagus fepn, bet bisher nur ein Wertzeug in ben Sanben ber Ariftofrarie gewefen mar-Er murde befest aus den abgegangenen Urchonten. und blieb nicht blofer Berichtehof in ben wichtigften causis capitalibus, fondern erhielt auch bie Aufficht über bie Gits ten, bie Unterfuchung uber bas Betragen ber abgegana genen Ardonten, und das Recht, die gefallten Schluffe bes Botte ju revidiren und jn faffiren. feine Bewalt, bie febr leicht ber ber Ephoren in Sparta batte gleich werden tounen, ju groß nennen, wenn nicht Die Erfahrung gelehrt batte, mas fur nachtheilige Rola gen die Somacoung derfelben burd Perifles batte. Benn biefe Mifdung von Ariftofratie und Demofratie abrigens tiefe Ginficten in bas Befen Republifanifcher Berfaffune gen verrath, fo mirb Solon boch am ehrmurbigften burch fein Streben, bas Ruder ber Regierung nur blog in bie Sanbe ber gebildetften und der flugften Manner au bringen; fo wie feine gange Privatgefengebung and ben Mann zeigt, ber nicht wie Lufurg, Die Moral ber Politif, fondern die Politif ber Moral unterorbnete.

SAM. Popreva de legibus Anicia. 1686, fel. Die Sefte Samminng und Erlanterung ber Brudfide ber Mitifden Gefebaebung.

Cun. Bunsen de jure Atheniensium, hereditario, ex tesco caeterisque oratoribus Graecis dueto. Goett. 1812. Das Erbrecht bilbete einen Saupttheil ber Befetgebung Go-Ion's; die Erlauterung beffelben greift angleich tief in bie Berfaffung ein, in fo fern fie Stamm : und Tamifiene verfagung mar.

17. Wenn burch Solon's Gesetzgebung bie Partheien nicht ganglich aufhörten, fo hatte feine Stagesreform bieß faft mit jeber anbern gemein. Es war gang natarlicher lauf ber Dinge, bag bie freigewordenen Plebejer fic an den Ariftofraten zu reiben fuchten, und ba biefe endlich unterlagen, baß ber Unführer der erftern, Dififtratus, bas Ruber ber Regierung in ben Sanben behielt, abne daß boch beshalb Solon's Berfaffung abgefchaffe mare. Daß bas Beruft ber Republit auch unter ber herrschaft eines Usurpators febr mohl fteben bleiben taun, bat die neuere Befchichte jur Benuge gelehrt. Dochten nur alle Republiken alse bann in die Sanbe eines folden Tyrannen, wie Diefer war, fallen!

Erfte Erhebung bes Pififtratus 361. inbem er To eine Leibmade gulegt; und Rlucht ber Altmaenniben unter Degatles. Bertreibung fcon 560. -3 weite Erhebung burd einen Beirathevertrag mit ber Kamille bes Degatles 556-552. 3meite Bertrei: bung burd Megafles 552 - 538. - Dritte Erhebung indem

indem er sich mit Sawalt der herrschaft bemachtigt, und sie bis an seinen Tob behauptet 538—528. Entweichung der Altmaconiden nach Macedonsen, die dort die Misserschäften an sich ziehen. Ihm folgen seine Sohne Heparch und Rippias gemeinschaftlich die 514; wo der altere von Harmodins und Aristogiton ermordet wird. Die ausgewanderten Altmaconiden ziehen durch Beptechung des Delphischen Oratels die Spartaner in ihr Justersse, und sehen sich, unterstügt durch eine Spartanisses, und sehen sich unterstügt durch eine Spartanisses und sehen siehen kann den Auflicht.

16. Diese Ruckkehr ber Alkmaevniden hatte eine Beranberung in der Solonischen Berfoffung jur Folge, indem durch Clifthenes, ben Cohn bes Megakles, die Zahl ber Tribus auf 10, und die Aphl der Mitglieder des Raths auf 500 erhöht wurde. - Allein bie Fortbauer ber Freiheit mußte pon Athen erft burch einen Rampf ertauft werben, in bem Sparta in Berbindung mit ben Boeotiern und Chalcidenfern, wozu fich auch noch Aegina folug, Athen querft in Ifagoras, bem Gegner Des Clifthenes, und bann in bem vertriebenen Sippias, aufs neue Eprannen aufdringen will. Allein je flegreicher die Republit aus Diefem erften Rampf nach wiedererlangter Freiheit berborgieng, um besto mehr wuchs ihr Muth, burch ben fie fich "verleiten ließ, felbft an dem Freiheitstampf Der Affatischen Griechen unter Aristagoras Theil

507 bid 504

Digitized by Google.

su nehmen, und butch die tollfühne Ginafcherung 500 von Sardes fich bie Rache ber Derfer jujugieben, ohne welche freilich Athen und Griechenland nie bas geworden maren, mas fie murben.

17. Bon ber Gefchichte ber übrigen Staaten Griechenlands tennen wir nur bochftens einzelne Data, und bei den mehrften auch biefe nur febr fparfam. Begen bas- Enbe bes Zeitraums hatten fich zwar Sparta und Athen über fie geboben, und ftanden anerkannt, jener als ber erfte unter ben Dorifchen, Diefer als ber erfte unter ben Jonifchen Staaten ba; boch hatte Sparta an Meffene, Argos und Tegea, Athen an Megara und Aegina oft Mebenbuhler gehabt. Indeß batten Sparta und Athen neben ibren beffern Berfaffungen auch ein größeres Be biet voraus, als irgend eine der übrigen griechte schen Stadte befaß.

hauptbata gur Geschichte ber fleinern Staaten : 1. im Peloponnes. .

a. Artabien. Die Artabifche Sage nennt eine Reibe von Ronigen oder Stammfurften, bie über gang Artabien geherricht haben follen, die mit Artas und feinem Sohn Lylaon aufangt, beren Rachtommen auch bie herricaft behaupteten, und an ben alten Sandeln ber Sellenifchen garften mehr ober weniger Untheil nahmen. Bei ber Eroberung bes Beloponnefes burch bie Detiet

Dieb Breadien das emige Land das nicht litt! wahre fceinlich mehr burch feine Gebirge, als burch bie Lift bes bamabligen Ronigs Enpfeins, gefchutt. Seine Rachfolger nahmen Ebeil an ben Rriegen ber Deffenier und Spartaner, au Sunften ber erften, aber in bem zweiten Meffenischen Rriege ward ber lette Artabische Ronig Ariftofrates II. an ibnen jum Berrather, wofür er von ben Artabiern gefteinigt und bie tonigliche Barbe abgefdafft warb 668. Best gerfalt Mrfablen in fo viele fleine Staaten als es Stabte mit ihrem Stadtgebiet batte; unter benen Tegea und Pantinea bie pornebuften find, melde die abrigen vielleicht in einer gemiffen Abbangigteit bielten, obne bod ibnen ihre Gelbstftanbigfeit gu entziehen. Die Berfasfung foll, wie man es bei einem hirtenvolte erwarten tann, bemotratifc gewesen fepn. In Dantinea gab 25 Bollsverficher (dyproupyor) und einen Genat, Bouda. Die Kriege bet einzelnen Stadte tommen ofters vor; allein fein allgemeines Bundniß vereinigte fie.

6. 3. von Breitenbauch Geschichte von Arfabien. 1791.

b. Mrgos. Bereits vor der Dorifchen Banberung gab es in der Landschaft Urgolis mehrere fleine Reiche wie das von Argos, Mocenae und Tirons. In Ara and, nebit Sicoon bem alteften Staat von Griedenland, berrichten die Borfahren bes Derfeus, ber es felber mit Eirons vertaufchte, wo feine Rachfommen bis auf Bettules berrichend blieben, beffen Sohne von Enrpft= beus von ba vettrieben wurden, und gu ben Doriern thre Infinct nahmen. - In Mocenae, bas Berfens erbant baben foll, berrichte bas Gefdlecht bes Delops: an ber Beit bes Trojanifden Rrieges war biefer fleine nat Steat, ju bem bemals and Corinth und Siepon gebors ten, unter Agamemuon ber machtigfte in Griechenland. Die Einwanderung bes Belops aus Aleinaffen, vielleicht, : " mie der mitgebrachte Meichtbum erwatten labt, eine San-M 3 belde

beldeolonie, muß febr folgenreich gemefen fenn, ba-fie ber gongen Salbinfel ben Rahmen gab. - Bet der Dorifden Eroberung wird megod bem Camound in Abeile und betam bei ber Berbraugung ber Achder Derier au Einwohnern. Bereits untet bem Gobn bes Remeuns, Cifus, murbe bie tonigliche Dacht fo befcrantt, baß feine Ractommen nur ben Rabmen übrig betieften: Dis um 984 die fonigliche Burbe ganglich abgefchaffp und mit einer republifanifden Berfaffung vertanfot warb, von beren funerer Beldaffenbeit wir nur fo viel miffen, daß in Argos ein Senat (Boudy), ein Collegium von 80 Mannern (el dydognoura), und Magistate mit bem Rahmen 'Apruver an bet Spipe ftanben; in Epis baurus aber ein Ansichus von 180 Burgern, bir aus fic ben Senat mablten , beffen Mitglieber aaruvot bies Ben. Indeß blieben in ber Landichaft Argolis gleichfalls fo viele unabhangige Staaten als Stabte ba find; in R-Argos, Mycenae und Efrons, in G. Cythaurus und Eroegen. Die lettern blieben fets unabbangig: allein Mocenae mard 425 von ben Argivern serftort, und die Bewohner von Tirons wurden gezwungen, nach Argos ju mandern. Das Gebiet von Argos umfaste baber ben nordlichen Theil ber Lanbicaft Argolis, aber wicht ben fublicen, welcher ben bort liegenden Stabe ten geborte.

e. Corinth. Bor ben Zeiten ber Dorischen Wanberung berrichten bier Könige aus dem Hause des Sisphus, und schon damals wird Coristh wegen seines Meichothums bei Homer gepriesen. Die Dorier vertrieben die disberigen Einwohner; und Aletes, aus dem Stamm bes Hertules ward König um 1989, bessen Nachtsmunen bis ins 5te Glied ibm solgten; als nach dem Lode des Letten Königs Telessus 777 das Haus dem Bach dem sach dem Grands aus dem Hertlichschen Stamm,) sich der Harchigte, und eine Oligarichen siusiber sinsen sie jährlich

# II. Periode bis auf die Perferkriege. 183

. Sichwich aus ibrat : Mitte einen. Urntanen matten? bis fo endlich 657 Enpfelus ber Oberberricaft bemachtigte, Bem day fein Cobn Beninnber folgte, bie Ach beibe ... Into Dabfuct und Granfamteit anszeichneten. Auf bie--: fen († 587) folgte noch fein Reffe Bfammosic, bis 584 an alle Erinther fic in Kreibeit festen. Das Junete ib. . . Ber Rapublitanifden Berfaffung ift mur in fo and weit, befannt, baf es Bolfsversammlungen, und ... dinen Genat (pspovola) gab; fie fceint bie Ariftotratie eines Sandelsftaats gewefen ju fepn; benn auch die Baco diaben, wenigftens einzelne von ihnen, waren Sanfe I Tente: - Der Sandel' ber Corinther beftand bampto fichio to bem Umfine Mfietifder und Italifder Baaren, und war baber meift Geebanbel, ben bie Lage ihrer Stadt, in Berbindung mit ber bamaligen Beidaffenbeit ber Soifffahrt, begunftigt; aber boch nie grafer Geebanbel, fo gewinnteid er end far bie Burger, unb, burd bie Bolle, far ben Steat war. - 3bre Colos nien, befonders in 28. waren Corenta, Epibams ... nus, Leutas, Spratus, fo wie in D. Potibaca; bie fe gern in einer Art von Abbangiateit erhalten batten, . Due es doch auf die Daner ju tonnen. Gleichmobl marb Carinth baburd, fo wie burch bas Beburfuif die Schiffs fahrt gegen Geeranber an fouben, an einer Geemecht; erfand bie Eriremen, und lieferte icon 664 ben Carepa natur zaern ein Seetreffen. Dagogen führten fie ibre gand-Eriege mehrentheils mit fremden Goldnern; und nahmen Daber auch befto bfter an ben innern Ariegen Gricden-Lands Untheil, je leichter fie jene haben und bezahlen Zoupten.

d. Siepon. Die Sage medt es neben Argos in bem dle teffen Staat ugn Griedenland; Die Werzeichnife von graften Ronigen und Prieftern , bie bart geberticht baben follen, muffen es mabricheinlich maden, bas and bier im haben Allterthum Priefternfeberlaffungen, gegrindet gemelen M A icyn m .1021

fepn muffen. Bor ber Manbernng ber Dorier-wie Cie bon auerft- von Ronfern bewohntt gehorte aber wit bie Beiten bee Erojanifden Rringes gu Agamenmung Meich. Bei bem Dorifden Ginbrud bemadtigte fich Obutte te ber Gobn bes Cemenns, Sienons, dus jest vine Do ris . fche Stabt murbe. Dach ber Abicaffung ben touistichen Burbe, wovon ber Beitrunte ungewiß ift? artete ble Berg faffung in eine gugellofe Demotratie ans, welche wie gewöhnlich, bet Ufurpation eines Gingelnen ben Weg buhnte. Ortbaggras und feine Machtommen, von benen ber febte und der berühmtefte Elifibenes mar, beberribten Gis epon ein volles Jahrhundertz 700-600. Auch pad miederbergeftellter Freiheit erlitten, die Siemmien bad ofters Staatsveranderungen; und ihre glangende Berioden fallte erft in die letten Beiten Griechenlands, wo fie ein Glied- bes Achaifden Bundes murden.

. Ada a. Bot ber Berbreffung ber hellenen ward biefe Lundidaft, bie bis babin Megialus bieß, von bein aus Athen vertriebenen Jon und feinem Stamm befest, wovon fie ben Rahmen Jonier trugen; bis ble Jonier ben ber Dorifden Manberung von ben aus Argos und Entonien verbrangten Uch dern wieber vertrieben murben, ble fich unter Cifamenus, bem Cobne bes Breftes, bafelbft niederließen, deffen Dachtommen and ibm in der Berricaft folgten, bis die Efrannei bes legten berfelben, Brger, (ungewiß wanu?) bie Abichaffung ber Monardie verurfacte. Uchaju gerfiet barauf in 12 fleine Depubliten, ber chen fo viele Stabte mit ihrem Clabte gebiet, beren jebes aus 7-8 Diftritten (dipoic) beftand. Alle batten Demofratifche Berfaffungen und ftanden unter etnander in einer Werbindung, Die fic auf die volltoms menfte Gleichbelt flugte; und nicht eber ale burd bie Dobiefe Rrennung felbft uisbann Beruntaffung an dein tiachmals fo wiorigen Achalfoen Bunde math. Die Mader Lebten

lebten friedite und glacilie, welf Me Ble auf benroelos ponnefischen Aries nicht bie Eitelfelt batten, an fremben Sanbeln Antheil zu nehmen; und ihre Berfaffungen murben fo berühmt, bas mehrere auswärtige griechische Stabte

Elis. Die Clumobner führten in ben afteften Beiten ben Rabmen Epe or, ber fo wie ber Dabme bet Elter pon 32 eftem ihren alten Ronigo fich berichreibt. Die Rammen " biefer their atteften Stammfürften, wie bet bes End po Miton's, Epene, Cleus, Augias find bei ben Dich. 725 tern febe berichmt. Es ideinen gewobulid mebrere tleibe' ne Reiche in biefem Lande gewefen gu fenn, benn im 13 : Trojanifden Beitalter gab es beren 4, mogn noch : bas bovon Wolns in Eripholien fam, welche Landichaft gewöhn: " Ifc mit gu Elis gerechnet wirb. Bei ber Dorifden Banderning festen fich bie Metolor, welche bie Dorier begleiteten, unter ihrem Anführer Drolusin Glis feft, bod fo, bag die aften Einmobner neben ibnen blie-Unter feinen Rachfolgerer ift: Ephitus, Lpfurge Beitgenoffe, ats Wieberberfteller ber Dlompifcon Gbie-300 le berabint, beren geier bon ber Beit an die Landichaft 2. Elis fomebl thren Glang ale ibre Rube gu baufen batte, ... weil bas Bebiet von Elis als beiliges Gebiet betractet a. murbe; wiemobl fle wegen bes Borfiges in biefen Spielen einige Kriege mit ihren Nachbaren, ben Artablern, baben fubren muffen. Dad ber Abicaffung der tonigli-"liden Birde-780 murben bochte Dagiftrate gewählt, Willie jugleich Die Aufficht über bie Spiele hatten (Sellawiebicaey, deren anfangs awet, nachmals 10 waren, Die Giner auf feber Eribus, (wiewehl ihre Babl fic mit ber Sabt ber Eribus ofter anderte). Außerdein miffen fie and einen Senat gehabt haben, bet aus 95 Berfonen beftanb; Die fore Stellen auf Lebenszell bebielten, der von Artifoteles erwähnt wirb. Die Stabt Cile marb erft 477 gebant's Wie bebin woonten bie Efter in mehreren diffeinen Derferstrutt

#### ... . d. In bem mittlern Griechenland (Bellas).

- a. Der Staat von Megara. Bis auf bie Dorifde Bam bernng ftand er meift unter ben Ronigen von Attita, ober bod unter Rurften aus ihrem Sanfe; wiewohl bie Megarenfer bereits gunachft por biefer Begebenbeit, nach ber Ermordung ibres letten Ronigs Syperion, bie Megierung Magiftrateperfonen, die gewählt wurden und wedfelten, in bie Sande gaben. - Bei bem Ginbrud bet Dorier ju Cobrus Beit ward Megara von Doriern, befonbers Corinthern befest, bie baben auch bie Stabt als ihre Colonie betrachteten, und fie in ber Beriobe ber Bechiaben in Abbangigleit erhalten molten, welches mebrere Kriege vernrfacte. Doch behauptete fich Degara als eigener Staat, fowohl in berfen als in ben Dielen folgenben Rriegen unter ben Griegen, an benen es fomobl aur See als ju Lande Abeil ;nahm. Um-bas Jahr 600 batte fid Ebengenes, Cowiegervater bes Athenienfers Cylon, der Oberherricaft bemachtigt, nach Deffen Bertreibung gwar bie Republikanifche Berfeffung wieberbergestellt murbe, bie aber balb in cine Pobelherr-. Schaft ausartete. Doch ericheint Megara bereits in ber Periode bes Berfertriegs, woran es rabmlid antheil nahm, wieder als ein gutgeordneter Staat , wenn wir gleich aber bas Innere feiner Berfaffung teine Radricten ... Daben.
- d. Boeotien. Die Sefchichte erwähnt in Boestien mehrere nralte Ablerschaften, wie Nones, Spantes u. a. mit benen sich eingewanderte Phonicier, unter Cadmus, vermischen. Der Stamm des Cadmus munde und blied lange Zeit herunter herrschender Stamm: und die Geschichte seiner Rachlommen, der Könige in Rhoben, die über den größten Theil von Boestien herrschen, wie die des Dedipus, des Lains, des Crottes und Wolpnices, macht einen Handzweis der griechischen Mothologie aus. Rach der Eroberung Thebens durch die

### II. Periode bis auf bie Perfertriege. 287

die Epigoni 1345 wurden die Bocotieg burd Chrae eifche Boller verbrangt, und liegen fich in Urne in Theffalien nieber: febrten aber, vermischt mit ben bortigen Meolern, jur Beit ber Dorifden Banberung wieber in ibr Baterland gurud. Balb nachber warb 1126 nach bem Tobe bes Enthus die tonigliche Regierung abgefoaft. Auch Boeotien gerfiel jest in fo viele fleifte Staaten als ed Stabte gabite, unter benen anfer Theben die Statte Platacae, Thefpiae, Lanagra und Chetonaea die vorzäglichften maren, die jede ibr Gebiet' und ihre eigene funere Berfaffung batten; welche um bie Beiten ber Perfertriege alle in Dlicardien ausgeartet gu fepn fcheinen. Dief mar auch ber Sall in . Eheben, bas gwar einen Gefeggeber aus Corinth, Dbis Tolans, gehabt batte, beffen Befengebung aber nicht viel gefruchtet baben muß, weil bie Berfaffung ftete gwio foen einer gageilofen Demofratie und Dilgardie fcmantte. Die Boentifden Stabte hatten indeß fammtlich eine Berbindung unter fich, beren Saupt Ebeben mar; beffen Borrang aber allmablig in eine Oberherrichaft ausartete, ber fic jebod einzelne, befonders Plataeae. lebhaft widerfesten, modurch viele Rriege veranlagt mpr-Die allgemeinen Landesangelegenheiten wurden in gier Berfammingen (Boudale) abgemacht, die in ben A Diftriften, in welche Bocotien getheilt war, gebalten murben: und Die gufemmen II Boroterden mabitene in die als booke Magistrateperfonen an ber Spipe it C.ber, Soberation Ranben, und auch angleich Gelbherrn waren. Die Bocotier batten nach ber Grofe und Bewillerung ihres Gebiets die erfte Rolle in Griechenland ivielen tonnen; wenn nicht bie folechten Stadtperfeffungen, die Eifersucht gegen Theben, und die baber entftes henbe Uneinigleit, es verbindert batten. Und boch zeigte nammals das Beispiel von Epaminophas und Pelopidas, Das bas Genie ameier Manner alle Diefe Mangel anfwies gen fonnte.

- c. Obocis ward utfpringlich von Ronigen beberricht, bie bon Dholus, ber eine Colonie von Corinth binfabrte, abstammen follten. Die tonigliche Whrbe ward um bie Beit ber Dorifden Banberung abgefchafft; allein bie form ber folgenben Republikanifden Berfaffung ift ungewiß. und von ben Unternehmungen ber Docenfer vor ben Beiten ber Perfertriege nur fo viel betannt-, Das fiegludliche Kriege mit den Theffaliern fabrten. De in der Seichichte frete nur von Phocenfern im Allgemeinen bie Mede ift, fo muß die gange Landicaft Ginen Heinen Brei-Raat gebilbet haben. Doch geborte bie Stadt Delphi nicht bazu. fonbern batte ibre einne Berfaffungt aud madite die Stadt Eriffa mit ihrem fruchbaten Gebiet und bem, Safen von Cirrba bis 600 einen eignen fleis nen Staat aus, ber fich burch Erpreffungen von ben Dele phifden Pilgrimmen bereicherte; in welchem Jahre wegen ibres Frevels gegen bas Delphifde Drafel von ben Umphictionen ber Rrieg gegen fie erflatt warb, ber 390 mit ber Berftorung von Eriffa endigte: beffen Gebiet barauf an beiligem Lande gemacht marb.
- l. Lotris. Wenn wir gleich aus ber frabern Gefchichte wiffen, bag die Lofrier auch ihre Ronige hatten, unter Benen Mjar, bes Dileus Sohn, im Erojanifchen Artege ber rubmt ift, und baß fie fpaterbin auch republitanifche Berfaffung einführten, fo ift bod meber bie Beit, wann es, noch bie Art, wie es gefcab, befannt. Die bret Stamme ber Lofrier blieben auch politifd verfchieben. Die Locri Ozolae im 2B. von Phocis batten bas grofte Bebiet; in bem jebe Stadt für fich gewesen gu fepn' forint, wenn gleich Amphiffa als hauptort genannt Die Landschaft ber Looni Opuntii, im D. machte bas Gebiet ber Stadt Opns ans, beren innere Berfafe fung wir aber, fo wie die ihrer Rachbaren, der Looni Epienemidit, nicht fennen.

### II. Periode bis auf die Perfertriege. 189

- a. Metolien. Die Metolier blieben bie robeften und un. gebilbetften unter allen Bellenifden Bollerfchaften; benn fie waren nicht wiel mehr als ein Raubervoll; und trieben biefe Ranbereien fowohl ju Baffer als ju Laube. Go berühmt die Rahmen ihrer alteften Beroen find, wie die bes Metolus, Peneus, Releager und Diomed, fo ganglich verfowinden fie faft aus ber Gefcichte in ber blabenden Periode Griedenlands, und murden nicht eber als in dem Macedonifch . Romifchen Beitraum berühmt. wo die einzelnen fleinen Bolterfcaften, bie au ibnen geborten, fic genauer mit einander verbanben, und einen gemeinicaftlichen Unführer mablten, um bie Rriege gegen Die Achder ju fuhren. In ben frubern Verioden fceint, aber eine folde gemeinschaftliche Berbindung nicht flatt gefunden in baben; das Junere ihrer bamaligen Berfaffung ift aber unbefannt.
  - f. Afarnaufen. Das Land erhielt ben Nahmen pon Mtaruan, dem Gobn bes Altmaon, die beibe als bie altesten Ronige angeführt werben. 3m Erojanischen Beitalter ideint wenigstens ein Theil beffelben ben Beberro fcbern ber benachbarten Infel Ithala unterworfen gemen fen gu fepu. Bann und wie unter den Atarnaniern republitanifche Berfaffung eingeführt worden fen, fo wie and die Beschaffenbeit berfelben, ift ungewiß. Dan fiebt unt fo viel, daß auch bier bie verfchiedenen Stabte, une ter benen Stratus die beträchtlichfte war, jede für fic ihre Berfaffung hatten; bie, wenn es bie Umfiande erforberten, fich verbundeten; und woraus fpaterbin in ber Macedonifden Periode eine bestandige Berbindung erwuch. - Ginen eigenen Staat fur fic machte lange Beit bie Stadt Argos Amphilochienm, mit ihrem Bebiet, ens; die von Amphilodus, ihrem Stifter, ben Rahmen trug, und febr blubend warb. All aber ibre Bewohner von ben Ambraciern, bie fie felber eingelaben batten , vertrieben murben , suchten fle Solfe bei ben Mlar:

Digitized by Google

Marnankern, die fie auch unterftagt von den Atheniensfern, wieder in den Besis ibrer Stadt septen; dis darauf gemeinschaftlich von den Amphilochiern und Marnastiern bewohnt wurde, und fast in beständigen Ariegen mit Ambracia stand.

#### 3. Das norbliche Griechenland.

Theffalien. Die wichtig fur bie altefte Geschichte ber Grieden Theffalien ift , ift aus ben oben angeführ= ten Sauptbatis jau ber Gefcichte ber Delagger fomobl' als ber Bellenen flar; welches lettere Bolt fic eigent= lich von bort aus über Griechenland verbreitete; inbem es boch jugleich bort feine Bobnfite bebauptete. bem Erojanifden Beitalter enthielt Theffalien 10 fleine Reiche, Die unter Stammfarften fanben, unter benen mehrere, wie acill und Philoctetes, ju ben berubmteften herven jener Beit geboren. Rach ben Beiten bes Trojanifden Rrieges und ber Dorifden Banberung muß Cheffalien auch abnliche politifche Revolutionen erfahren haben; allein weder die Beit noch bie Art laft fic bestimmen. Rur fo viel ift aus ber folgenden Gefdicte Blar, bas bie Theffalischen Stabte ihre politifche Freis beit, wenn fie fie auch gebabt batten , boch nicht au behaupten wußten; benn in ben beiden vornehmften Stab. ten Pherae und Lariffa, an beren Gefdicte über-Daupt größtentheils bie Gefcichte bes Landes bangt, hatten fich eigenmächtige Beberrichet ber oberften Gewalt bemachtigt, die ffe auch fast ohne Unterbrechung behanp-"tet ju baben icheinen. In Lariffa berrichte bereits vor bem Unfange ber Perferfriege bas Gefchlecht ber Aleuaben, bie von Serfules abstammen wollten, und bei Berobot überhaupt Ronige ber Theffalier beißen. Cie haben aber ihre hertschaft auch bis auf bie Macebonis ifche Periode herunter behauptet. - In Pherae marf fic, wiewohl erft um 480, ein Eprann, Jafan, auf, ber nicht und Abeffalien, sondern auch mehrere der be-

ad nachbauten barbaulfden Boller beberrichte; unb bem feine ... drei Braber Polyborus, Polyphron und Alerans i der is fonen nach einander in ber Berrichaft folgten; welcher lebtate anerft von ben Aleuaben, mit Sulfe ber Macedonier, aus Lariffa verbrangt, alebann von ... Pelopibas befriegt, und gulett auf Anftiften feiner Bemablin Chebe von ihren Brabern Lytophron und Elfiphonus 356 ermorbet marb; die fich alsbann gwar ber hettichaft bemachtigten, aber auf Bitte ber Alenas den burd Pollipp von Macedonien verbrangt wurden. - Einzeine folder Tyrannen fommen auch juweilen in ben übrigen Ebeffalifden Stadten, wie in Pharfalus M. G. BOT.

3. Epirus. Die Landichaft ward von mehreren, theils griedifden, theils nicht griedifden, Bolterfcaften bewohnt. Unter biefen mar bie machtigfte bie ber Doloffer, die von Ronigen aus bem Saufe ber Meacie ben, Ractommen von Pprrbus, bem Cobne bes Adills, beherricht murbe. Dies griedifde Saus war Das einzige, das die toniglide Barbe fortbauernd bea bielt; indes maren diefe Ronige por bem Macedonifchen Beitraum feinesweges herrn von gang Epirus, fonbern bie andern nicht Sellenischen Bolter, wie bie Then fproter, Drefter'u. a. hatten ihre eigenen Ronige; und außerbem bilbete die Corinthifde Colonie Umbras . gia einen eigenen Staat, ber republikanifde Berfaffung Datte, aber oftere unter bie Berricaft von Tyraunen . nerieth. Allein burd bie Berbindung mit ben Dacedonie iden Ronigen werden bie Ronige der Moloffer herrn pon gang Epirus und and von Ambracia; und eine Belne unter ihnen, wie befonbere Pprrbus II., traten alsbann als große Eroberer auf. (f. unten.)

#### 4. Die griechischen Infeln.

Sowohl bie jundoft um Griedenland, als auch bie des Archipelagus, erlitten alle, feitbem fie nach Berbran-

gung ber altern nicht griechlichen Ginnobner. wie bet Donicier, ber Carer u. a. von Bellenen befeht maren, abuliche politifche Beranderungen, wie die Staaten auf bem feften Laube. Auf ben ardbern Jufein, bie mebrere Stabte enthielten, entitanben auch gewohnlich to viele fleine Republifen, als Studte ba, waren, bie wieder Berbindungen unter fic gu errichten pflegten; von den fleinern, wo nur Gine Stadt fich fand, Beren Bebiet bie Infel ausmachte, bilbete jebe einen floinen Freiftast für fic. Jeboch bauerte bie Unabbangigteit biefer Infeln eigentlich nur bis auf die Beiten ber Berfertriege; benn feitbem die Athenienfer burd biefe am bie Spige bes verbundeten Griechenlands tamen, und: bie Berricaft bes Deers an fic riffen, murben biefe Jufelftaaten von ihnen unter bem Nahmen von Berbunbeten nicht viel beffer als Unterthanen behandelt; nur bas man ihnen ihre innere Berfaffung lief. - Unter ben Infeln jundoft um Griedenland find vorzuglich biftorifd mertmarbig :

- i. Corepra', Colonie von Sorinth, wegen feinet Seesmacht und seines Handels; worin es mit Corinth wette eiserte, und in viele Streitigkeiten und Artege gerieth; und auch eine Hauptursache an dem Ausbruche des Beloponuesischen Rrieges wurde. Um die Frit des Anfangs dibses Arteges kand Corepra auf dem Gipsel seiner Macht, es konnte damals allein eine Flotte von 120 Artegeschiffen ausschilten. Die Berfassung scheint, so wie in Cortinth, aristokratisch oder oligarchisch gewesen zu sepn; als lein nach den Persetriegen bildete sich eine demokratische Faction, woburch die bestigsten innern Unruhen entstanden, welche Corepra seinem Untergang zusührten.
- b. Alegina. Die kleine Infel ward nach der Dorifden Wanderung von Coloniften aus Epidaurus befest; machte fich aber bald von der herrschaft von Epidaurus log, und flieg fruh, einer der erften griechichen Staaten, burch

# II. Periode bis auf die Perfertige. 493

Sandel und Schiffahrt. Aegina rivalifirte lange mit Athens bem es, bis auf die Beiten ber Perferfriege, burch seine Seemacht überlegen war. Allein 485 burd Spemissiolles gedemutbigt, tonnte es sich gegen die damalige Uebermacht Athens nicht behaupten, und wenn es sich auch in der Folge 458 wieder unabbangig zu machen sucher, so wurde es dafür nur besto harter gestraft. Außerdem litt es bereits vor den Perserfriegen durch innere Unruhen, indem eine Aristofratische und Demofratische Faction sich mit großer Erbitterung verfolgten.

- ders Chalcis und Eretria, hatten jede ihre eigene innere Werfassung, die in beiden aristodratisch war; indem sich die Megierung in den Handen der Reichen (der hippobatae) befand; wiewohl in Sbalcis and Eprannen erwähnt werden. Seit den Perserkriegen kam Enhoen in Mbdangigkeit von Athen, welches zum Theil seine Busube von Lebeusbedurfnissen von dort erhielt. Der Druck der Athenienser machte die Euboeer zu Empörungen geneigt, und sie waren in der Folge bereit sich loszureißen, so oft sich eine Gelegenheit zeigte; wie 446, da Perisses sie der bestege, und wiederholt im Peloponnessichen Kriege.
- d. Die Eptlaben wurden zuetst von Ereta ans unter Mianos mit Colonien beseht. Vorher hatte sich ber Cartosche Wölkerstamm über dieselben ansgebreitet; der abet allmählig von Hellenen, meist Jonischen und Dozzischen Stamms, verdrängt wurde. Unter ihnen waren die beträchtlichten Delos, der Hauptplad der Jonier, das unter dem Schut des Apollo ein beträchtlicher Hanz belsort, und während der Perserriege 479 auch die Schaszsammer von Griechenland ward. Paros, berühmt durch seinen Marmor, und durch den Widerstand, den es Mistades leistete 489, wiewohl es doch darauf dasselbe Schicks salt mit den übrigen Inseln datte, indem es unter die

Digitized by Google,

Bothindfigfeit ber Athenienser tam. Die Berfaffung ber übrigen fleinern tennen wir nicht genau; jede berfelben enthielt eine Stadt mit ber Insel gleiches Nahmens; ber ren Gebiet ble Infel ausmachte.

e. Ereta. Die Einmohner von Ereta waren nicht blofe Sellenen, fondern gemifchten Urfprunge, wie Eureten, Pelasger, u. a., mit benen fich Sellenen vom Dorifden und Meolifden Stamm mifchten. ' In ber frubern Periode Datte Creta feine Ronige, unter benen Dinos um 1300, mabriceinlich zuerft herr ber gangen Infel, fein Bruber Rabamanth, und Idomenens und Meris nes, ber bem erftern mit auf bem Buge gegen Eroja folgte und fein Rachfolger ward, fo wie der lette Ronig Eteard um 800, nad bem bie Berfaffung republita nifd mard, am befannteften find. Bereits unter biefen Ronigen marb Ereta machtig gur Gee, und Minos wirb bas Berblenft jugefdrieben, burch feine Flotten bas Megeiiche Meet von Seeraubern gereinigt, Die Jufel befest, und die Schifffahrt gesichert ju haben. Die Gefengebung ber Cretenfer, die Lylurg großentheils gum Mufter gedient haben foll, wird ibm beigelegt. Allein bie Ungewißbeit, was bem Minos gebort ober nicht, ift bier noch viel großer als bei Luturg; vieles mas ibm als gesebliches Institut beigelegt wird, war wohl nur bloß alt Dorifde Sitte. Die Lage von Ereta, [bas ale Jufel feinen fremben Angriffen leicht ausgefest war, und bie Rabe von Megopten und Phonicien, fonnten unftreitig viel bagu beitragen, ben Reim ber politifden Auftur gu entwideln. Die Abidaffung ber fonigliden Regierung ideint burch innere Unruben bewirft ju fenn, benen Ereta auch unter ber Republifanischen Werfassung baufig ausgesett blieb. Sie entsprangen aus ber Gifersucht ber großern Stabte Gortona und Enoffus, bie, wenn fie einig maren, Die übrigen beberrichten, aber wenn fie in Streit geries then, auch bie Rube ber gangen Infel erichatterten, wobei die Stadt Epdonia burd ihren Beitritt auf diefe obet

# Il. Periode bis auf die Perferkriege.

ober jene Seite gewöhnlich den Ausschlag gab. Die burch Minos Gesete vorgeschriedene Ordnung des Privats lebeus, die der Spartanischen glich, war in allen Stadten der Insel einzesüdert; kam aber in diesen eber als auf dem Lande in Verfall. Jede Stadt hatte ihre eigene innere Versassing; jede hatte ihren Senat (yz-gevala), an dessen Spige 10 Aufseber (Koopa), die gistrate franden; die auch das Commundo im Artege hatz fen, welche die Exetensar zwar mit answärtigen selten oder nie, aber desso mehr nuter einander, sührten, wodurch ihre Versassung so mie, ihr Nationalsharatter, nothwend die verdendt werden muste.

Mubustit Creta, Rhodus, Cyptus, 1675, 4." Gleichfalls febr fleisige Compilationen. Doch baben die wom Guinuux in fin Autiq. Asiaticao 1728 fol. befannt gemachten Juschister ten neues Licht perbreitet. Sie find genust von:

Wer Creta.

: L. Coptus. Aud diefe Infel war und blieb von febr gemifchen Ginwohnern befeht, bie noch in Berobot's Beite : A after ihre Abfunft theils von Phoniciern, theils von Afri-Banern (Methiopiem), ... theils von Griechen aus Arfabien, Attifa, und ber Jufel Galamin, ableiteten, von wels den bie burd Center um 1160 geftiftete Stabt. Calan min eine Colonie mar. Es ift gewiß, daß in ben frubern Beiten bie Phonicier lange berrichendes Bolt auf ber Infel waren, benn in ber blibenden Berinde von Torus - emparten fic bie Coprier gegen biefe ihre Unterbruder, als Salmanaffar diefelben angriff um 720; und nach fine ben fich phonicifche Dentmablet auf, ber Infel. Seit bet Beit bis auf Die Perfifche Periode icheint gwar ein enges Berbaltnif, aber bod teine eigentliche Abbangigfeit von den Phoniciern ftatt gefunden zu haben. Bielmehr bilde= ten fich jest in den verschiedenen Städten det Infel meb-9 2

105

rere fleine Reiche, beren man nachmals 9 gablt, bie unter Amafis um' 550 ben Megoptern, und unter Cambpfes um 325 ben Perfern tributair wurden, jedoch fo, baf fie ibre Ronige behielten. Babrend ber Perfifden herricaft nahmen bie Epprier oftere an ben'Emporungen gegen bie Perfer Untheil; befonders die Ronige von Salamis, bie iest bie michtigften wurden. Goon im 3. 500:'trat One filus auf bir Geite ber rebellirenben Bonfer, marb aber beffegt. In ben nun folgenden Berfifch spriechifden Arlegen wurde Epprus von den verbandeten geiechichen Alotten diter angegriffen, (wie 470 von Paufinies, und unter Evagoras I. 449 von Cimon, der bei ber Belagerung von Citium ftarb); bod warben ble Perfer hicht pon bort vertrieben; und icheinen fic auch nach bem Erieben 449 behauptet gu baben. Unter ben nachfolgenben Rouigen von Galamin war Evagoras II. gmifchen ! 200-300 Bert von bem größten Theil ber Infel: mußte aber, als in bem frieben bes Auteleibes 387 Copern ben Berfern überlaffen warb, noch einen beftigen Rrieg mit Diefen fahren, worin er nur Galamin bebielt. Enblich nabmen auch bie Coprier wieber 356 an ber Empirung ber Phonicier und Aegopter Theil; worauf bie Verfer eine Armee unter ber Anfahrung eines jungern Evag o. ras, ber von feinem Obeim Protagoras, vertrieben mar. und bes Athenienfers Bbochnu gegen fie foidten, bie Salamis belagerten. Die Sache mard indes durch einen Bergleich beigelegt. Die 9 fleinen Reiche auf ber Infel bauerten übrigens bis auf Alexander's Beiten fort: anf beffen Geite fie 332 freiwillig mabrend ber Belage. sung von Eprus traten, worauf Epprus bei ber Racebomifchen Monarchie blieb.

#### 4. Befdicte ber griechifden Colonien \*).

RAOUL ROCHETTE Histoire critique de l'etablissement des Colonies Grecques. Par. 1815. Voll, IV. Die ausfahrlichte Behandlung bes Segenstandes. Sie umfaßt nicht blos die hellenischen, sondern auch die fruhern Pelasgischen und spätern Wacedonischen Colonien. Biel Gelehrsamteit; abet wenig Eritit der Quellen.

Geographische und hifterische Radricten bie Colonien ber Grieden betreffent von D. S. Zegewisch, Altona 1802. 2. Cine turze Urberfict bes Gegenkanbes.

St. Cnorm de l'état et du sort des Colonies des ancients penples. Paris 1786. Scht fchabbate Ethiuterungen.

Eolonien ausgeführt, als die Griechen; und diese Solonien find in mehrerer Rücksicht so wichtig ges worden, daß man die frühere Weltgeschichte im Ganzen gar nicht übersehen kann, ohne Kenntnist von ihnen zu haben. Denn an ihnen hängt nicht nur großentheils: a. die Geschichte der Bisdung des Mutterlandes; sondern auch b. die Geschichte des früheren Welthandels; so wie auch o. einzelne dieser Pstanzstädte so mächtig geworden sind, daß sie den größten Einstuß auf politische Geschichte batten.

2.

<sup>2)</sup> Bu leichteres Ueberficht wird bie Gefchichte ber Colos nien auch fofort burch ben folgenben Beitenum burch= geführts

# 198 Dritter Abschnitt. II. Periode.

- Die Colonien ber Griechen, von benen hier die Rede ist, sind die, welche von den Zeisten der Dorischen Wanderung die herunter auf die Macedonische Periode von den Hellenen gestisstet worden sind. Daß bereits vor den Zeiten jener Wanderung Pelasgische, vielleicht auch hell senische, Colonisten nach Italien übergegängen sind, läßt sich zwar nicht bezweiseln; allein iheils ist das Genauere davon ungewiß; theils bleiben diese auch späterhin nicht mehr Griechen. Die spätern Macedonischen Pflanzstädte aber waren von ganz anderer Urt.
- 3. Der Stamm ber Hellenen verbreitete fich gleichmäßig, sowohl nach der Oftseire, als nach der Westseite von Griechenland; doch blies ben die Niederlassungen der Griechen auf die Ufer des Mittelmeers und des schwarzen Meers beschränkt. Ihre Hauptcolonienlander waten bier in D. die Kusten von Klein: Usien und Therien eien; und in W. die Kusten von Unteritätien und Sicilien. Sinzelne Pflanzstädte aber sans den sich auch an den Ufern der meisten übrigen tänder zerstreut.
  - 4. Auch die Griechischen Colonien wurden theils ans politischen Grunden, theils des Handels wegen gestiftet. Das Erste gilt fast ohne

Ausnahme von allen Pflanzstädten, welche das Mutterland felber anlegte; das Andere von denen, die wiederum Tochter von Pflanzstädten waren, welche durch ihren Sandel sich schon aufgeschwungen hatten; — und fast alle Griechische Colonien sind mehr oder weniger Handelsstädte geworden, wenn ste auch bei ihrer Anlage nicht dazu bes kimmt waren.

4. Das Berhaltniß zwischen ben Colonien und ben Mutterftabten beftimmte fich fcon großens theils burch die Beranlaffung ber Anlage. eine Stadt butch migvergnagte ober vertriebene Emigranten gestiftet wurde, fand icon von felbft feine Abbangigfeit ftatt; aber auch felbft bet Hanbelscolonien war biefe Abhangigkeit nur febr fchwach, und niegenbe leicht von Dauer; weil es ben Mintterftadten , wenn auch nicht an gutent Willen, boch an Rraft fehlte, fie ju behaupten. Allein eben burch biefe Unabhangigfeit fo vielet Pffangftabte, Die fast ohne Ausnahme in ben gludlichften Begenben ber Erbe, unter bem fcom ften himmel angelegt, und burch ihre Lage felbft aur Schifffahrt und gum Sandel aufgeforbert mas ren , mußte bie Cultur ber Sellenischen Mation überhaupt nicht nur bie größten Fortichritte mas den, fondern and eine Bielfeitigfeit erhale M A ten.

## bod Pritter Abschnitt. If. Periode.

ten, wie fie die Cultur keiner andern Mation der damaligen Welt erhalten konnte. Welche Maffe, besonders von politischen Ideen, niufte nicht de in Umlauf kommen, wo unter mehreren Hundert Pstanzstädten sich jede ihre eigene Verfassung bildete!

6. Die alteften, und auch in mancherlei Rudficht die wichtigften Diefer Colonien, was ren die lange ber Weftfufte von Rleinafien, pom Bellefpont bis gu . ber Grenze Ciliciens. Sier hatten fich feit dem Trojanischen Rriege, in bem man mit biefen landern befannt geworden mar, hellenen von ben brei hauptfidmmen, Meoler, Jonier und Dorier, niedergelaffen. Sie murben bie wichtigsten fur ben Bandel; und indem jugleich epische und lyrifche Poefie bier in bem Baterlande des Somers, (des Baters ber griechischen Cultur); bes Alfaus und der Sape pho, ibre erften und ichouften Anofpen entfaltete, erhielt von hieraus auch die afthetische Bildung der Mation felbft im Mutterlande ihre erfte Riche 1ung.

<sup>1.</sup> Die acolischen Colonien. Sie wurden am erften gestiftet, um 1124, und scheinen eine Folge der Dorischen Wanderung gewesen zu sepn, indem sie während sener großen Bewegung in Griechenland angelegt wurden. Die aus dem Peloponnes verdrängten Pelopiden, Drestes, soin Sohn Penthilus, sein Entel Archeland und Urentel Grais, waren nach einander die Ansührer des Buges,

Juges, ber ein langfames Worruden gu Laube bis gum Sellespont, und zwar in mehreren Saufen war, benen fich allmablig Boeotier und andere aufchloffen. In Affen occupirten fie einen Theil ber Ruften von Diffen und Carien, welcher Strich baber Meolis bieß: und que ferdem bie Infeln Lesbos, Tenebus und Sefatone nefus. Um feften Lande, in ber nach ihnen genannten Landichaft Meolis, erbauten fie ambif Stabte, morunter Come und Smprua bie pornehmften waren, welche lettete Stadt aber nachgebends an die Jonier tam. Ibre Sauptniederlaffungen waren auf der Infel Lesbos. auf ber fie 5 Stabte bewohnten, unter benen, fo wie unter allen ibren Colonien, Mitvlene bie wichtigfte war. Auch batten fie fich landeinwarts bis an ben 3ba. ausgebreitet. Alle biefe Stabte maren jede für fich, und batten ihre eigenen Berfaffungen; wovon wir nur fo viel miffen, baß fie manden Ummaljungen unterworfen maren, bie man ofters baburch ju ftillen fuchte, bag man unumforantte Beberricher unter bem Titel Mefpmnetae, auf gemiffe Beit, ober auch auf Lebenszeit mabite, unter benen um 600 Bittafus in Mirvlene, bet Beitgenoß ber Cappbo und bes Altaus, am befannteften ift. Ihre Unabbangigfeit bauerte bis auf Eprus, (außer bag Smprna bereits um 600 von ben Ludern eingenommen und gerftort, und erft nach 400 Jahren von Untigonus wieder aufgebaut mard; wo die blubende Deriode beffelben erft aufangt.) Die Stadte auf dem feften Lande mußten fic ben Perfern unterwerfen; nicht aber die Infeln. Ginen fortbauernden Bund hatten bie Meolifchen Stadte nicht; nur in einzelnen Sallen giengen fie gemeinschaftlich ju Rathe. Mitvlene, bas fie als ibre Sauptstadt betrachteten, ift allein unter ibnen burd feinen Sandel und feine betrachtliche Seemacht reich und machtig geworben. Dennoch marb es 470 Athen tributar; und mare, als es 428 mahrend bes Beloponnefifden Krieges abfiel, und wieder eingenom-98 5

men warb, beinahe von ben Athenienfern gerfibrt worben.

2; Die Jonifden Colonien. Gie murben gwar fpater gestiftet, maren aber auch Kolge ber Dorifchen Banbes Die burd die Achder aus bem Peloponnes vertriebenen Jonier hatten fich nach Athen gezogen, von wo fie nach 60 Jahren um 1044 unter ber Anfahrung bes Relens und anderer Sohne bes Cobrus nach Affen binüberschifften. Dit ihnen verbanden fic aber aud Ebebaner , Phocenfer , Abanter aus Enboea, und andere Grieden. Gie befesten in Afien Die S. Rafte von Lp. Dien' und Dr. Rufte von Carien; bie von ihnen ben Rabmen Jonien trug, nebft ben Infeln Samos und Chios. Sie erbauten bier 12 Stadte auf dem festen Lande von D. nach G.: Phocaea, Erpthrae, Clagomene, Reos, Lebedus, Colophon, Ephefus, Priene, Mpus, Diletus; auf ben Infeln aber Samos und Chios. Sie alle batten ein gemeinfcafts lices Beiligtbum, ben Tempel bes Reptuns Danis: nium auf dem Borgebirge Drocale, wo fe ibre Refte feierten, und aber gemeinschaftliche Angelegenbeiten fic berathichlagten. Dabei mar aber jebe Stadt unabbangig für fic. Gie behaupteten ibre Unabbangigfeit bis auf Die Beiten ber Dermnaben im Lobifchen Reich, und ber Berfer, welchen fie fic unter Eprus unterwarfen. Doch behielten fie unter ben Perfern meift ibre innere Berfaffung, und mußten nut Eribut bezahlen. Allein fie nugten jede Belegenheit, fic bavon gu befteien; und baber wird ihre Gefcichte in bet folgenden Veriode auf bas genanefte in bie Befdichte Griedenlands vers flochten. Die innere Berfaffung mard amar icon frub in allen republikanifd; allein auch fie waren nicht nur beständigen Factionen, fondern auch oftere einzelnen Eprannen unterworfen. Unter benen auf dem feften gande find Miletus, Ephefus und Bhocaea die merts wurdigften. Miletus warb unter allen bie größte

Sandeleftabt. Gie war icon burd bie Carier vor ber Fontiden Cinmanderung gegründet, warb aber erft burd - Die Jouier reich und machtig. Ihre blubenbfte Pertode war swifden 700 und 500, in welchem Jahre fie an ber Emporung bes Ariftageras gegen bie Perfer Theil - nahm, und dafur von biefen 496 gerfidrt warb. Geite. bem ward Milet: nie wieber bas, mast es gewefen war. In jener blubenden Periode aber war Milet nach Eprus und Carthage bie erfte Sandeleftadt ber Belt. Seebandel gieng vorzugeweise nach bem fomargen ... Me er und ber Palue! Maooris; beren Ufer an allen Seis ten mit ihren Colonien (beren fie nach einigen Berichten über 2 700 geftiftet baben foll,) befest maren. Durch Solfe bies fer Offangftabte sog fie ben gangen Sandel bes Rot= bens, mit Betreibe, getrodneten Rifden, Gflaven, und Delimert an fic. 3br Landbandel gieng guf ber gro-3... Ben Seerftrage, bie bie-Perfer anlegten, bis tief ine inmerfte Aften. Sie: batte vier Safen, und ihre Seemacht war fo beträchtlich, baß fie oftere allein Rlotten von 80-100 Kriegsichiffen ftellte. - Phocaea. Die blubenbe Deriode desselben war gleichzeitig mit ber von Milet; enbigte aber mit bem Unfang ber Verferberricaft 340, weil Die Mhogacenfer, um fic der Verfifden Oberberrichaft ju entzieben, ihre Baterftabt lieber verließen, und nach Corfifa auswanderten, wiewohl bod bie balfte von ihnen fic wieber bebachte und gurudfehrte. Phocaea batte ben ansgebreitetften Seebandel unter allen griechifchen Stabten, befonbers nad Beften, fo wie bie Dileffer nad- Morben. Ihre Schifffahrten giengen bis nach Gabes; und bie Ruften von Stallen, Gallien, und bes fonbers Corfila, murben nicht blog von ibnen befincht, . fonbern fie ftifteten bort auch Colonien, wie Alalia, in Corfita, Etea, in Station, und befonders Daffis lia an ber Gallicen Rufte. - Ephefus. Die Stadt mar auch icon von den Cariern angelegt, ward aber mit Joniern befest. Sie behauptete ihre Ungbbangigteit bis auf

auf Croefus, ber fic um 360 ihrer bemachtigte. Die Berfaffung war Ariftofratifo; die Regierung war in ben Banben eines Cenats (yepovela), bem Magistrate feximarroi) jur Geite fanden. Die vormalige fonigliche gamilie bebielt indes noch gewiffe Borrecte. Epbefus warb vie fo beträchtliche Sandelsftabt, ale Phocaea und Dis let; es war am berühmteften burd feinen Bempel bet i Diana, ber 355 von Beroftrat in Brand geftedt, abet alsbann prachtiger wieber aufgebant marb. Die blubenbe Beriode von Ephefus icheint überhannt erft um diefo Beit angefangen ju haben; als bie von Milet nub Phocaca icon lange aufgebort bette. Denn im Dacebonifchen fowebl als Romifden Beitalter ward Ephefus als Die erfte Stadt von Rlein : Affen betractet - Unter ben Infelftabten marb Samos burd feinen Sanbel und feine Sees macht die wichtigfte. Der glangenbfte Beitraum beffelben war unter bem Epraunen Polyfrates 540-523, ber feine herricaft über bas Deer und die benacharten tleinen Infeln verbreitet batte: Allein als fein Bruder Splofon fic burd Salfe ber Berfet 517 ber Infel bemachtigte, warb fie fast ganglich verwaftet. Balb baranf Tam Samos in Abbangigfeit von Athen, bas bafelbit aso eine bemofratifche Berfaffung einführte, und es im Ariege mit Sparta jum Standplas feiner Truppen und Alotten machte. - Chios gab Samos an Macht und Reichthum wenig nad. Es fam mit ben abrigen Joniern unter Perfifche Serricaft, und war fo michtig, bag es 500 bei bem Anfftand bes Ariftagoras 98 Kriegsschiffe an der verbundeten Rlatte ftellen tounte. Rach ber Rieberlage bes Serres 469 trat es zu dem Atheniensischen Bunde, wovon es im Deloponnesichen Rriege 412 fic loszureifen fnote. Ihre Macht jur Gee war and noch bamale betrachtlich; und fle baben bas große Loba nicht burd ibr Glad übermatbig geworben an fenn.

G. RAMBACH de Mileto ejusque coloniis, 1790. 4.

3. Die Dorifchen Colonien. Gie wurden auf bem Continent; von Borderaffen an ber Sabtafte von Carien, und angerbem auf den Infeln Cos und Rhobus gestiftet: murben aber fpatet ale Die Jonifchen, und mar burd allmidblige Ginwanderungen - angelegt. Dorier fdeinen fic nebmlich vom Peloponnes aus allmide lig uber bie Infeln bes Mrchipels bis gu ber Rufte Mfiens betbreitet in haben, an ber fie ble zwei Stabte Salle Betnaffus und Entbus, fo wie auf Rhobus bie Stebte a Belpffus, Camiens und Lindus, und auf Cos Die Stadt gleiches Rahmens erbanten. Diefe 6 alten Dorifden Colonien batten fo wie Die Jonier ein gemeith .: faftlifes Seiligthum, ben Tempel bes Apollo Erich pins, mo fie ibre Refte feierten, urd ihre Berathfola. gungen bielten, von welchet Gemeinschaft aber Salis Tarnas nachmale anegefchloffen wurbe. Bis auf die Derfifde Deriode blieben fie unabhangig. Die Berfaffungen ber einzelnen Stabte maren aber großen Berandes rungen unterwotfen; indem bie von Enibus aus eines Dligardie in eine Demoftatie, (ungewiß mann?) vermanbelt marb; Salitarnaffus aber ofters unter ben Ronigen pon Carien frand, unter benen Maufolus und Artemiffa befannt find. - Die brei Stadte auf Rhobus foeinen nicht febr gemachfen gu fen; affein nach bem Einfalle bes Berres in Griechenland 480 marb erft die Stabt Rhobus erbaut, die bald bie abrigen verbun-Felte: beren blubenbe Beriode aber boch erft in bie Beb ten nach Alexander fallt. In bem gangen frabern Beitraum tonnten die Dorifden Pflangftadte fo wenig als Die Meolischen an Reichthum und Umfang ihres Sandels mit ben Jonifden fic meffen.

7. Auch die Raften der Propontis, Des fomargen Meers und der Palus Macotis, was ten mit griechischen Pflangftabten befest. Sie waren

## 206 Dritter Abschnitt. H. Periode.

waren beinahe alle Colonien ber einzigen Stadt Milet, wurden aber alle selber bluffende Handelsstädte. Wenn sich auch die Zeit der Stiftung von jeder nicht bestimmt angeben faßt, so muß se doch überhaupt zwischen 800-600 fal, sen. Sie waren nicht bloß Herren der Schiffsahrt auf dem schwarzen Meer; sondern werbreiteten ihren Handel auch durch das ganze südliche Anskand, und dstlich bis zu den Ländern jenseit des Caspisschen Meers, oder bis nach der großen Buchanei.

An der Propontis lagen Lampfalus, (nabe am Hellespont) und Cizplus auf einer Jusel, die aber durch Brüden mit dem festen Lande zusammenhieng. Sie wat zwar eine der schönsten und blübendsten Städte Assens, aber nicht eber als im Römischen Zeitalter, und durch Begünstigung der Kömer. Ihr gegen über am Ehracisschen User Perinthus, das nachmals Herallen bieß; und am Eingauge des Bosporus Ehracistus Byzantium, und ihm gegenüber Chalcedon. Das Gedeiben aller dieser Städte zeigt, wie gut man die Pläte zu der Anslage von Colonien zu mählen wuste.

Burne Antiquites Byzantina, Commentationes duas. 280g.
Die erfte enthalt die Bruchftude ber altern Gefcichte von Byzang.

Colonien am fowarzen Meer waren: am Subufer in Bithonien heruklea, im Lande ber Warpanbini. Es behauptete seine Republikanische Berfassung, aber unter einem häusigen Ramps und Wechsel ber Oligarchischen und Demokratischen Parthet bis um 370, wo ber Sieg bet bemokratischen Faction einem Kprunnen Clearchus ben Weg babnte, ber ben Senat (Books)

androttete, und beffen gamilie, auch nach feiner Ermetbung burd zwei Schuler bes Plato, die Berricaft lauge Beit bindurd bebielt. - In Paphlagonien Ginope, Die madtigfte aller Griedifden Pflangftabte am fcmargen Meer, die lange Beit die herrschaft beffelben behauptete. Ihre Freiheit und Unabhangigfeit bauerte bis um 100 v. Cbr., wo fle unter ber herrichaft der Ronige von Pontus, und dann ber Romer gerieth. Ihr Sanptnahrungssmeig war ber Fang ber Zugfische (andauvous), bie ans der Palus Macotis famen, und laups bem Guduferbes fdwargen Meers nach bem Bosporus Thracicus 30s gen. - In Pontus Umifus, bie mit Ginope gleiche Schidfale batte; und von bet Erapezus wiederum eine Colonie mar. - Un ber Dftfufte bie Stabte Phafis und Diosturias, die fo wie Phanagoria die Sauptmartte bes Stlavenbanbels, und in ber Macedonifden Periode auch ber aber ben Orus und bas Cafpifche Deer tommenden Indifden Produite, waren; Muf ber Chersonesus Taurica Bantitapaeum, Saupta fabt bes theinen griedifden Reichs Basporus, beffen Romige (unter benen Spartalus um 439; und befonders - Lenfon um 350 befannt find) Berbundete Athens mas ren; bis Mithribat ber G. feine Berricaft bort grunbete. En ber Morbfufte, im Innern ber Palus Mangtis, bie Stadt Canais, an bet Mundang bes fluffes gleiches Nahmens, fo wie Dlbis an ber Munbung bes Bornftbenes. Diefe Plate, befonders Olbia, maren von ber größten Bichtigfeit fur ben inlanbifden Sanbel, ben von bort aus, fowohl nach Rorden, els auch nach Often bis mitten in Afien, getrieben wurde. - Die Colonien an ber Beftfafte, wie Apollonia, Comi, Salmm beffus, wurden weniger berühmt.

8. Die Kuffe von Thracien und Maces Donien langs bem Aegeischen Meer, war gleiche falls

Digitized by Google

falls mit Griechischen Cosonien befest; die von verschiedenen Stadten, besonders Corinth und Athen, angelegt waren. Besonders suchten die Athenienser, als sie in den Perferkriegen die Herrsschaft des Meers errungen, sich dort recht sest gusesen; eben deshalb aber wurden die dortigen Stadte auch in die Handel und Reiege verstochten, welche die Eisersucht zuerst zwischen Stant und Maszedonien unter Philipps Regierung, erregte.

Un ber Ebracifden Rufte bie Chersonesus Thracica langs bem Sellespont, die als Schluffel gu Europa betractet murbe, mit ben Dertern Seftus, Carbia und Megospotamos; fo wie weiterhin bie Stabte Maronea und Abdera, eine Colonie von Tros. -Allein viel beträchtlicher waren bie Stabte an ber Das cebonifden Ruftet Emphipolis, Chalcis, Dlyn thus und Potibaea. Die erfte wat eine Colonie pon Athen, angelegt um 464, welches fie aud in ber Abbangigfeit gu erhalten fucte. Chalvis war eine Colonie von ber Stadt gleiches Rabmens, in Enboes. Es warb 470 abbangig von Athen: allein 432 manberten Die Cinwohner, als fie gegen Athen fic emporten, freiwillig nad Dlynth. - Divnthus trug feinen Rabmen . pon bem Stifter, einem Sobne bes herfules. Es geborte nachmals gu ben machtigften Stabten in Efracien, bod murbe es ben Atheniensern tributait. Gleichwohl blieb es eine blubende Stadt, und nahm an ben Rries gen amifden Athen und Evarta Antheil; bis es 348 von Whilipp pon Macedonien eingenommen und gerftort murbe. - Potibaea mar eine Colonie von Corinth; von wo inbello Magistrate (emonusodoyos) binge biat murben. Maein

- gliefen ale es nach den Berfertriegen Athen tributate warb, 1000 und 431 fich emporte, mußte es fich an Athen ergeben, und nach Bertreibung der Einwohner ward eine Atheniens fiche Colopie bingeschicht. Es blieb unn Athenienfich, bis 358 Philipp fich deffelben bemachtigte.
- 9. Die Griechischen Pflangftabte weftlich von dem Mutterlande find fast ohne Musnahme fpater gestiftet, als bie um bas legeische und fowarze Deer; fie blubten aber nicht weniger auf; und wenn gleich ihr Sandel feinen jo großen Ume fang ethielt, fo war er boch nicht weniger ges winnreich. Gie tamen baber jenen nicht nur an Reichthum gleich, fonbern übertrafen fie jum Theil noch an Macht; fo wie fie auch größtene theils burch weise und bestimmte Gefengebungen bor jenen fich auszeichneten. Die Beit der Unlage ber mehrsten fallt zwischen 750 und 650, alfo in ben Beitraum, wowin bem Mutterlande fich bie Stadte burchgefends ichon republifanifirt batten, und es baber an innern Unruben, und burch biefe an Beranlaffungen gum Answandern, nicht feblen Fonnte.
- neiften und die beträchtlichten berfelben waren um den Meerbufen von Larens angelegt; sie zogen sich aber and an det B. Rufte Nailens die nach Neapel binauf. Sie waren theils von Dorifdem, theils von Adischem, theils von Jouischem Stamm, und sie nuterschieden sich durch den Character ihrer Berfasiengen, die bei den

Dorifden Pflangftabten gewöhnlich mehr ariftofratifice bei ben Abrigen bingegen mehr bemofratifc waren; wiewebl es bei ben mancherlei Abmechfelungen, bie biefe Berfaffungen erlitten baben, Taum möglich ift, etwas bate über im Allgemeinen weiter gu bestimmen, als nur in fo fern man auf ibre frubeften Belten fiebt. Dorifden Urfprungs maren Carent, mit feiner Colonie Senetlea. und Brundn (ium. Acifchen Urfprnuge maren Sp. baris' und Eroton, nebft beffen Colonien Laus, Metapontum, Pofibonia, bas miederum Ecring Cautonia und Pandofia ftiftete. Imifchen Ury fprungs waren Eburii, (an ber Stelle mo Spbaris geftanden batte), Rheginm, Clea, Enmae und beffen Pflangftabt Deapolis. Und als Meolifche Stadt tand man Lotti Epizephorii aufeben, eine Colonie. ber Lotri Diolac

Die mertwurdigften biefer Stabte fur allgemeine Gefoidte find: . Carent, geftiftet von ben hatthe niis aus Sparta um 707. Es führte viele Riege mit den benachbarten einbeimifchen Bollerichaften, ben Deffapiern, Lufanern u. a. und mard eine ber reichften und machtigften Seeftabte. Die blibenbfte Periode von Carent fcheint swifden 500-400 gemefen ju fepn. Der gu große Reichthum erzeugte feitdem eine llephigleit, Die den Beife bes Bolts erichlaffte. Doch behielt Sarent feine Unabhangigfeit bis 273, wo es in Die Dewalt der Romer nad dem Ariege mit Pprrous gerieth. Die Verfaffung mae urfprunglich eine gemäßigte Ariftofratie, die furs nach ben Perferfriegen 474 in eine Demofratie ausartete, Die abet boch burch weise Beschräufung gemilbert fenn muß. Tarent batte feinen Senat (Boudon), ohne den fein Rrieg befoloffen werden tonnte; mut Magiftrate, Die jur Saifte durche Loos, aur Saifte burd bie Stimmenmehr= beit in ben Bolteverfammlungen gewählt murben. . Unter feine berühmteften Burger gebort ber Ppthagorder . " Ardutas, den feit 290 als Felbberr und biofie Dagiitrate:

firetsperson bfters an der Spipe des Staats stand. Die Gorm der Berfassung, scheint die auf die Romische Periode gedauert zu haben, obgleich der Geist des Bolls durch eine, fast unglaubliche Ueppigleit gar fehr verderdt war.

b. Eroton, gestiftet 710 von ben Achgern unter Aufubrung bes Dryfcellus aus Abppe in Achaja. Die Stabt muß foon in bem erften Jahrhundert ihrer Eriftens febr gemachfen fepn; benn in der Schlacht bei Gagra gegen die Lofrier, mabricheinlich um 600, tonnten bie Eroton iniaten 120000 Mann ftellen. Auch bie Rieberlage bie . fe bier velitten , fceint fie nicht auf lange Beit ge-"C'fonnicht au buben ; benn 510 folngen fie mit einer faft. gleichen Macht die Sphariten, und gerflotten ihre Stadt. Die urfprungliche Berfaffung war ohne Bweifel eine gemagigte Demotratie, beren genaue Gintiotung wir aber niche fennen. Reformator ber Sitten und der Berfafe 1 fung fewehl von Eremn ale mehreren Stallich : griechia fchen Stabten murbe Dothagoras, bet um 540 nach Eroton fam, und bout ben nach ibm genennten Bund. ober geheime Berbindung, errichtete, beren Swed wohl . nicht Bauf , eine Beranderung ber gorm ber Berfaffung . in ben Italifden Stadten, fondern auf die Bilbung von 3. Mannern gieng, bie fabig moren, bas Staaternder an Diefe Reform und ber Einfing der Bothago. fibren. rder banerte etma 30 Jahre, als ibr Orben bas Soids fal batte, bem nicht leicht eine gebeime Befellichaft ente gebt, beren Mitglieber politifche 3mede haben. 28abrfceivlich etwas nach 510 warb er burch die bemokratis fche Raction unter Enlon gerftort. Die golge bavon mar eine allgemeine Unarcie fowohl in Eroton, wo fich um 494 ein gewiffer Clinias jum Eprannen aufwarf, wie in ben abrigen Stadten, Die indeß burch Die Bermittelung ber Achder geftilt murbe; moranf bie Achdis fchen Colonien nicht nut die Gefete ihrer. Mintterftabte annahmen, fondern auch balb nachher einen Bund im Tempel bes Jupiter Somorius erricteten um 460, D 2

63

un beffen Spite Eroton, bas fich fest foon wieber bol, geftanben ju haben fceint. Diefer gladliche Buftanb bauerte bis ungefähr aco. Denn feitbem bie Souige von Spraftit ibre Angriffe auf Grofgriedenland anfiengen, ward Croton wieber von ihnen angegriffen, wie 389 von Dionps I., und um 321 und wiederum 299 von Mgathee fles; worauf es nach bem Rriege mit Borrbus 277 abbangig von Rom ward.

c. Spharis ward um 720 gleichfalls von Achdern, bie aber mit Eroegeniern vermifdt waren, geftiftet. Es ftanb bis 510, ba es von Eroton gerftart warb. Es wurde foon balb nach feiner Stiftung eine ber arbiten, volls reichften und appigften Stabte, fo baf bet Lunud bet Sobariten jum Gurichmert wurde. Auf bem bochften Gipfel icheint Spharis von etwa 600 bis 550 gestanben gu Baben; es Satte bamals ein beträchtliches Beblet, bas A benachbarte Billerichaften und 25 Gtabte ober Derter umfafte. Die große Fruchtbarteit bes Bobens, und bie Erthellung des Burgenrechts an alle Fregube., permehrte Die Bevofferung; fo bag Spbavis in bem Ariege gegen Ereton 300000 Manu foll gestellt baben. Der große Reichthum, ben fowohl Spharis als bie aubern Stabte Diefer Gegend befagen, floß mabriceintich, (wie wir es von Agrigent gewiß wiffen), aus bem großen Sanbeisvertebt, theile mit Afrita, theile mit Gallien, befonders. mit Del und Bein. Die Retfaffung von Spharis mar auch mabritbeinlich eine gemäßigte Demotratie, bis gegen bas Babr 510 fich ein gemiffer Telp's bet Settfcaft bemachtigte, indem er 500 ber Optimaten wertrieb, bie nach Eroton fiben. Als die Erotoniaten fich theer annahmen, und die Sphariten bie Befanten ber Erstoniaten tobte: ten, entftant ein Rrieg gwifden beiden Stabten, ber 510 mit der Mieberlage der Sphariten, und bes Berftorung ibrer Stabt endinte.

d. Thurif, 446' neben dem alten Spbarts von Athen · 4 ans geftiftet; wiewohl bie Einwohnet-febr gemiffct maten :

reng welches Anfange Beranlaffung gu vielen innern Unruhen gab , indem man über die mabren Stifter fritt, bis die Stadt burd bas Delphische Dratel 433 fur eine Colonie bee Apollo ertiket marb. Die Berfaffung war Aufangs eine gemäßigte Demofratie; allein fie ertete bald in eine Oligarcie aus, indem die miteingemanbers ten Samilien der Sphariten fic ber herrichaft und ber beften Ranbereien bemachtigten. Doch wurden biefe wieber verbraugt, und Aburit much burd ben Buffus vieler neuen Coloniften aus Griedenland, und exhielt eine beffere Werfaffung burd bie Unnahme ber Befehe Des Charondas aus Entana. Ihre Samptfeinbe batten die Thurier an den Lufanern, von benen fie 390 beffegt Die wiederholten Angriffe berfelban nothigten fie, 286 bei ben Romern Cous ju fuchen, meguber fie aber balb nachber von ben Parentinern augegriffen und gefchlagen wurden. Thurit gerieth unn in Rowifde Abhangigleit, und nachdem es fehr in ben Carthagifden Rriegen gelitten hatte; warb julest 190 eine Momifche Colonie bingeführt.

e. Latti Epizephprii. Wenn über ibre Abfunft geftritten mirb, fo liegt ber Grund, wie hei ben meis Ren, übrigen Stabten, thuild barin, baf ofter Coloniften bingeführt murben, theile bag bie bingeführten aus einem Gemifd mehrerer guedifden Stamme boftane ben. Die Daustcolonie wurde 683 von ben Lotris Das-Lis bingeführt. Rad großen innern Unruben erbielb Lotri um 660 einen Befengeher an Balentus, beffen Einrichtnugen ther 200 Jahre unverandert bestanden. Die Verfaffung war Ariftefratife, benn 100 gamilien hatten bie Bermaltung in Sanden. Der bochte Magiftrat .. Dief Cofmopolis, Der Genet bestand aus 1000 Mit glichern, und man mabrideinlich ein Auslichus ber Burgericaft, ber bie gefetgebende Gewalt gang ther gum Sheil bejaß. Die Erhnitung ber Befege war ben 9 p meshwigens wie in anbern griedifden Stabten,

Digitized by Google

## Dritter Abschnitt. H. Periode.

Abertragen. Lotrt murbe gwar feine fo reiche und fivige Stadt, als die porberermabnten, allein es gelonete fich Dafur burd bie guten Sitten und bas rubige Berbal= ten feiner Burger ans, bie mit ihrer Werfaffung gufries Die blubende Periode ber Stadt banerte den waren. bis auf die Beiten von Dionys II., ber, als er 356 aus Sprains vertrieben wurde, fich mit feinem Anhange nach Lofri flüchfete, (von woher feine Mutter mar,) und bie Stadt burch feinen lebermuth und Bugelfofig-Feit feiner Sitten ju Grunde richtete, wofir fic Die Lofrier nach feiner Rudtebr nach Gorafus 347 an feinet Ramifie rachten. Seitbem behauptete Lotri feine Unabbangigfeit wieder bis auf die Beiten bes Bortbus, ber 277 eine Befagung bineinlegte, welche bie Lotrier aber umbrachten, und auf Romifche Seite traten, aber von Porrbus 275 noch ausgeplundert warben. Geit ber Beit blieb Lofri ale verbundete Stadt abbangig von Rom. litt aber febr im zweiten Dunifchen Kriege.

f. Rhegium, gestiftet von Chalcis in Euboea 668. Die Berfaffung war auch bier Ariftofratifc, indem bie pochte Gewalt in ben Sanben eines Rathe von 1000 Drannern war, bie nur aus Deffenischen Kamilien genomimen wurden, welche fic bafelbft mit ben etften Anbanern niebergelaffen hatten. Daraus entftand eine Dligardie, durch welche fic 494 Anarilans ben Beg gur Affeinhertschaft babnte, worin ibm and 476 feine Cobne folgten. Als fie 464 verbrangt murben, ente ftanden Unruben, Die nach einiger Beit burch bie Annahme ber Gefete bes Charonbas geftillt murben. Rbegium genoß nun einer gludlicheren Periode, bis es 392 von Dionys I. erobert und gerftort marb. Dionys II. Baute es amar einigermaßen wieder auf; allein 281 bes machtigte fic ber Stabr eine Romifde Legion , die ber Befabling wegen bingeidict mar, und etmorbete bie Einmobnet. Gie mutben gwat 271 bbfut mit bem Code beftenft: allein Rhegium blieb nun in der Romifcen Abbinginteit.

g.

change. Enmae, bereits um 1030 von Chelcis in Enboen 2: goftiftet. Soon frub erreichte biefe Stabt einen boben Grab von Dacht und Boblftand, indem fie fowohl ein betrictlides Bebiet, als auch eine anfehnliche Geemacht batte, und Stifterin von Regnolis und Banele (ober Meffana) in Gicilien marb. Die Berfaffung war eine gemaßigte Ariftofratie, Die aber um 544 burch ben Eprannen Ariftobem gefturgt marb; nach beffen Ermorbung inbest die alte Berfaffung wieber bergeftellt Eumae warb bfter von ben Italifden Bolters icaften angegriffen, wie 364 von ben vereinten Etrus. fern und Dauniern, bie es beffegten ; fo wie es 474 . Die Etruster gur Gee foling; allein 420 ward es von ben Campanern eingenommen; mit benen es 345 in Abbangigteit von Rom gerieth. Dod blieb Cumae burch felnen Safen Onteoli auch noch unter ben Romern eine betractliche Stadt.

HENNE Prolusiones 16 de civitatum Graccarum per Magnam Graccam et Siciliam institutio et legibus. Ges fammlet in: Opnecula Vol. II.

a Griedifde Aflangftabte in Sicilien. Sie nabmen die Officifte und Subtufte der Infel ein, was ... ren in bemfelben Beitrenm wie in Großgriechentand gestiftet , und geborten theile gum Dorifden , theils . . . . . . . . . . . Dorifden Gramm. Dorifden Urfprungs waren : Meffana und Epnbaris von Meffene, Spratus, Das wiederum Acrae, Cafmenae und Camarina giftete, von Corinth; Spbla und Thapfus von Degara; Gegefte' von Theffallen; Geratiea Minoa . von Ereta; Grla, die Stiftenin Agrigents, von Abobus angelegt; fo wie Lipara auf ber fleinen Infel biefes Rahmens von Enibus. Jonifchen Urfprungs waren: Rarus, Stifterin von Leontini; Catana and Canromenium von Chalcis; Bancle (nachmals feit ber Sinführung Deffenischer Coloniften Meffana, .01

#### 216 Pritter Abschnitt. IL Periode.

von Camae gestiftet, bas wieberum himera und Delae anlegte. Um mertwardigften far allgemeine Gefchichte find von biefen Stabten:

a. Spratus, unter allen griechischen Colonien bie machtigfte, und daber auch bie, von beren Angelegenbeis ten wir am meiften unterrichtet finb. Ihre Gefciote, an der großentheils die Befdichte von Cicflien bangt, weil es geraume Beit Beberricherin bes größten Theils ber Jufel mar, umfaßt vier Verioben: 1. Bon ibret Stiftung 735 bis auf Gelon 484 (251 Jahre). In Diefem Beitraum war Spratus Republit, icheint aber noch nicht febr gewachfen gu fepn'; boch fliftete es fcon bie Colonien Acrae 665, Cafmenae 645, und Camarina 600. Begen ben Angriff bes Sipporrates, Beberrichers von Gelon um 497, rettete es fic unr burd bie Sulfe von Corinth, feiner Mutterfadt, und Corc.pra, mußte jeboch Camarina an ihn abtreten: Die Werfaffung war aristofratifof aber nicht obne binere Unruben. Die Bertichaft mar in ben Sanben ber Reichen, (yaubgot) die aber burch bie Demetratifche Faction und einen Aufftand ihrer Stlaven verjagt wurden; um 485. Sie flucteten fic nach Cafinenae, und mutben turch Sulfe von Gelon, bem Beberifder von Gela, parad. geführt, ber fich aber felbft ber Berrichaft benidchtigte. 2. Bon Gelon bis auf bie Bertreibung: von Thrafpbnl 484 - 466. Die brei Bruber Gelon, Stero und Ehrafpbul beberrichten Sprafus nach einander. Gelon 484-477. Grunder der Große von Spratus und gugleich feiner eignen Macht, theil's burch bie Bermehrung ber Ginwobner bord Anfiebelung neuer Burger que anbern Griedifden Stabten, theile burch den großen Sieg; ben er 480 aber ble, mit ben Berfern verbundeten / Carthagen, erfocht. Bereits bamals mar Sprains fo machtig an Baffer und au Lande, wie feiner der Staaten in Griechenland felbft, fo bas Belon auf bas Obertommando im Perfertriege Anfprich machenfonnte.

Tomnte, mid: Snerta und Athen ihn um Salfe aufpraden. Seine wohltbitige Regierung verfcaffte ibm nicht nut bie Liebe ber Sprufufer mabrend feines Lebens, fons bern aud noch eine bantbare Berebrung als Bered nach feinem Tobe. Er ftarb 477, und ihm folgte fein Bruder Sieroll., bie bebin Beberricher von Gela. Glauenbe Regierung burch bie Pract feines Sofes, und bie Befordernug von Rauften und Wiffenfcaften. Reftere Granbung feiner - Dect wieberum burch bie Unfiebelung mener Burger fowohl in Spratus, als ben bavon abbangigen Stadten Catana und Raxus, beren Ginwohner usch Regntini verfest murben. - Rriege mit Theren 476 und feinem Gabn Ebrafpdans, Tyrannen von Agrigent, bas nach Bertreibung bes lettern in Bundniß mit Spratus trat; und Sieg feiner Flotte, Die Cumae, ju Solfe fam, über die Etruster. 467 ftarb, folgte ibm noch fein Bruder Chrafpbul, ber aber foon nach 8. Monathen wegen feiner Graufama feit von ben Sprainfern und ben verbundeten Stabten vertrieben murbe. 3. Bon ber Bertreibung Ebrafp. buls bis auf die Erhebung von Diorys I.; Spratus als Demotratischer Freistaat von 466 - 405. Bieberberftellung ber republifanifden Berfaffung and in den übrigen Griechifden Stabten, die jeboch befonders wegen ber Bettreibung ber neuen Burger, und ber Biebereinsebung ber aften in ihre Gater mit viefen Unruben und felbit Burgerfriegen verbunden mar, - Suneb. mende Macht und Woblftand von Sprafus, bas jest das Saupt ber verbundeten Griedifden Stadte auf der Infel mugbe, abgr and balb feinen Borgs in eine Art pen Oberberrichaft zu vermaubeln frebte. Die nene bemotratifde Berfaffung ertrantte baid an ibren gewöhnlichen liebeln, benen man burd bie Einfahrung bes Betaliamus 454 vergebiid abaubelfen frebte: mab. rend die genanere Berbindung ber alten Ginmobner Sicis liens, ber Gienler, unter ihrem Aufahrer Dwestins,

Digitized by Google

## Dritter Wefthiritt. IL Periode.

A sur Bertreibung ber Grieben 351 bie Spinfufet gu mie 3th Berbolton , Ariegen gegen : fie inbeblot; aburd iberen fiege reiche Beendigung, und bie Unterwerfung bes effericostigen Ugrigent 446, fe ihre Antoritat Befoftigen; fo 230 wie burd ibre Seeflege über bie Etruster. Erfter; jes " bod vergeblicher, Berfud ber Etbenienfer, fic in bie innern Angelegenbeiten Siciliens au mifden, indem fe Leuntini gegen Sprafus beifteben A27; aber II Jahre nacher die große Erpebition gegen Spratus 415 - 413, veranlagt burch die Streitigfeiten gwifchen Segefta und Selinus, bie mit bem ganglichen Unter-- 22 gange ber Athenienfifden Rlofte und Armee enbigt; (f. unten) und bie Dacht von Spratus auf ihren bochften Gipfel bebt. Gleich barinf folgende Reform ber Berfaffung burd Diotles 412, beffen Befebe auch nache mals viele andere Sicilifchen Stadte annahmen. Magiftrate werben burche Loos gewählt. Die ubrigen Gefebe, bie meift fich auf Berbrechen bezogen gu haben icheinen, waren bas Wert einer Commiffion, an beren Spise Diolles ftand, und murden fo wohltbatig fut Spratus, bağ man ibm nach feinem Bobe einen Cem= sel baute. Aflein fcon 410 gaben wieberum bie Sanbel gwifden Segefta und Selinus Belegenbeit gu einem Arioge mit Carthago, wo bie Gegeftaner Sulfe fuchten, wobutd bie gange Lage ber Dinge in Siellien verandert wirb. Die großen Kortidritte ber Carthager, die unter Sannibal, bem Gobn bes Gifco. 409 Selinus und himera, und 406 fogar Agris gent' einnahmen, erzeugen innere Unruben und Ractionen in Spratus, burd welche fich ber foldne Dionys auerft' bie Refiberinftelle, und nach ber Berbrangung femer Collegen 405 Die Oberberrfdaft von Spratus gu verschaffen weiß. - 4. Bon Dionis I. bis auf bie "Wimifde Cinnahme 405-212: Dionys I. 405-358. Ungludlicher Unfang feiner Regierung burd bie A . Meberlage bei Bula, mit bie Rebellion feiner Eruppen.

784

ven. - Die Deft im Carthagifden Svere verfcafft ibm inbel ben grfeben noch 405, in bem Carthago außer feinem bisberigen Bebiet alle gemachten Eroberungen, und Gela und Camarina erbalt. Aber bas Project burd Berfreibung ber Carthager aus Skilien fo bie gange Infel, und bemnadft and Grofgriedenland su unterwerfen, fahrt eine lange Reibe von Rriegen, fowohl mit Carthago all' ben Stadten Grofgriechenlands berbei. Bweiter Rrieg mit Carthago gegen Sannis bal und himilton 398-392. Dionne verliert alles Buetft : Etoberte, und wird felbft in Sprafus belagert; aber eine Beft unter ben Carthagern rettete ibn jum Bweitenmal 396. Bod banerten bie geinbfeligfeiten bis 392, wo ein Frieden gefchloffen warb, in bem Carthago Die Stadt Cauromentum abtrat. - Unterbes feit 394 Angriffe auf bie verbanbeten Griedifden Stabte in Unteritalien , befondere auf Rheginm', bem Sanptfige ber Spratufifchen Emigranten , bas nach wieberbelten 's Anfallen endtich 387 fich ergeben muß. Dritter Rrieg mit Earthago 383 gegen Mage; nach einem Siege, aber batanf folgenber noch größern Rieberlage von Dionys, noch in demfelben Jahre burch einen Frieden geendigt, morin feber bebielt mas er hatte, fo bag ber Ring Salvens als Grenze bestimmt wird, wedurch Se-Hinns und ein Ebeil bes Gebiets von Agrigent Carthago blieb. Bierter Rrieg; ein Urberfall ber Carthas gifchen Stabte 368; jeboch burd einen Bergleich geenblat. Die Enticheidung in biefen Rriegen biong immer großentheils davon ab, auf weffen Sefte die Siculet, bas machtigfte einbeimifde Bolt in Giellien, waren. -": atts Divnys I. 386 an Gift ftarb, folgte ibm Dionys Gall IR I fein altefter Sobn von ber einen Gemabfin Doris' ans Lotri; jeboch unter ber Aufficht feines Stiefsheims, Dion, (bes Brubers ber aubern Gemablin Arifto-""" mach e). Beber blefer, noch fein Freund Dlato, bet Debemal nach Sprafus gerufen warb, tounten ben Charafter

ratter eines farften beffern, ber burd bie. Euglahung perdothen mar. - Dermeifung bes Dion 360. Et tommt 337 jurud, und fest fic in ben Befis ber Stadt Sprafus, indem Dionps abwesend ift; dad bleibt diefem bie Citabelle. Dioune nimmt jur Lift feine Buffucht, indem er Distrauen in ber Stadt gegen Dian, und Bwift guifden ibm und feinem Gelbheren beratlibas erregt, felber aber mit feinen Schapen nach Italian seht. Dion ift genothigt, fic aus ber Stadt an gieben, die darauf pon don Ernppen ans der Citabelle geplundert wird, worauf die Spratufer felber Dion gurachofen, bet fich ber Citabelle bemachtigt. und bie Mennbiffenifche Berfaffung wiederherftellen will, aber balb felben als ein Opfer bes gactionsgeiftes fallt, indem er 354 von Cale lipp ermordet wird, ber bie Derricaft bie 348 behanp: tet, ba er von Sipparinus vertrieben wird, ber bis 350 in Befig bleibt, Rach einer Abmefenheit von 10 Jahren bemachtigt fich endlich Dionps II, jum zweitenmal 346 ber Stadt burd Ueberfall. Seine Eprannei. bie Trenlofigleit bes Scetas von Bela, bei bem bie Epras Enfer Sulfe fucten, und der fic mit ben Cantbagern verbandet, und die Unternehmungen ber lettern, Demegen fie, fic nach ihren Mutterfadt Carinth auwenden, die ihnen Eimoleon mit einer geringen Macht gn Gulfe foidt 345. Sonelle Beranderung, ber Dinge durch Timoleon. Er foldgt ben Scetas und bie Carthager, und 343 muß Dianus II. die Citabelle übers' liefern, und bes Land raumen, indem er nach Corinto geht, und als Privatmann, lebt. Wieberherftellung ber Republikanifden Berfaffung, nicht nur in Spratus, wo Die Gefete bes Dintles wieder eingeführt, murben, fondern auch in den übrigen Griechischen Stabten: und Befestigung berfelben burd einen grafern Gieg aber bie Carthager 340. Limoleon farb in ber Mitte feiner meuen Schapfung foon 337; bas bowie Mufter eines Mepublitaners, bas bie Befchichte tennt! Bon 837-217 grotene

Bentbeils eine Lade in ber Gefchichte bon Sprafus. Cawohl Arfege mit Mgrigent, als die Muryation bes Sofift casus fibrte bie Außere und innere Rube. Chapattet ber Spratufer war fcon viel su tief verberbt, als das obne das personliche Anseben eines Die malcon bie freibeit bort eine Stube batte finben tons den. Sie verdienten ihr Goidfal, ale fic 317 ber fabne Mbentenver Mathaeles ber Oberberefchaft bemachtigte, bie er bis :289 bebamptete. Ernenerung bet Plans jur-Bertreibung bet Carfbager and ber Infel und Untertodung von Grof. Briedenland. Daber ein neuer Stie a mit Carthago, in bem er 312 gefchlagen, und in Spratus felber belagert wird: aber burd einen fabnen Strolth mit einem Theil feiner Sotte und Armer nach Mfrita binabengeht, und bort, mehrentbeile flegreid, ben Brieg bis 307 fortfibrt; ba bet Aufftanb ber mein den Briethifden Stibte in Gicilien ibn. bortiffe gurud. .. ruft: worauf feine Angelogenheiten in Afritei fonell' ver--felen. 69n bem Frieden 306 bebielten beibe Cheile was fo por bem Rriege gebabt batten. Seine Rriege th Italien forauften fic auf bir Dlanderung von Etde ton, und bie Beffegung ber Bruttier ein; und find mebr Ranbergine als eigentliche Rriege. 3m Jahr 286 Rarb erine Gift, und Danon, fein Morben, reift bie Derfchaft an fic, wird aber von bem geloberen 3teta's vererieben, und fluctet ju ben Carthagern. Gcetas ale Prator berricht bis 278, ale fich in feiner Abmefenheit Ebonion ber herricaft bemachtigt, ber an Sofiftratus einen Begner finbet; mahrend die Dieths foldaten bes Agathotles (bie DRamertiner,) fich Defe fanas bemachtigen, und die Carthager bis vor die Thore. Die Sprafufer rufen ben pon Spratus vorbringen. Borrbus von Epirus aus Stalien ju Sulfe, ber 277 fic gang Ciciliens bis auf Lilpbaeum bemachtigt; aber indem te burd feinen Hebermuth bie Stadte gegen fic aufbringt, foon 275 bie Jufel verlaffen muß. Sie ma-

den barauf Sters, einen Withmuting ber dien Roligefamilie, ann Kelbberrn, ber, als er bie Mamertiner folige, feiber jum Ronig ausgernfen wird. 200, Dad bem Musbruch bes Reiegs swiften Rom und Carbfago verläßt er fein Bunbnis mit Carthago, inbem es auf Romiffe Seite übertritt 20g, und erlauft fic beburch eine lange und fichere Regierung, bis er 214 por Alter ftarb. . Spratus genoß unter biefem weifen gurfill ein Blat, bas alle feine Demagogen ibm nicht batteniveridaffen tonnen. Dach feinem Lobe fest the Enimitide Parthet, bie icon fein Entel Sietonomus etuitift: und nach beffen Ermorbung ale bebatt fie burch Dennis bal's Unterhandlungen bie Oberhand, inbem er Teine Rreunde Soppotrates und Epicybes an ble Gpige au bringen weiß, bie es gum Rriege mittigmithringen, ber Spratus nach einer langen Belakerung it. Burch Brolines es. Erfindungen mettwärbig gemindt infinen Ruff auginbt, 212. - Seine Gefchichte bloibt ein praftiides Compendium ber Politif; wo war ein Strad. Der To viel und vieletlei erfahren batte, als Gpratus ? :: Die Befdicte von Sprafus (f. Weltgefdicte von Gebrie . : mb. Gray Eb. 2.) ward frub burd Bortheilichest enbitellt. . !! lieber' bas Local bes alten Gurafus's Barrela Briefe uber Calabrien und Sicilien Eb. 3. mit sinemedmundelffe. Befdicte von Spraine von Grundung ber Gratt ibig anf ben Umfturg ber Freiheit burd Dionpfing, von 2. Menold. Gothe 1816.

b. Agrigentum, eine Colonie von Gela, geftiftet 582. Nach Sprakus die erste Stadt Siriliens, und ofter seine Rebenbuhlerin. Es erhielt Anfangs die Berfaffung seiner Mintterstadt, b. i. borifde ober aristotratische. Allein schon bald nach seiner Stiftung kum es unter die Herrschaft von Tyrannen; unter benen nach of ha-laris, wahrscheinlich von 566—534, bekannt ift. Ihm solgten 534—488 Altmanes, und auf diesen Attanber, ein milber Regent, unter dem der Reichtum

. .... Marigente: foon groß, genug , gewefen fem fall. Berabme e ber als fie werb Eheron, bet Beitgenof und Comisv: gervater von Gefon; ber von 488-472 herriche. . Es · foling in Berbindung mit Gelon 480 Die Cartheeifcha - . Amnec, und unterwatf fich bimera. Gein Cobn, und 14. Danfplger: Ehruft annst. marb. um 470 von higus ge-- fcblagen symb? verttieben , woranf bie Agrigentiner , als Berbinbete .. wen Synafus, Die, Demofratie einführten. Der folgende Beitraum wen 470-405. ift berjenige, in Dem Burigent, im Genus bet politifchen Erbibeit . sand : . Jen Bochen : Greb von bffentichem Glad erreichte) Ce 4 - warbe eine ben reichften und appigften, aber: bard; feine al affentlichen Monumente aud eine ber practigften, Stabte-Atiber Bolt; und es verbentte biefen Reichthum gunichft bem mermeflichen Sandel mit Def und Bein . Den es mit Afrita und Gallien, trieb; my beibe Doobuffe baa male nod nicht einbeimifc waren. 3m Jahr 446 griffen die Marisentiner aus Reid die Epratufener, an, murden-aber von ihnen gefchlagen. Un, bem Rriege mit Atben nahmen! fie feinen Antheil; allein bei bem Cipfall ber Carthager in Sicilien 405 warb Agrigent von Diefen, ein? genommen und gerftort. Bon biefer Rieberlage erbolte . fic Marigent febr langfam, und nie gang wieder. Durch Rimoleon marb es um 340 einigermaßen wieder bergeftefit, und tounte unter Agathofles 307 an bie Spige ber gegen ihn verbundeten Stadte treten, mard gaben beffegt. Rach Agathotles Cobe bemachtigte fich ein Eprann Phintias ber Dberberrichaft, ber 278 von Jcetas von Spratus angegriffen murbe. Beim Unfang bes erften Dunifchen Rriegs ward Agrigent von ben Cartha= gern jum Baffenplat gemacht, aber icon 262 von ben Romern eingenommen.

c. Die Schicfale der übrigen Sicilifden Stabte waren an die von Sprakus und Agrigent, mehr goden weniger getnupft, Alle hatten urfpränglich republikanische Berfaffungen, aber ungeachtet bie Jonischen Colonien einen

#### 224 Dritter Michitt. IL Periode.

einen berahmten Gefengeben an Chaibnbas betten. (mabrideinlich um 660), erfuhren fie bodis fo wie bie abelgen, baufig bas Schicfal Trenange unterwarfen au :fenn : entweber einbeimifden, ober aud benen von -Sprafus, bie auch bfter bie alten Ginmobuer in vertreis ben. und nene berbeimführen pfleaten, bie ihnen ergebener als jone warrng wodurch bie Arioge vervielfalplat werben mußten, :: Die febr fie außerbem burd bie Eriege awifden Sprafus und Certhago litten, geigt bie abine Beidichte. Der Beit ibrer Stiftung nad folgen de fo: Bantle, (bas felt :664 Meffana biefie) am fribefen : aber ungeniß mann ? - Rara &. 796. Gut afus, Spbla 735. Longtini, Catana 730. Gela 600. - Alpae 665. .. Enimenne 645. himera 639. Belinn's 600. Marinent 482. Die Beit ber abrigen Lift fic nicht genat bestimmen.

3. Auf ben übrigen Inseln und Ruften bes Mitelierer famben fich nur einzelne Griechische Pflangfläbte; wie auf Sardinien: bie Stabte Caralte und Olbfa, beren Sitftung aber ungewiß ist; auf Korfita: Alaria (ver Alalia), eine Colonie ber Photaechser, gefiftet zor, wohin die Brwohner von Photaen felde hat flückteten, aber nach dem Seetreffen mit dem Erustern und Carthagern 536 sich theils nach Rheitum, theils nach Massilia aogen.

Antila vertriebenen Phocacenferu nach dem eben aus Rorfila vertriebenen Phocacenferu nach dem eben ers machnien Seetreffen 536 gestiftet; wenu nicht vielmehr schon eine altere Riederlaffung derselben ba war, die jene nur vergrößerten. Maffilia warb bald eine reiche und machtige Seeflabt. Die Seetriege, die es nite Eurthago und ben Etrustern geführt hat, tennen wir nur aus allgemeinen Nachtichten. Ihr Gebiet auführen festen Lande van bestähnt, aber reich an Del und Welli; boch legte

" fie einine Colonien bings ber Spanifden und Gallicen Safte an, unter benen Untipolis, Micaea und DE bia, am befannteften find. 3br Sandel war theile Geehanbel, theile Landhandel burch bas 3imere von Gaffien. Die Berfaffung war eine gemäßigte Arifiotratie. Die booke Gewalt war in ben Sanden eines Raths von 600 Manuern , beffen Mitglieber, Dimuchi, ihre Stelle auf Lebendzeit bebielten, jedoch verbeirathet fenn und Rinber baben, und foon feit 3 Generationen von Bargern abstammen mußten. Un ber Spice bes Mathe ftanben 15 Mannet, und die bochen Magistrate waren Dreis Soon 218 war Maffilia im Bundnis mit , Rom, und muchs auch butch bie Begunftigung ber Wolfner, Die ibm feine Freiheft ließen , Dis es im Rriege gwifden Bompejus, auf beffen Geite es wat, und Caffar, von bet Atmee des lettern 49 eingenommen warb. Es etholte fic inbef balb, und warb unter August ber Gis ber Litteratut und Philosophie, die bort, fo wie gu Athen, offentlich ges lebrt wurden.

- 3. In der Spanischen Ruste war Saguntum (Zanv)306), eine Sosonie von der Jusel Zakputhus, beren Stifstungszeit ungewiß ist. Es ward reich durch Handel; allein
  von Hannibal beim Anfange des zweiten Punischen Kriegs
  219 als verbändete Stadt von Rom zerftort.
- 6. And ber Rufte von Mfrita Eprene, gestiftet von bet Inset Thera 631 auf Antrieb bes Delphischen Orafels. Die Verfassung war zuerst monarchisch. Könige: Battus I., ber Stifter, 631—591. Seine Familie blieb herrschend. Arcefilaus I. + 575. Unter seinem Nachsfolger Battus II, bem Gludlichen (+ 554) großer Buwachs ber Colonie burch neue Griechische Antommlinge. Die, ihres Landes berandten, Lybier suchen hulfe bei Apries, der aber von ben Sprendern geschlagen wird 570, und barüber sein Robin verliert, Arcefilaus

II. † 550) Emporung frince Brubers Learchus ; and Anlage von Barta. Er wird von dem Bruder umge-Battus III. ber Labme + 526. Große Beforantung ber toniglichen Gewalt burd bie Befebe ibes Demonar and Mantinea. Der Rouig bebalt nur bie Ginfunfte und Die priefterlide Burbe. Gein :Cobn dr: Seefilaus Hi. wird ben Perfern freiwillig tributair; will . in: Merbinbung mit feiner Mutter Pheretime bier to: wieltche Gemeit wieber berftellen, mird aber vertrieben; gelangt jedoch wieder ju dem Befige von Eprene. Da er aber graufem regiert, wirb er in Barta erichlagen. Pheretime fuct Sulfe bei bem Verfifden Gatrapen gumandes in Megopten, ber fich ber Stebt Barta burd Sinterlift bemachtigt, und die weggeführten Ginmobner nach Bactrien verpflangt. Aberetime farb bald nacher, 514. Eprene erhielt aledann eine new ublitanifde Berfagung: beren Inneres wir nicht tennen. Allein ob es gleich Plato jum Beggeber metlangte, und an Demofles aus Artabien einen Gefebgeber erhielt, fo fcheint es boch nie eine gute und fefte Berfaffung befommen ju haben. Richt nur innere Muruben, wie um 400, wo in bem Aufrubr bes Arifton Die Ariftofratifche Darthei großtentbeils umfam, fonbern auch Eprannen werden ofter ermabnt. Bon ben auswartigen Sandeln find nur im allgemeinen die Grenaftreis tigfeiten mit Carthago befaunt. Nach Alexander's Beiten ward Eprene ein Theil des Aegaptifchen Reichs, bereits unter Ptolemans I. burch feinen Belbheren Ophellas um 321; batte gber ofters eigene Beberricher aus bem Saufe ber Ptolemaer, f. unten, . bis es nuter Otolemans Phylfon ein eigenes Reich murbe, beffen unachter Gobn Apion es 97 ben Bomerp ver-Eprene trieb großen Sanbel, theils mit feinen eigenen Produtten , unter benen befonbere bas Gile phium (Lafer) berühmt ift, theils fand es auch nicht nur mit Carthago, fondem auch Ausmonium, und dadurc

der mit bem finnern Afrika, in mannigfaltigem Hans belsverkobr.

HARDION Histoire de Cyréne, in Mem. de l'Academie des Inscript. T. III.

## Dritter Zeitraum.

Bom Anfang ber Perfertriege bis auf Alexander ben Großen, 500-336.

Quellen. Die hauptfdriftfteller biefer Beriobe find t Bur bie Geschichte ber Perferfriege bis auf bie Colent bei Plataene 479 Serodot. Für ben Beitranm von 420 "bis auf den Ausbruch bes Beloponnefichen Reiens agt murbe bei bem Mangel ber gleichzeitigen Geriftfteller Diodor von Sicilien, vom Anfang bes Titen Buchs, bas mit 480 anfangt, (bie Bucher 6. 7. 8. 9. 10. find Derforen gegangen;) bis gu ber Mitte bes 1aten Buds - Sauptquelle fevn, wenn feine Chronologie nicht oft nach ber furgen Beberficht bes Chucybides Lib. I. berichtigt werden mußte. Bur ben Beitraum des Peloponnefffen , Ariess ban 421 - 410 ift hauptschriftsteller Chucydie des, bem. Diodot von der Mitte bes taten bis gur Mitte bes 13ten B. gur Seite geht. - 20m Jahr 410 bis auf bie Solact bei Dantinea 362 Sauptforiftftelo ler Tenophon in feiner Historia Graeca; auch gum Theil ber Anabafis, und bem Agefilaus, und neben ibm Diodor, von ber Mitte bes 13ten B. bis gegen bas Ende des isten Buche. Gur bie Sabre 26a bis 336 hat, fic wiederum tein gleichzeitiger Geschichtschreiber erhalten. nub baber wird Diodon B, 16. Sauptquelle, neben bent jebod in Philipp's Beitgltet' die Reben, bes Demofthenes mib Mefchines genutt werben magen, Die Diogra dieen pon Plusarch und Cornelius Repos greifen zwar

offices ein, Hunge boch efer nicht els Hamptpellen ber trachtet werben; und noch viel weniger die sompendinffen Rockrichten eines Instinus, und einiger anderer.

Die neuern Bentbeiter biefer blühenben Berigbe Geiedentanbe find natürlich bie oben C. 151. angeführten Gefelchticheelber. Ferner geforen bier noch ber:

Porren Archaeologia graeca; or the antiquities of Greeca. II Voll, 3. Lond. 1722. Metf. ven J. J. Rambach. 3 S. 1775.

Bantnezant Voyage du jeune Anacharsis en Grece, (Inde forn 362 und 338 v. Cht.) Paris 1788. 5 Voll. Mit Charten und Grundrüfen jur Aruntuif des Lotals von Athen u. a. Geschmad und Gelehrzemfeit stehen bier als Lerdings in einem noch nie geschenen Bunde; der nicht auf gleiche Weise richtiger Ginn für des Alterthum.

Sefdicte des Urfprungs, Fortgangs und Berfalls der Bifgenschaften in Griechenland und Mom, von Chr. Meinerg. Görtlagen 1781. Und zugleich Schilderung des politischen Bufandes. Aber une fortgeseht bis auf Philipp's Beitalter. Die Hanyt = und Practiverte über die Dentmahler des aften Griechenlands find:

Les ruines des plus beaux Monumens de la Gréce par Mr. 22 Roy, Paris 1758, ed. 2. 1770. fol. Det Jeit nach bas cefte; ebet feht übertroffen in:

'The antiquities of Athens measured and delineated by J. STUARS. III Voll. Lond. 1762. Vol. IV. erft 1816. An Pract und Genauigfett bas erfte.

'Antiquities and views of Greece and Egypt by R. Dar-20n 1791. Pol. Bon Megyptischen Dentmablern unt bie von Unteragppten.

Jonian antiquities, published by Rob. Chanden, Lond. 2796. 2797. Il Voll. Fol. Gin warbiges Gegenfad zu Stuart.

Choisevi. Gouveren Vojnge pittoresque dans la Gréce. Vol. I. 1779. Vol. II. 1809. Amfest befondere auch die Inseln und Aleinafien. To Bon einer Anjaht-kleiner, nicht einmal mis
ter Emander perbanderer, sondern vielmehr in haus
figen Fehden begriffener Staaten, wie im Anfange
dieses Zeitraums die Griechischen-waren, ließ sich
schwerlich etwas Großes erwarten, wenn nicht irs
gend eine dußere Veranlassung kam, die, judem
sie so zu gemeinschaftlicher Krastauserung zwang,
sie hinderte, sich unter einander aufzureiben, Durch
die Angrisse der Verser ward den Grund zu der
Größe Griechenlands gelegt; und einzelne Staas
sen wurden bald so michtig, daß sich um ihre
Geschichte auch die allgemeine Geschichte Griechens
lands dress;

Werantuffungen jum Perfertriege: Ebelinahme bet Albemienfer un dem Aufftande ber Jonier, and Gindscheung von Sarbes, 500 (f. oben. G. 122.). — Anfsehungen bes Hippias zuerst bei ben Satrapen, und bann am Verfischen Hofe selbst. — Erfte, durch Sturm vernwglucke, Unternehmung des Wardonius. 493.

2. Auch die Aufforderung des Perfischen Romigs zur Unterwerfung vermag den Nationalgeist 491
der Griechen nicht ist etwecken. Alle Inseln,
und die meisten Steaten des festen kandes ergeben
sich, nur Sparta und Athen wagen es, die Forderung abzuschlagen. Die Athenienser allein,
und ihr Anführer Mileiades, der schon aus seimem frühren Leben die Verser und ihre Art zu
D 2 Beiegen, so wie die Borjuge der Griechtichen Bes waffnung kannte, wurden die Retter- Gniechenlands.

Streit Athens und Spartas mit dem Perfifd gefinde ten Afgina 491, und bedurch veranlaste Berdrangung bes Konigs Demaratus durch seinen Collegen Clesmer mes in Sparta.

mes, unter ber Leitung des hippias, vereitelt durch bas Ereffen bei Marathon 29. Sept. 490 und ben vergeblichen Bersuch eines Ueberfalles von Athen.

- 3. Die nachte Folge biefer Siege war eine Seeexpedition gegen die Infeln, befonders Paros, zu der Miltiades aus einem Privathus die Athenieuser beredete, um Contributionen eins zutreiben; wadurch die Idee zu der nachmalis gen Herrschaft des Meers zuerst bei den Athenieusern geweckt zu senn schente. Wenn se bei dem unglücklichen Ausgang der Unternehmung Miltiades für ihre eigene Thorheit straften, so ward diese Ungerechtigkeit doch ein Glück für Athen, weil durch den Fall des Miltiades dem Mannern Plas gemacht wurde, die den Grund zur Große Athens eigentlich gelegt haben.
- 4. Wie in jedem machtig werbenden bemos tratischen Freiftaat, wird auch in Arben die Ges schichte deffelben jest die Geschichte einzelner emis

nenter iMaimer, Die als Felbheren und Demago gen an ber Spife fteben. Themiftofles, bet auf eine wunderbare Weife Die glangenoften Zas fente ben Staatsmatmes und Gelbheren mit bem Beift der Intrigue und felbft bes Gigennukes ver band : und Ariftibes , beffen Uneigennüßigfeit fcon bamals in Uthen eine Geleenheit mar, find Die mabren Granber der Dacht Diefes Freiftaats. Doch verdanft Athen bem Erftern mehr als bem Lebtern.

Mivalitat biefer beiben Manner 490 - 486. Babrend Ehemiftofles an ber Spipe ber Athenienfifden Rlotte ben Entwurf bes Miltiabes gegen die Infeln ausführt, ift bie Bermaltung ber Staategeschafte in ben Sanben bes Ariftibes. Allein nach ber Burudfunft bes Siegers Ebemiftotles wird jener burch ben Oftracismus aus Athen verbannt. 486. Ehemiftoffes allein an ber Spipe fubrt feinen hauptplan aus, Athen gu einer Gres macht gu maden. Durch einen Rrieg gegen bas verbafte Megina 484 bewegt er bie Uthenienfer, bie Gin= funfte ihrer Bergwerte fur bas Geemefen gu bestimmen. Babrend Athen fich fo machtig bob, litt Cparta burch ben Babnfinn feines einen Ronigs Eleomenes, Cauf ben 482 fein Salbbruder Leonibas folgte,) und ben Hebermuth bes anbern, Leotychibes.

r. Der Rubm, ben zweiten Sauptangriff ber Perfer auf Griechenland unter Zerres I. 480 vereitelt ju baben, gebubrt gang eigentlich Themis folles. Micht blos ber Geefieg bei Galamis, fondern noch vielmehr bie Urt, mie er auf feine

Mation

Mation zu wirken wußte, machen ihn zum erften Mann feiner Zeit, und zum Retter des nun versbundeten Griechenlands. — Wie schwach ist doch jeder Bund in sich felbst, und wie start kann anch ein schwacher Bund werden, wenn ein großer Mann an der Spise sieht, der ihm seinen Geist einzuhauchen weiß!

Plan bes Themistofles dur Rubrung bes Rriegs, theils burd eine allgemeine Berbinbung aller Sellenifden Staaten, bie nur gum Cheil gelingt, indem er ben Spartanern bie Chre ber Befehlebabericaft last; theile inbemer ben Rrieg meift jum Geetriege macht. - belbentob bes Leonidas und feiner 300 Spartaner und 700 Thespienfer ben 6. Juli 480. Gein Beifpiel trug gu ber Große Griechenlands mohl fo viel bei, als ber Gies von Salamis, Um eben die Beit Geetreffen bei Artemifinm auf Euboea, mit 271 Soiffen. Rur durch Beftes dungen, waren bie Anführer ber Griechen bort auf ibren Doften gu erhalten; und bas Meifte bavon - bebieft Themistotles felber. Ginnahme und Berbrennung bes Ausgeleerten Athens durch Berres 20, Juli. Ruding ber Griedifden glotte nad bem Meerbufen von Gala. mis, und Buruchberufung aller Werbannten, and bes Ariftibes. - Solaues Benehmen bes Themiftotles bie muthiofen Griechen an ber Klucht au binbern, und zugleich fich felber einen Rudhalt bei bem Verfichen Ronig au fichern. - Seetreffen und Gieg bei Salamin 23. Sept. 480, mit 380 Schiffen, (wovon 180 ben Athenienfern gehorten) gegen bie icon febr gefcmachte Bets fifche flotte; und Rudgug bes Cerres. - Dichter und . Beschichtschreiber haben diese Begebenbeiten entftellt, indem fie fie ins 3beal erhoben. Mogen fie boc bat= aus lernen, in welchem Grade fic menfoliche Grofe mit menfolider Somade zu paaren pflet!

6. Der Sieg bei Salamis endigte zwar nicht den Krieg; allein die Verhandlungen während des Winters mit dem in Theffalien zurückgelaffenen Verfischen Feldherrn Mardonius und mit den Marischen Griechen zu ihrer Vefreiung zeigen, wie fehr das Zutrauen der Nation zu ihren Kraften gewachsen war. Die Landschlacht bei Platgeae unter dem Commando des Spartaners Paufanias, (Vormunds des Plistarchs, des Sohns des Leonidas,) und Aristides, und die Seefchlacht bei Mycake und Verbrennung der Spt. Persischen Flotte an demselben Tage; befreien Griechenland auf immer von dem Einfalle der Perser, obgleich der Krieg fortbauerte.

7. Durch die Vertreibung der Perfer wurden die innern und außern Verhältnisse der Grieschen völlig verändert. Aus dem angegriffenen wers den die Griechen der angreisende Theil; und die Befreiung ihrer Asiatischen Landskeute wird der Hauptzweck oder Vorwand zu der Fordschung des so einträglichen Kriegs, in dem das Obercommando bis 470 noch bei Spartableibt.

Wieberaufbauung und Befestigung von Athen burch Ehemistolies, trop der Ciferfuct der Spartener 478, und noch wichtigere Anlage des Viraceus 477. — Seesexpedition unter Pausanias, nöhft Aristides und Cimon,

Digitized by Google

#### ,234 Dritter Abschnitt. Griechen.

gegen Eppern und Boyang gur Bertreibung ber Perfer 470. Berratherei und Fall bes Paufanias 469. Sein Uebermuth wird Urfache, bag bas Obertommando bamals au die Athenienset kam.

B. Diefe Uebertragung ber Befehlt baberfchaft an Uthen entschied über bie gangen folgenden Berbaleniffe von Briechenland, nicht nur weil es bie Eifersucht zwischen Sparta und Athen wermebrte, fondern auch weil Athen es gang ans bers ju nugen mußte als Sparta. - Greiche tung eines fortbauernden Bundniffes jur Forefegung des Verfifchen Eriege ber meiften Briechis fchen Staaten außer bem Peloponnes, befonders ber Infeln, und Bestimmung eines jabrlich von allen ju entrichtenben Beitrags. Wenn auch bas Merarium Unfangs ju Delos errichen warb, fo batte both Athen bie Berwaltung bavon; und nicht immer batte man einen folden Bermalter als Ariftibes. - Rathrliche Folgen biefer neuen Einrichtung: 1. Was bisber nur militaris fcher Borrang gemefen mar, wird in ben Sanden Athens jest politifche Direction, die wie gewöhnlich bald in einen Principat ausgreete. Das ber Entftebung ber Ibee von Berrichaft Brie denlands (cexi The Eddados) ols verbunden mit ber herrschaft bes Meers (Baddovenearia). 2. Der balb mabre bald vermeinte Druck ber Athes

Achenienfer erzeige in Kurzem Missesgnigen und Widerspenftigkeit bei mehreren der Verbundeten; und baber 3. Allmählige Entstehung eines Gegens bundes, an dessen Spike Sparta steht, das ahnedem die Herrschaft des Peloponneses größtentheils behauptete.

29. Die Berauberungen ber innern Bem faffung bestimmen fich teinesmeges blog baburch, in wie fern etwa irgend ein Institut bes infuras poter Solon gusbrudlich geandere wird. Sparta ftand noch bas gange Geruft ber tyluge giften Berfaffung, und boch war bie Regierung jest ganglich in den Sanden ber Ephoren, beren Distatonifche Gewalt Sparta eben furchtbar machte. 37 Athen tommt die mabre Gewalt unter bem Schein ber Demokratie, in eben bem Daage als Die gusmartigen Berhaltniffe michtiger werben, mabrend eines fortochjernden Rampfe gwifchen ben Bauptern ber Demofratischen und Ariftofratifchen Darthei, immer mehr in die Sande ber jabrlich gemählten 10 Feldheren (orearnyoi), Die fis gleich mehr ober minder die Demagogen fpielen.

Abichaffung bes Gefebes, welches bie armern Burger ben ben Staptsämtern ausschloß 478.

Bertreibung des Chemiftolles, ber in ben Fall bes Paufanias mit verwickelt wird, am meiften durch bie Rante bet Spartaner; querft burch ben Oftracismus 469.

menenf er bei weitgere Berfolgung jen ben Murfern file :. bet. 466.

To. Die nachsten 40 Jahre, von 470 bis 430, find bie glangende Periode Athens. Gin Bue fammenfluß glucklicher Umftanbe bei einem Bolle mit den berrlichften Unlagen, von großen Mannern Benuft, erzeugte bier Erfcheinungen, Die fo nicht wiedergelehrt find. Politifche Grofe bilbete Die Brundlage; bie Befreierin und Borfteberin Gries denlands wollte ihrer felbft murbig erfcheinen. Daber tannte man nur in Athen offentlichen Blang, in Gebauben, Schaufpielen, geften; und tonute diefen haben, weil man mafig im Private leben war. Dieß öffentliche Gelbftgefühl entfaktete alle Blathen bes Beiftes; es gab teine angftliche Scheidungslinie zwifden Privat : und offentlichem Leben; was Athen Großes und Sertliches bervote gebracht bat, feimte frifc und lebenbig aus bies fer harmonie, aus biefem vollen leben bes Staats hervor. Bie gang andere mar es in Sparea, wo raube Sitte und Befeg jebe Entwickefung verbot. Bier lernte man für bas Baterland hur fterbeng .. in Arben lebte man bafur!

II. Landwirthschafe blieb babei in Actifa bie Saupthefchaftigung ber Burger; wurden auch ang bere Gemerte getrieben, fo geschah es burch Star

Den: Bandel und Schifffahrt giengen vor allen nach ber : Thracifchen Rufte und bem fchmargen Meer; herrschend jedoch ward der Handelsgeist Aber feitbem die Theilnahme an Graatsgesfchaften, einen großern Reig erhielt, marb auch das Bedirfnis der Ausbildung bes Geiffes ges fablt; und ber Unterticht ber Gophiften und Abetoren begann. Allein biefer Unterricht batte' nicht sowohl Renneniffe als Fereigkeiten des Beis ftes jum Zwed; man wollte benten und res Den lernen. Als man dieg aber wollte, war foon poetifche Bildung lange vorbergegangen; fie verlor nichts an ihrem Werthe; und Somer blieb nach wie vor bie Grundlage aller Geifteskultur. Ronnten folche Bluthen andere Früchte tragen, als Die, welche in der Schule eines Sofrates, in Den Meisterstücken ber Tragiter und Redner, und in ben ewig frifchen Berfen eines Plato reiften?

faketen sich eroß mancher Urbel, Die von einer solchen Verfassung bei einem folden Volke ungertrennlich waren. Große Manner wurden vers brangt; aber andere traten an ihre Stelle. Der Verlust von Themistokies wird durch Cimon, ben Gosta des Miltiades, erset; der mir ahnlichen Talenten noch eine reimre Politik verbindet. Er vers

verlängere den Krieg gegen bie Perfer , um die Einigkeit unter ben Griechen ju eihalet tens und begünstigt die Ariftoleatische Parthei, ins dem er populär zu senn schien. Gelbft seine Feinder mechten die Erfahrung, daß man den Feldherrus nicht entbehren konne, der auf sein ganges teben mit dem Gieg einen Bund gesthtossen zu haben schien.

Rene Expedition unter Eimon, und Seen with Laubelt Sieg am. Euromedon 469. Er bemächtit fich bes Ebersonesus am Hellespont 468. Schon jest juchen einzelne Bundesgenoffen der Athenienser sich löszurelsben. Daber 467 Eroberung von Carpstus auf Endoca; Unteriochung von Naros 466, und von 465—463 Belasgerung und Einnahme von Chasos, unter Cimon. Die Uthenienser suchen sich an den Ruften von Mackbonien imstehenienser suchen sich an den Ruften von Mackbonien imstehenienser zu festen, indem sie eine Colonie nach Umphispolis sühren. 465.

Grobes Erbheben gu Sparta und baburd entffandener gehniabriger britter Meffenischer Kieg ober Deletenempbrung, die fich in Ithia me festieben 465—455; in dem die Athenieuser den Spartanern auf Cimon's Veranlasung Splife schicken 461, die diese aber gurudweisen. Die demotratische Parthei nimmt baber Gelegenheit, Eimon best Latonismis.) verdachtig zu machen; er wird 461 durch ben Oftracismus verbannt.

A67 13. Der Tob bes Ariftides, und die Bers! bannung bes Cimon's, bringen Berikles an bit Spife bes Staats; der fchan feir 4603 Einsteffuß hane, Weniger Feldherr als Demagag bas bautes

hauptete er fich 40 Jahre in seinem Unsehen bis an seinen Tod, und regierte Uthen, ohne je Aes 429 con oder Mitglied des Arzopagus zu werden. Daß die Verfassung unter ihm der Form nach mehr demokratisch wurde, lag schon in der Ark seiner Erhebung, als haupt der Demokratischen Parthei. Doch wußte die Aristofratische Parthei ihm noch bis 444 an den Feldberrn Mbronides, Tolmidas, und besonders dem altern Thuche diedes, Rivalen entgegen zu sehen.

Weranderung des Geistes der Staatsadministration unster Perikles, sowohl in Rudsicht auf innere, als dußere Berbältnisse. Eine glänzende Berwaltung tritt an die Stelle der sparsamen Haushaltung des Aristides, — doc war noch vach 30 Jahren die Staatskasse trefslich gefüllt. — Schmikerung der Macht des Areopassus durch Ephialtes 461. Die Entziehung vieler Slassen, die dieber vor ihn gehörten, mußte die Steenaufssicht beschänten. — Einführung der Bezahlung der Beisser in den Gerichtsbosen.

3m Rudficht auf außere Berbaltniffe artete ber Bore
fic ber Athenienser jest immer mehr in Oberherrschaft
aus; wenn gleich die Berbaltniffe nicht mit allen Bere
bundeten genau dieselben waren. Ginige waren blos Bere
bundete; andere Unterworfene. — Erhöbung der Beis
träge der Bundesgenossen, und Berlegung des Texas
rium von Delos nach Athen 461. Der Neib von Spars
it, und die Undufriedenheit der Bundesgenossen, stelgen im i
gleichen Grade mit der Größe Athens.

Wergebliche Unterstüßung der Emporung des Juarus in Ngppten gegen die Perfer, durch eine Atheniensische Klotte und Eruppen 462-458,

Rricae

Rriege in Griedenland : bie Spartaner freen Corintb' und Epidaurus gegen Athen auf. Die Athenienfer, aufangs gefchlagen bei Saliae, ichlagen ihre geinde wieber 458 und befriegen barauf auch Megina, bill fic une terwirft 457. Un dem neuen Bant gwifden Corinth und. Megara über die Grengen, nehmen bie Athenienfer für Megara Cheil, Mprontdes fiegt bei Cimolia 457. Bug ber Spartanet, um ben Detiern gegen Woeis! beignfteben, und babutd veranlagter Ausbrud bes erften. Ariege swiften Athen, Sparta und Boestien. Erfte Schlacht bei Canagra, in ber bie Spartaner flegen; noch 457. Die von ibnen aufgebesten Bocottet werben in ber zweiten Schlacht bei Tanggra von Mpronibas gefolagen. 456. Gine Folge ber erften Dieberlage mar bie Burdeberufung Cimon's, burd Derifles felbft peranftaltet.

14. Der aus dem Exil zurückgerusene Cismon sucht den innern Frieden in Griechenland wieder herzustellen, und dagegen den Krieg gegen die Perser zu erneuern. Doch glückt ihm bieses erst nach 5 Jahren; und ein siegreicher Zug gegen die Perser, deren Flotte er bei Epprus, und des ren Landarmee er an der Usiatischen Küste schlägt, ist die Folge davon. Die Frucht dieser Siege ist endlich der ruhmvolle Friede mit Artaxets res I. (s. oben S. 131.). Noch ehe er ges schlossen ward, stirbt Cimon zu früh für sein Waterland, bei der Belagerung von Cieium.

Endigung des 3ten Meffenilden Krieges flegreich fur Sparta, durch bie Uebergabe von Ifhome 455. — Das gegen Fortfetung bes Kriege von Athen gegen bie Pelospounefer,

ponneser, indem Cosmides und Peritles ihr Gebiet gur Gee angreifen. 455 — 454. Jugleich sucht Veritles durch Colonion am Hellespont die dortige Macht Athens fester zu granden; so wie and eine Colonio nach Maros gesührt wird. 453. Eimon unterhandelt einen Waffen stillstand, der erst stillschweigend 451, und dann förmlich auf 5. Jahre 450 geschlossen wird. Die Kolge davon war sein siegreicher Jug gegen die Verser, und der Friede mit ihnen. Ward auch seinen Bedinguns gen zuweilen entgegengehandelt, so tonnen sie darum doch sehr wohl bewisigt sepn.

15. Der, wenn gleich ruhmvolle, Frieden mit Derfien, und ber Tob bes Mannes, ber Gie nigfeit unter ben Griechen jum Sauptziel feiner Politif gemacht batte, erneuerten bie innern Streie giateiten wieder. Und wenn gleich bis jum Muss bruche bes hauptsturms ein noch fast 20jabrie 431 ger Zeitraum verftrich, fo mar es boch ein fo uns Tubiger Beitraum, baß Griechenland felten in beme felben eines allgemeinen Friedens genoß. Inbem Athen feine Oberherrichaft über bie Berbunbeten befonders durch feine Seemacht behauptete, und einzelne von biefen fich emporten und an Sparta aufchloffen, neigte fich immer Alles mehr zu einem großen Gegenbunbe, ber ju einem Rrieg, wie der Peloponnefifche mar, julegt fuhren mußte. Bis babin ftand Arben auf bem Gipfel feiner Mache, und empfand unter Perifles, bem gum Alleinherricher in Diesem Beitraum nur ber Dabme feblte,

Digitized by Google

fehlte, eben deshalb auch die Uebel der bemofrae tischen Verfaffung nicht. Wer konnte den Demas gogen fturgen, den auch im bochsten Gluck nie die Besounenheit verließ; und der stets bei ber Nas tion das Gefühl zu erhalten wußte, daß Er es Ten, der sie gehoben habe?

Babrend bes Sjabrigen Baffenftillftanbes ber beilige Rrieg über ben Befit bes Delphifchen Drafels, den bie Spartaner ber Stadt Delphis, aber nach ihrem Abzuge , die Athenienfer wieder ben Phocenfern geben. 448. berlage ber Athenienfer unter Colmides gegen bie Boeotier 447. Da bie Unternehmung gegen ben Rath bes De rifles gemacht warb, fo flieg fein Unfeben noch baburch, befonders als er 446 bas abgefallene Eubaea und De es gara wieber begmang.' Ende bes Sidbrigen Baffenftiks fandes mit Sparta und ernenerte Feindfeligfeiten . 445. Die jedoch burch einen neuen, gojahrigen Frieden (der aber nur 14 Sabre bauerte,) beigelegt murden. -Sangliche Unterbradung ber ariftofratifder Darthei burd bie Bertreibung ihres Chefs, bes altern Thucpbibes 444. wodurch bie Berwaltung bes Staats vollig in bie Sanbe bes Perifles fommt. - Begunftigung ber Des mofratie in ben verbanbeten Staaten, unb gemaltfame Ginfubrung berfelben in Samos, bas noch einer omonatlicen Belagerung fic an Perifles ergeben muß. 440. - Anfang bes Kriege gwifden Corinth und Corcpra aber Epidaurns 436, beffen fich bie Corcpracer nach einem Geefiege 435 bemachtigen. Theilnabme ber Athenienser an biefen Sandeln ju Gunften ber Corepraer 432. Der Brud mit Corinth, und bie Politit bes Ronigs Barbiffas II. von Macebonien, veranlagt auch ben Abfall ber Corinthifchen Colonie Botibaca, bie im Athenienlichen Bunde war, woburch ber Rrieg auch an bie Macedonifchen Ruften verfest wird. Ereffen Vet Potibaea und Beingerung ber Stadt 432. Die Eprintber wenden fich nach Sparta, und bewegen die Spartaner jum Kriesge, beffen Ausbruch durch den Angriff ber Ebebaner auf das mit Athen verbundete Platacae beschennigt wird 431.

row Die Geschichte bes 27jahrigen sogenannsten Peloponnesischen, oder großen grieschischen, Rrieges, ber die schönsten Bluschen Griecheulands abstreifte, ift um so merks wirdiger, ba er nicht blos ein Krieg gegen Wolfer, sondern auch gegen Versassungen wurde. Die Politik Athens, seinen Ginfluß in den fremden Staaten badurch zu grunden oder zu erhalsten, daß es den graßen Sausen gegen die Optimasten aushehte, hatte allenthalben eine Demofratische, oder Atheniensische, und Aristofratische, oder Erbritterung die heftigsten Erplosionen verursachte.

27. Auseinanderseining der damaligen sehr versthiebenen Verhältnisse der beiden Hauptstaaten Griochenlands gegen ihre Verbündeten. Athen als Socionacht Veherricherin der mehrsten Insselln und Kustenstädte, als tribugater Versbündeten, die größtentheils nur wider ihren Willen gehorchen. Sparca als Landmacht, in Versbindung mit den mehrsten Staaten des festen tans den; dier sich freiwitlig und kriburfrei an zugal

Digitized by Google

431 bid baffetbe angeschlossen, hatten. Spatta konnte also Befreierin Griechenlands von dem Joche Athens auftreten.

Berbundete der Athenienser: Die Inseln Chios, Gamos, Losdos, alle Inseln des Archvelagus, (außer Aberg und Melos, die neutral blieben); Corcyrn, Bas Epathus; die Griechischen Colonien in Borberasten und an den Kusten von Edracion und Macedonseit; und in Giechenland selbst die Städte Raupattus, Plataede, und die in Marnanien. — Perdundete der Spartaner: wile Peloponneser, (außer Argos und Achaia, die neutral blieben;) Megara, Lotris, Phocis, Boeotien, die Städte Ambracia und Anastorium, die Insel Leutos. Offenbar Hatte auch der Stammunterschied auf diese Verdindungen einen Einsuß; da Athen als der erste vorberrschen de unter den Jonischen, Sparta unter den Dorischen Stadten erscheint.

Randes von Athen und Sparta. Die Mache Athens hieng hauptfächlich von dem Zustande Athens hieng hauptfächlich von dem Zustande Aeiner Finanzen ab; ohne welche die Flotte, und ohne die Flotte die Herrschaft über die Verschund ohne die Flotte die Herrschaft über die Verschund ohn gleich Perifies, ungeachtet seines großen bssentlichen Auswandes, den Krieg doch mit einer vollen Staatskasse von 6000 Talenten ansangen konnte, so mußte man doch bald die Ersahrung machen, daß in einem so demokratischen Freistaate, als Athen unter Perifles gemorden war, der Vergenz dung

dung ber öffentlichen Geiber nicht vorzubengen sen. Indes mar diese viel weniger die Wirfung der Beruntreuungen Einzelner Staatsbeamten, als der Borderungen des großen hausens, der größteutheils auf Kosten der Staatslassen lebte. Dagegen war Sparta damat s'noch ein Staat ohne Finanzen; deren Bedarfniß jedoch in eben dem Manfie aus stem Bedarfniß jedoch in eben dem Manfie aus sacht wurde; und größere Unternihmungen als bioße Steeisfalge wayte.

- Cintidenne Des Athenienfifden Finangwefens. C Entfte: I. Die Ertinte ber Berbaubeten (Doppe). durd Beriffes von 460 auf 600 Kalente erbobt. 2. Eins Punfte aus ben Bollen, (Die verpachtet murben,) und ben Bergwerten auf Laurtum. 3. Das Coungelb ber Inquitis men (udraudi). 4. Die Beitrage ber Bitget (dicPopal)# Die aber faft ausschließend auf die Reichen, befonbere big erfte Claffe fielen, beren Mitglieber fomobl bie gange Andraftung der Flotte (reispapafai), ale den Anfwand bei ben geften und Schanfpielen (gopppini) gu beforgen 34 Patten. Med foabte um birfe Belt bod gange Gintommen ber Republit auf 2000 Cafente. Affein bie Bezahlung ber wielen Beifiger in den Gerichtshofen (ein Sanptnabaungszweig für die armern Barger, ber bie Bugeilofige Beit ber Demotratie, and ben Dene ber Berbunbeten,: Deren Broceffe nach Athen gezogen murben, am meiften Deforberte,) und ber Aufwand fur bie gefte und Schaus fpiele, nahmen foon bamale ben bei weiten großern Theif beffelben weg.

Athenian letters on the epistolary correspondance of an agent of the king of Persia residing at Athens during the Peloponnesian war. Lend, 1798, II Vol. 4. (Dentity)

faffer; bereits 1741 als Sanbfcrift gebruckt. Die Schilberung umfaßt nicht bloß Griechenland, fonbern auch Persfien und Megweten.

131 jahrigen Frieden. Unglücklicher Anfange des Arieges bis jum gen 422 für Athen in den ersten 3. Jahren unter der teistung des Perisses, in dessen Dahren sprache manifenn des Gerisses, in dessen Dahren ipptadie manifenn die Schwäche des Asters verkennen konnet Doch schaderen die jahrlichen Straffester beit Sportaner nicht so wiel als die Pest, deren Opfer A29 zulehr selbst Das Bindnis der Achenselenser mit den Königen von Thracien und 430 Macedonien ermeitert dem Schapplas des Kriegs; dagegen war Sparta schau, dannals auf eine Verschung mit Persen bedache.

Athen in den nachsten 7 Jahren alle Folgen einer zügellosen Demokratie, seitdem der Gerber Eden fich an dessen Stelle drängt. Die wilden Bes schliffe über das abgefallene und wieder singenoms mene Mithlene, und der Ausstand des Pibels gegen die Reichen in Corcyra, charakterisken den damals herrschenden Factionsgeist in Kriechens land bester als die einzelnen, nicht sehr bedeutens den und planlosen, Kriegsvorsälle. Doch erhiele Sparta

Sparta an bem jungen Brafibas rinen Felb: 424 beren, wie man ibn' in Zeiten von Revolufionen gebraucht. Seine Berfegung des Rriegs nach ben Macebonifchen Ruften batte Uthen febr gefahrlich werden tonnen, wenn er nicht felber ju frub bas Opfer feines Muths geworden mare.

Cinnahme von Amphipolis burch Brafibas, und Eril des Thucpbides 424. Treffen bei biefet Stadt swiften Brafidas und Cleon, und Cot beiber Felbherrn 422.

32. Der jest auf 50 Jahre geschloffene Frieden fonnte icon deshalb von keinem Ber 422 ftand fenn mehrere ber Berbunbeten von beiben Seiten nicht bamit jufrieben maren. Und alle Soffnung zur Rube mifte verschwinden, da bas Staateruder von Athen in bie Sande eines Junglings, wie Alcibiades gerieth, bei dem 420 Citelleit und Lift bie Stelle des Patriotismus und ber mabren Salente vertraten, und ber nur im Rriege fich glaubte geltend machen gu tonnen. -- Was vermochte gegen ihn ber bedachtfame Die cias? - Ein Glud fur Uthen, bag es in bie: fer gangen Periode Sparta on einem Dann fehlte, Der auch nur ben Mcibiabes aufgewogen batte!

Berfud: einiger Staaten, befonderet Corinthe, Argos an bie Spipe eines neuen Bundniffes gu ftellen, bem .. and Uthen beitritt. 421, - Bruch bre Frieden's 419, jedoch bis 415 nur indirect durch Unterftugung beis berfeitiger Berbundeten. - Plan bes Alcibiabes, Athen

burd bas Bunbulg mit Argos bie Unfermacht im Dele pounes ju verschaffen, vereitelt burd bas Treffen bas Mantinea. 417. - Bertilgungefrieg ber Athenienfer gegen bie Delier, bie ibre Neutralitat behanpten wollen, weil für ben Somidern jeht Rentralitet ein Berbreden mar. 416.

22. Die Parthei Des Alcibiades fest in Athen bas Projekt ber Eroberung von Sicilien burch, unter dem Vorwand ben Segestanern ges gen Sprakus zu Sulfe zu kommen. Diese widere finnige Expedition, wobei die Soffnungen ber Athes nienser fo febr als die ihres Urhebers Mcibiades Scheiterten, gab Aiben den erften Saupiffoß, von bem es fich auch bei ber größten Unftrengung feis ner Rrafte niemals ganglich wieber erholen fonnte: besonders, weil Sparta jest auch Geemacht marb.

Frühere Ginmifchung ber Athenienfer in die Angelegen. beiten ber Sicilifden Griechen. - Abfendung einer Flotte und Armee unter bem Befehl von Ricias, Lamadus und Alcibiabet, gegen Sicilien. 415. - Antlage, Rudbernfung und glucht bes Alcibiabes nach Sparta, und formlicher Brud bes Friedens burd einen Ginfall ber Spartaner in Attita und die Befestigung von Decelea. 414. Ungludliche Belagerung von Sprafus, erft 414; und gangliche Qufreibung ber Athenienfichen Blotte und Armee burd bulfe ber Spartaner unter Golippus. 413.

23. So tobelich auch ber Schlag in Gicilien unter den damaligen Berhaltniffen fur Athen ju

senn foten, fo sieget Boch ber Empusiaums ber Athentenser, die nie größer als im Unglad ers scheinen, über ihre Unfälle. Sie behaupteten den Principat über ihre Verdündeten; allein der Ans theil, den Alcibiades, wegen seiner veränderten persänlichen Verhältnisse in Sparta, an ihren Angelegenheiten nahm, hatte eine doppelte ins nere Revolution zur Folge, wodurch der zus gellosen Demokratie gesteuert wird.

Berbindung ber Spartaner mit ben Perfern, und nie entichiebenes Ereffen bei Milet, - Fluct bes Alcibiabes aus Sparta gum Tiffaphernes, und Berhand. lungen mit bemfelben, um ihn für Athen gu geminnen. 411. - Zweidentige Politit bes Tiffaphernes. - Untere bandlungen bes Alcibiabes mit ben Sauptern ber Athenieuficen Armee auf Samos, und baburch bewirtte Repolntion fin, Athen felbft, und Stury ber Demotratio burch bie Ernennung bes bochften Raths ber 400 an ber Stelle bet Bouln, und bes Ausschuffes ber 5000 aus ben Burgerfcaft, an ber Stelle ber Boltsverfammlung 4ERL 074 - Die Armee wirft fich jum berathichlagenden Corps auf; ernennt ben Alcibiabes als gelbherrn, er-Blatt fic aber wieber fur bie Demofratie. - In Athen felbft entfreben burch bie Rieberlage ber Flotte bei Eretrie, movon ber Abfall von Enboeg die folge war, große Bewegungen. Abfebung bes Collegii ber 400; nach einer befootifden Berifcaft von 4 Monathen; - Reform ber Berfaffung; - Uebergabung ber bochten Gewalt in bie Banbe bet 5000, und gurudberufung bes Micibiades und Ausfohnung mit ber Armee.

#### 850 Pritter Affchnitt. Griethert!

407

an Silanzende Periode der Bofe heafen bert fchaft des Alcibiades. Die wiederholten Sees fiege der Athenienser über die Spartaner unten-Mindanus, die fich ans Mistrauen grzen Tiffen phernes jeht mit dem Satrapen des nördlichen Vordernsteiles, Pharnabams, verbniden hatten, abehte gen die testeun selbst um Frieden anzuhalten, den das übermüchige Uthen zu seinen Unglück ausschlug.

3mei Seetreffen am Sellespont gar. — Grofint Sees und Landfieg bei Speiens 410. — Befestigung ber Athenuenfichen herrichaft von Joinen und Abreiten burd bie Sinnahme von Bozang 408. Sidnzende Mucrete, aber and noch in demfelben Jahre Absehung und freibilliges Eril bes kleibiades. 407.

25. Ankunft des jüngern Eprus in Bors der dern, den der schlaue lysander für Sparta zu gewinnen weiß. Der republikanische Troß seis wes nes Nachsolgers Callikratidas, gegen Cyrus, war ein großer politischer Fehler, weil Sparta ohne die Hülfsgelder der Perser gar nicht im Stande war, seine Seeleute zu bezahlen, und seine Sees macht zu unterhalten. Nach der Niederlage und des dem Tode des Callikratidas erhielt lysander das 405 Commando wieder; und en digte den 27jährigen 403 Krieg endlich siegreich für Sparta.

Ceefieg des Lyfander über die Athenienfer bei Rotium 407, wodurch Alcibiades das Commando verliert. — 'Ernennung geben neuer Feldheren in Athen, unter ihnen Conon. Ennon, ... Gaeffeg bes Callitratibas bei Mitplene und Ginfperrung bes Conons in ben bortigen Safen. 406. - Grofer Ceeffeg ber Athenienfer und Dieberlage und " Sob ber Callitrations bei ben Jufeln Meginuffae nes hen Arghes 196. - lingerechte Berurtheilung ber Ather nienfifden Befehlshaber. - Sweites Commando bes Lpfanber, und letter enticheibenber Seefieg über C. Die Micheufenfer bei Argospotamos am Sellefeont, im Der. 406. - Der Berluft ber Oberberricaft bes Meers marb and ber ibrer Berbundeten, Die Lpfander ber Reibe wach bezwingt, 405. - Belagerung Uthene burch Lyfander, " noch 4054 und enbliche flebergabe im Dai 404. - Athen wetflert feine Mauern und feine - Rriegsfoiffe bis auf 2. 12: und Me Berfaffung wird nach Lufanber's Borfchriften in eine Dligardie unter 30 Beherrfdern (Ebrannen) · Sermanbelt.

26. Co endete ein Rrieg, ber burch feine moralifchen Folgen noch verberblicher sals burch Die politischen mar. Factionegeist mar an bie Stelle bes Burgerfinns; Bollerhaß an bie Stelle Des Mationalgefuhls getreten. Durch Die Unterjos dung Athens tam nun Sparta an bie Spife bes verbundeten Griechenlands, bas aber bie Die neue Berrichaft feiner Befreter ichon gleich Unfang biel barter finden mußte, als bie feis ner bisberigen Unterbruder. Bas tofteten nicht bie Revolutionen, die Enfander in den meiffen Briechischen Stadten jest nothig fand, um teute von fe in eraParthei, unter ber Bormunbichaft eie nes fpartanifden Sarmoften, ans Ruber gu brin

bringen? — Was die vielen spartanischen Bes
faßungen? — Auch keine Erleichterung ber Eris
bute war zu hoffen, da man in Sparta zeht den Beschließe faßte, "daß der Staat sollte einen Schaß besißen durfen." — Der Uebermuth und die Raubsucht der neuen herrscher war nur desto größer, je rober und armer ke waren.

Geschichte ber Schredensregierung der 30 Epram nen in Athen. 403. — Was bier geschaß, geschab gewiß auch mehr ober minder in den abrigen Grischischen Städe ten die durch Lysander reusantionirt waren; denn allenthalben bestand seine Parthei aus ähnlichen Menschen wie Critias und seine Genossen. Es scheint sie hatten sich schon vorder in engern Cirtein (draupennic) aneinandergeschlossen, aus deren Nitte man jeht die kahnken Revolutionsmänner aussuchte, um sie allenthalben am die Spitze zu stellen.

- 27. Gluckliche Revolution in Arben und Bertreibung der 30 Tyrannen durch Thealybul, durch die Gegenparthei des Lyfander in Sparta, unter dem König Paufanias, felber begunftigt. Wiedereinführung und Reform von Solon's Bers fassung, und allgemeine Amnestie. Die Formen konnte man herstellen; der entstohene Geist war nicht wieder zurückzurufen!
- 28. Die Mieberlage bes jungern Chrus vers wickelt die Spartaner in einen Arieg mit den Pers 200 setn, in ehen dem Jahre wo nach dem Tode des Königs

Ronigs Mgie fich Agefilaus ber foniglichen Burbe bemacheigt. Man vergift gerne feine Ufurpation, wenn man ibn auf feiner Belbenbabn bes pleitet. Rur ein Mann von bem Geift tonnte Sparta fabig machen, fo lange Zeit die abers fpanne Rolle ju fpielen, die es jest einmal fich angemaaßt batte.

Unfang bes Rriegs mit ben Verfern burd ben Angriff Des Liffaphernes auf Die Meolifchen Stabte in Borberaffen 400. Commande bee Ebimbrou, bem fcon 398 bet gindlidere und gefdidtere Dercyllibas folgt. -Er nust Die Giferfuct swiften Tiffaphernes und Artabezus, and bringt ben erften gu einem Geparatfillftanb. 397. - Commando und Felbzuge bes Agefilans in Mffen , vom grubjabr 396 bis babin 394. Erft biet fceint bei ibm nach ber genanern Renntnif von ber innern Comage bes Berfifchen Reiche burch ben gludlichen Meberfall von Phrygien 395 bie 3bee gereift ju fenn, ben Derfifden Ehron ju fturgen, die ihrer Ausführung nabe war, wenn nicht bie Perfer bie Runft verftanben batten, Sparta in Griechenland felbft einen Rrieg gu erregen.

29. Der Corinthifche Rrieg, burch Cor rinth , Theben und Argos, benen auch Athen und Die Theffalier beitraten, gegen Sparta angefangen, gog und burch ben Frieden bes Untalcidas geens Digt. Die Enrannei von Sparta, und befonders 387 Die neuliche Ausplunderung des beiligen Landes Clis maren bie Bormande, Die Bestechungen bes 401 Perfifchen Befandten Timofrates Die mabre Urfache.

# 254 Dritter Alischnitt. Griecheni!

Cinfall ber Spartaier in Bocolien, und Ereffen and Bieberlage bei Salfartus 394. Lofander bleibt, und Gein Gie bei Coronea ficerte ben Spartanetit gwat bas Mebergewicht gu Lande; aber die gleichzeitige Ries berlage ibrer Glotte bei Enibus durch Conon, ber bas Commando ber Perfifc : Athenienfifchen Flotte erhalten - batte, gab biefen bie Beeffchaft bes Deers, "Bie Cours gur Bieberermedung ber Macht-Athens mit grog Ber Gefdidlichfeit ju gebrauchen mußte. 393. - Sparta fuct burd große icheinbare Aufopferungen bie Perfer fur fich ju gewinnen, und der Friede, ben ber folaue Antalcidas (f. oben) endlich 387 folos, wat von Spartanifcer Seite fricht geschloffen, weil fie barin nur aufgaben, was fie obnedem nicht behanpten fonnten. In Griechenland mard ihre Uebermacht icon Daburd geffe dett, daß fie bie Erefution beffelben hatten; Die ausa bedungene Freiheit aller Griedifchen Stabte mar für fie nicht wahrer, fonbern nur anicheinenbet Berluft; auch warb feit ber Abtretung ber Affatifchen Colonien bas llebergewicht in Griechenland felbft nicht mehr burd bie Seemacht, fonbern Landmadt entfchieben.

30. Die Händel, welche Sparta fiach bem
386 Frieden des Antalcidas mit Mantinea und mit
384 Phlius ansieng, noch mehr aber seine Theilnahme
an den Händeln der Griechisch : Macedonischen
383 Städe gegen das zu mächtige Olynth, zeigen zur
380 Genüge, mit welchem Uebermuth Sparta gegen
die Schwächern sich betrug. Allein die willtührlische Besehung der Burg von Theben durch
382 Phoebidas, wenn gleich nicht von Sparta bes
fohlen, doch gebilligt, hatte größere Folgen ats

man geglaube hatte. Mochte doch jede treulose Werlehung des Wollerrechts fich so an ihren Urher bern rachen!

31. Periode der Rivalität von Thes ben mit Sparta feit 378. Die Große Thebens war das Werk zweier Manner, die ihren Hele dengeist ihren Mitburgern und ihren Werbundeten einzuhauchen wußten; sie stieg daher und sank mit ihnen. Selten zeigt die Geschichte ein Duums virat mie das des Epaminondas und Pelopis das. Wie groß dursten wir von Pothagoras dens ken, ware Epaminondas auch nur der einzige Mann, den seine Philosophie gebildet hätte!

Befreiung Thebens von der Spartanischen herrschaft durch ben glücklichen Uederfall des Pelopidas und seiner Mitverschwornen 378. Kruchtlose Bersuche der Spartanier unter Alesmbrotus 378 und Agestians 377 und 376 gegen Theben. Der Bertbeidigungstrieg, den Pelopidas damals führte, mahrend er die herrschaft Thebens über Boeotien befokigt, und auch die Athenionssex zu gewinnen wußte, (deren Flotte 376 die Spartanische schlug,) verdient mehr Bewunderung als eine gewonnene Schlacht. — Doch entwickelten sich die großen Plane Thebens erft, seitbem Cpaminondas and die Spife kam.

Histoire d'Epaminonde par Senan De La Toun. Paris. 1752. Epaminondas, Biographie von Meifiner. Prag. 1801. 2 Th. Richt ohne Quellenstudium.

Delt. 1809. Der 2. Theil enthalt ben Berfuch einet Ges foigte Ebebene; fo wie ber erfte von Corinth.

32+

### 256 Dritter Abschnitt. Griechen.

32. Vermittelung eines allgemeinen Fries
dens in Griechenland durch die Perfer, (um
Hulfstruppen gegen die Aegypter zu erhalten),
unter der Bedingung der Freiheit aller Gries
chischen Städte; von Sparta und Athen am
374 genommen; abet von Theben verworfen, weil es
die Bedingung nicht annehmen konnte, ohne
bald wieder unter das Joch der Spartaner zu ges
rathen. Freilich konnte nach der hohen Sprache,
jest nur die Frage bleiben, ob Sparta oder Thes
ben an der Spise Griechenlands siehen sollte?
Uber wurde die Idee von der Erhaltung einer volls
ligen Gleichheit zwischen den Griechischen Staaten
damals mehr als bloße Chimaire gewesen senn?

33. Der jest fortbauernbe Kampf gegen 371 Sparta, ben Spaminondas so glorreich bestand, ist 362 gleich merkwürdig in politischer und militairischer Rücksiche. Die Macht von Sparta ward gebroschen, indem Spaminondas eine neue Lactik schuf, (aus der bald die Macedonische Kriegekunst hers vorgieng,) und sich den Weg dis zu den Thoren von Sparta bahnte, sobald er im Peloponnessselber Verbündete fand.

Sieg ber Thebaner bei Leuctra 8. Jul. 371 und Bernichtung bes bisberigen Principats von Sparta. — Erfter Emfall in den Peloponnes, vorbereitet durch Bundnife miffe mit Artabien, Argos und Glis. - Bergeblicher Mus griff auf Sparta felbst; aber Biedet berstellung der Unabhängigteit von Deffene 369.

34. Betbindung bes bedrangten Spartas mit Athen unter Bewilligung eines abmechfelnben Dberbefehls, die dem Stolz der Spartaner viel 369 koften ntochte! Doch ward baburch bem neuen Une griff des Epaminondas auf Corinth und den De: ses loponnes abgewehrt. - Auch Dionns I. von Spratus glaubt ben Spartanern als Doriern Sulfe ichicken ju muffen.

35. Much im Morben fpielt Theben eine nicht minder glangende Rolle als im Gaben. Waren die Berfuche jur Befreiung Thefe faliens von ber herrschaft bes Eprannen Ales rander ju Pherae vollig gelungen, fo murbe Daduech Theben einen großen Buwachs von Mache erhalten haben. Gelbft in Macedonien macht Theben ben Schiebsrichter.

Erfter gludlicher Bug bes Pelopidas nach Cheffalien 368. - Rach ber Ginrichtung ber ftreitigen Macedonis ichen Thronfolge wird ber junge Philipp als Geifel nach Theben gebracht, und im Saufe des Epaminondas ergogen. - Gefandticaft und Gefangennehmung bes Delos pidas burd Alerander, und dadurch verurfacte ameite Erpedition der Thebanet, auf ber Epaminondas die Armee. rettet, und feinen Breund befretet. 367.

36.

36# Berbindung Thebens mitt Dete. fien, burch Pelopidas glucklich unterhandelt. Bei ben Unterhandlungen ber Gegner am Derfis fchen Sofe, wer nur bie Frage, wer ibn fur fic gewinnen follte? Doch hatte ber Machtspruch , mit, bem bie Perfer ben Frieden gebieren wollten, nicht die Folgen, die man batte erwarten tonnen; und obgleich Sparta feinen Berbunderen die Reus exalicat jugeftand, so wollte es boch feine Aufprus che auf Deffene nicht aufgeben. Bichtiger als biefe Berbindung mare fur Theben Die Anlage einer Seemacht geworden, wozu bereits ein sos gludlicher Unfang gemacht war, wenn nicht alle Diefe Plane mit ber gangen Brofe von Theben burch ben ju fruben Tod feiner beiben: Saupter vernichtet worden maren.

Leste Erpedition des Pelopidas gegen Alexander von Merae, wobet er felber bleibt. 364. — Reuer Einfall in den Peloponnes durch die dortigen Arfadischen Unruben veranlaft. — Schlacht bei Mantinea und Lob des Epaminondas 27. Juni 362. — Allgemeiner Friede in Griechenland, durch die Perser vermittelt, den jedoch Sparta wegen Messene nicht schließen will, sondern den Agesilaus zur Unterstützung der Emphrung des Lachos nach Aegopten schlett.

37. Die Folge diefer blutigen Kriege über ben Primat von Griechenland war, daß weder Sparta noch Theben ihn behielt, weil jenes burch ben

Deni Berlust von Messene, dieses durch den Bers lust seiner Anfihrer, und beide durch die gewalts same Anstrengung zu sehr geschwächt waren. Die Lage von Briechenland erscheint daher nach diesem Kriege in so fern wesentlich verändert, daß kein Staat an der Spike steht; eine Freiheit aus Ohnmacht. Auch Arben, das durch seine Sees macht noch immer sein Ansehen bei den Städten an den Küsten und auf den Inseln, zu erhalten wußes; verlor großentheils dieses, und drei seiner berühmtesten Feldheren Chabrias, Timotheus und Iphikrates, (die Chares nicht ersehen konnte,) durch den Krieg mit den Bundese ganossen.

Werbindung der Inseln Cos, Abodus und Chios, und der Stadt Bygang, und Absall von Athen 358. Dispingene Belagerung von Chios, wobel Chabrias bleibt, 358, und Bygang 357. Mehr aber noch schabeten Athen die Rabalen des Chates gegen seine Mitseldherrn Limos theus und Iphistates, und die unversichtige Cheilundme besselben an dem Ausstande des Artabagus. 356. Die Drohung von Artarerres III. zwang Athen zum Frieden, worin es seinen Berbundeten die Freiheit zugestehen mußte:

38. Zu eben der Zeit, wo die wachsende Macht von Macedonien unter Philipp alle Gries chische Staaten hatte vereinigen sollen, wenn noch eine solche Vereinigung möglich gewesen ware, R 2 stürzt

farge fich Griechenland in einen neuen gebniabrigen Burgerfrieg, Der unter bem Rahmen bes Beilis gen ober des Phocifchen Krieges befannt ift. Die Versammlung ber Amphictionen felbft, Die ben Frieden erhalten follte, und beren Unfeben burch bie Damaligen Zeitumftande fich von felberwieder gehoben batte, ward baju gemißbraucht, Beranlaffung jum Kriege ju werden. Der Saß ber Thebaner, die neue Handel mit Sparta suche ten, und ber Chraeif des Phocenfers Philomes tus, find bie eigentlichen Urfachen biefes Rriegs, ben die Politif Philipp's fo lange ju unterhalten: mußte, bis fein Zeitpunkt tam. Die in Umlauf gesetzen Schafe von Delphi murben Griechenland in demfelben fast eben fo verderblich ale bie Ber: wuffungen, die es erlitt. Gin Rrieg, ber burch perfonliche Leidenschaften angeregt, burch Beftechungen und Mietheruppen geführt, und burch die Ginmischung frember Gewalt geendigt ward, war recht bagu geeignet, ben Ues berreft von Moralitat und Patriotismus ju Grunde ju richten, ber noch in Griechenland vorhanden mar.

Spruch ber Amphictionen gegen Sparta wegen bes pormaligen Ueberfalls von Theben burch Phochidas; und gegen Phocis wegen Anban der heiligen Aeder von Delphi. 357. — Philomelus wird Feldherr der Phocensfer; die Wegnahme bes Schafes von Delphi fest ihn in den Stand, durch Halfe Atheniensischer und anderer Miethtruppen den Krieg gegen die Thebaner und ihre Buns

Bundesgenoffen, bie Lotrier u. a., ale Executoren bes Spruchs der Umpbictionen, gu fabren. Als Philomelus 353 blieb, folgte ibm fein, im Beftechen und Rriegen noch geubterer, Bruber Onomarous, ber aber foon 352 im Rampf mit Philipp in Theffalien bleibt, und ber ben britten Bruber Dbavilns zum Rachfolger bat. Bereits bamals verfucht Philipp burd Chermopp. lae in Griedenland einzudringen, wird jedoch baran von den Atheniensern verhindert. Erft nach feinem Frieden mit Athen 347 fuhrt er bieß Borbaben aus, und erhalt nach ber Bezwingung und Ansftofung ber Phocenfer aus bem' Rath der Amphietionen an ibrer Stelle Git und Stimme in bemfelben.

39. Bereite feit biefem erften Borbringen Philipps tonnte bas Schidfal Griechenlands faunt zweifelhaft bleiben, wenn es gleich burch bie Ber redfamteit bes Demoftbenes noch bis ju feinem ameiten Ginfall, veranlagt burch bie Berurthei: lung ber Lofrier burch bie Amphictionen, aufges Schoben murbe. (S. unten im folgenden 216: fdnitt.) Die Schlacht bei Chaeronea gruns 338 bet bie Bormundschaft Macedoniens über bie Briechischen Republiken völlig; Die burch Philipp's Ernennung jum Oberfeldheren Griechen: lands im Derfischen Rriege fo gut wie formlich gwerfannt warb, und auch mit feiner Ermordung 336 niche aufhörte.

Digitized by Google

## Vierter Abschnitt

Befdicte ber Macebonifden Monardie.

## Erfter Zeitraum.

Won ihrem Ursprunge bis auf ben Tob Alexanders Des Großen, von 800-323.

Quellen. Ueber bie Geicichte Macedoniens vor Aleranber haben wir teine eigne Gefdichtfdreiber. Die Rads xichten aber bie frabere Gefchichte vor Philipp muffen, sys Diobor, Juftin, Chucydides, Arrian, und befonders Diodor gefammelt werben. für die Gefcichte von Phis lipp ift bei dem Berlufte ber übrigen Befdichefdreiber freilich jest Diodor ber erfte; allein neben ibm muffen Die Reden bes Demoftbenes und Befchinee, jeboch mit biftorifder Eritit, genust werben. Ueber Alerander ben Geoben ift nach bem Berlufte fo vieler Schriften über ibn jest Urrian Sauptidrifefteller, megen ber forgfaltte gen Answahl feiner Quellen. Ihm gur Geite geht Diodor im Iften Buche. Die Biographie von Plutarch enthalt mande foatbare einzelne Beitrage; und auch bem' unteis tifchen Curtius fehlt es nicht an manden eigenen Racorichten, wenn fie nur guverlaffiger maren!

Bon Neuern, (aufer den allgemeinen Werten von Gutbrie, und Gray Th. 3., Bubler Th. 2. 3. n. a. (G. 2.);) bie Schriften aber Philipp und Alexander; f. unten.

meer ben Temeniche Colonie aus Argos, die meer ben Temeniden, aus dem Stamm des harfules, fich in Emathia niederließ, legte den 813 schwachen Brund zu dem nachmals so machtigen Macedonischen Reiche. Die Colonie behauptete sich niche nur gegen die Eingebohrnen; sondern ihre Könige erweiterten auch noch allmählig ihr Gebiet durch die Bezwingung und Vertreibung mehrerer benachbarten Vollerschaften. Ihre früs here Geschichte die auf die Einsalle der Perser liegt aber, die auf die Rahmen ihrer Könige, meist im Dunkeln.

Die 3 erften Meecbonischen Konige: Caranus, der 25. Jahr, Coenus, der 23 J., und Evemas, der 45 J. regiert haben soll, kennt Zerodot gar nicht, sondern mennt als Stifter der Macedonischen Herschaft Verdikelbas, 729—678. Won ihm wie von seinen Nachssgern. Argans 7640, Philipp I. 7602, Arropus 7576, und Alcetas 7547 ift nur bekannt, daß sie mit ihren Rachbaren, besonders den Pieriern und Ilpriern, die ihre eigenem Könige hatten, mit abwechselndem Gias Krieg fährten.

2. Als die Einfalle der Perfer in Europa auftengen, war Macedonien durch seine tage eins der erften tander das sie treffen mußten. Bereits unter Darius Systaspis wurden die Macedos nischen Könige ben Perfern tributair, und sie verdankten ihre Befreiung davon nicht ihrem eiges

Digitized by Google

4

nen Muth, sondern den Siegen der Griechen. Die Schlacht bei Plataeae 479 gab auch bem Reiche der Macedonier seine Unabhangigkeit wies der, wenn auch die Perser sie nicht formlich anere kannten.

Den Perfern tributair ward bereits und bem Scuthis schen Feldzuge 513 Umpntas († 498); , und fein Sohn und Nachfolger Alexander († 454), der auch Berres auf seinem Juge begleiten mußte.

3. Die Vertreibung der Perfer gab aber den Macedonischen Königen bald andere gefährliche Nachharen, theils an den Thraciern, unter denen sich das große Reich der Odrysae unter Sisals ces und seinem Nachfolger Senthes bildete; theils an den Atheniensern, als diese durch ihre Seemacht die Griechischen Pflanzstädte an den Kusten von Macedonien von sich abhängig macheten. Je drückender indest diese Nachbarschaft den Macedonischen Königen wurde, um desto früher und tieser verwickelte sie sie in die Angelegenheiten Griechenlands.

Anfang der Streitigleiten mit Athen unter der Regierung von Perdiffas II. 454—413, weil Athen feinen Bruder Philipp gegen ibn unterstüht hatte. — Abfall von Potidaea und Befestigung von Olputh, wohin die Briechen aus Chalcis und andern Städten verseht wursden, 432. Auch als Potibaea sich den Atheniensern erges ben mußte 431, wußte Perdistas in dem nun ausgebrowenen Peloponnesischen Kriege eine so schlaue Rolle gu

### 1. Periode: bis auf Alexanders Tod 323. 265

fpielen, daß et die Athenienfer überfichete, indem er ben Angriff bes Sitalces burd eine Beirath feinet Schwefter mit beffen Erben Seutes abwandte 429. Seine Berbindung mit Sparta 424 mard ben Athenienfern fefr nachtheilig, ale Brafibas ihnen Amphipolis entris: Dod. folog Perdiffas auch jest lieber Frieden mit Uthen, 423, als bas er fich feinen neuen Berbunbeten gang in bie Erme geworfen batte.

4. Der Rachfolger bes Verbiffas, Arches laus, legt ben Grund ju ber Cultur bes Landes bie und ber Mation, (Die jedoch Die Bellenen niemals recht für ihre Bruber anerkennen wollten,) burch Die Unlage von Beerftragen und festen Plagen; und machte feinen Sof felbft jum Gis ber Littes ratur. Das bamalige Macedonische Reich fceint ungefahr die Landschaften Emathia, Mngdo: nia und Delagonia umfaßt zu haben; wiemobl auch einige benachbarte Bolfer unter ihren eignen Konigen tributair waren. Die Konige konnten wenig ohne ihre Großen, unter benen fie, wie alle alten Stammfürften ber Griechen, nur bie erften maren. Wie schwer marb es nicht bem Macedonischen Abel selbst noch in Alexanders Zeis gen Diefes Berhalmiß ju vergeffen!

5. Mach ber Ermordung bes Archelaus folgt eine unrubige Periode, voll von Duntelbeis ten, weil wegen ber Unbestimmtheit ber Succession

itized by Google

## \$66 Bienter Abschnitt. Macedon: Monardie.

mehrere Kromprafandenten auftraten , von denen jeder leiche Unterftühung entweder bei einem der benachbarten Boller, oder guch einer der Griechis' fchen Republiken fand.

Meropus, als Wormund des jungen A. Dreftes, usurpirt die bochite Gewalt 400—394. Nach seinem Lode und der Ermordung seines Sohns Pansaulas 393 des machtigt sich zwar Amputas II. (Sohn von Philipp, dem Brüder Perdiktas II.) des Throns, den er aber erst mach einem Kampse mit Argaeus, Wender des Pausau mias, den die Ilvrier unterstützen, behaupten kann, 390—369. Der Krieg mit Olynth 383—389 konnte und durch seine Bendudung mit Sparts gläslich geendigt werden.

6. Die drei Sohne von Umpntas II. Ales pander, Perdikkas und Philipp, folgen fich zwar nach dem Tode des Baters, aber die bets den ersten unter folchen Unruhen, daß es noch zweifelhaft scheinen konnte, ob ein Macedonisches Reich fortdauern sollte. Sie mußten sich wenigs stens entschließen, den Illyriern Eribut zu bes zahlen.

Alexander, gegen seinen Rival Ptolemaens von Alorus durch Pelopibas auf dem Thron befestigt, indem er seinen jungsten, Bruder Philipp als Geißel nach Abeben giebt; aber auch in eben dem Jahre durch Ptolemaens wieder gestürzt. 368. Regentschaft des Ptolemaens wieder gestürzt. 368. Regentschaft des Ptolemaens inner; dem Wersprechen, das Reich für hie besten jungen Brüher aufzndewahren, 368—365 durch Pelopidas 367 eingerichtet. Ermordung des Ptolemaens durch Perdiffas III. 365; der aber durch einen

freihern Kronpritendenten Paufaulas gröftentheils verdragt wird, bis ibn die Athenienser unter Iphitrates auf dem Ehron befestigten. 364. Allein bereits 360 bleibt Pendittas III. im Ariege gegen die Ilprier, mit hinteralaffing eines unmundigen Gobns Amuntas, und seines iungsten Bruders Philipp, der, um zum Besit des Weichs zu gelangen, aus Theben entwischt.

7. Die 24jahrige Regierung Philipps ift 360 sine ber lehrreichsten und interessantesten in der 326 gangen Weltgeschichte, durch das planmäßige seiner Versahrungsart. So wenig auch feine Mos palität den Zögling des Spaminondes verräth, so ist es doch unmöglich, die glanzende Lausbahn des Mannes ohne Bewunderung zu überfeben, den bei einem fast hossinungstofen Ansang nicht sein Muth, und im böchsten Glück nie seine Besonnenheit verließ.

Philipp's Geschichte ward icon in seinem Beitalter purch Medner und Geschichtschreiber zu seinem Rachtheil entstellt. Demosthenes tonnte, Theopomp wollte, nicht unpartheilich sepn; und unsere Rachtichten bei Instin und Diodor fammen meift aus bem Werte bes lehtern.

Orrvien Històire de Philippe, roi de Macedoine, Paris, 1740. 2 Voll. 8. Bertheibigung Philipps.

DE BURY Histoire de Philippe, et Alexandre le grand.

1Paris. 1760. 4. Sept mittelmétic.

The history of the life and reign of Philipp king of Macedone by Tu. Lazano. London. 1761. 4. Troden; aber mit Belefenhelt und Unpartheilichteit.

genheiten heim Anfang feiner Regierung. Außer ben

### 268 Bierter Abschnitt. Macebon. Monarchie.

ben siegreichen auswärtigen Feinden zwei, Krons pratendenten, Argaens, durch Athen, Pausauias, burch Thracien unterstüht; und Philipp sels ber anfangs mir Regent, nicht König. Doch war schon in den zwei ersten Jahren Alles geandert, und Macedonien hatte seine Selbstständigkeit wies ber. Die neugeschaffne Phalanz sicherte den Sieg gegen die Barbaren; aber gegen das args wöhnische Athen und die benachbarten Griechischen Pflanzstädte, besonders das mächtige Olynth, reichte man mit bloßer Gewalt nicht aus. In der seinen Leitung bieser Verhältnisse spiegelt sich eigentlich Philipps Geist.

Erkaufung bes Friedens von Athen nach ber Bestegung bes Argaeus durch die einstweilige Erklärung der Frebeit von Amphipolis, 360. — Entsernung des Pausanias, durch Absindung mit den Abraciern. — Durch die Bessegung der Paeduier und Illprier 359. wird die Grenze Macedoniens bereits dis Thracien, und nach B. zum See Lychnitis erweitert. — Noch 360 ward Philippals König ausgerufen.

9. Entwickelung ber weitern Vergrößerungssplane Philipps. — Die allmählige Unterjochung ber griechische macebonischen Städte sollte ihn nicht bloß zum Herrn in Macedonien machen, sondern auch die Athenienser von seinem Gebiet entfernen. — Erstes Ziel seiner Politik gegen Griechenland, sich als Hellenen, und Macedonien als Glieb

# I. Periode; bis auf Alexanders Tod 323. 269

bes hellenischen Staatenbundes geltend zu machen. Daher artete auch die nachmalige Bors mundschaft Macedoniens über die Griechen nicht in formliche Unterjochung aus, die ben Barbaren verrathen haben wurde. — Erleichstert wurde die Aussührung allet dieser Entwürse, als sich Philipp durch die Thracischen Goldgrus ben neben seiner Phalang auch Finanzen zu schaffen wußte.

Begnahme von Amphipolis 358, (indem er Athen mit Berfprechungen, und Olpnth einstweilen mit dem auch eingenommenen Potibaea abspeiset;) und demnacht Eroberung des goldreichen Gebirglandes zwischen dem Restus und Stromon, deffen Bergwerte jahrlich bald 1000 Talente eintrugen.

Io. Einmischung Philipps in die Theffalischen Angelegenheiten seit 357, deffen Besit für die Ausführung ber Plane gegen Griechenland, wie für die Verbesserung seiner Finanzen, gleich wichtig war. Indem er zuerst als Befreier Thessaliene auftrat, endigte er damit, es zulest zu einer Macedonischen Provinz zu machen.

Berdringung der Tyrannen von Pherae auf Bitte der Alenaben 356, die jedoch in dem beiligen Rriege an den Phocenfern unter Onomarchus nachmals wieder eine State finden. Die endliche Bestegung des lettern 352 machte Philipp einstweilen zum Herrn von Thessalien, sudem er in die 3 Hauptplage Macedonische Besatungen legt,

# 270 Bierter Abschnitt. Macebon. Monarchit.

lege's bis es ibm goffel, ibm nachmats gad vollig bie Geftalt einer Macedonifden Proving ju geben.

11. Der fortbauernbe" beilige Rrieg in Gries chenland gab Dbilipp bie befte Gelegenheit, feine Entwurfe gegen bieß Land auszuführen, ob ihm gleich fein erfter, ju rafcher, Berfuch, in baffelbe eine judringen, durch Athen vereitelt wird. Die Enis nahme von Olynth nach einer Scheinbaren Untha: tigfeit, tros ber Atheniensischen Bulfe, mußte ibin ben Rucken becken; und es war wohl bas Deis Rerftuck feiner Politik, daß er faft jugleich bie Athenienser aus Guboea verbrangte, und bemoch Mittel fand, eine Unterhandlung mit ihnen angus fangen, die nach wiederholten Gefandichaften eis 147 nen Frieden zur Folge hatte, ber ihm den Weg burch Thermopplae bahnte; und bald es ihm moa: lich machte in Athen felbst fich eine Parebei zu bilden.

12. Erster Einfall Philipps in Griechene 146 land, und Beendigung des heiligen Kriegs, durch die Unterdruckung ber Phocenfer. Der Place, benter im Rath der Umphictionen erhielt, brachte ihn zum Ziel seiner Bunsche; und die Demuthigung Spartas zeigte schon, wie gut feine Vormundschaft über Griechenland gegründet war.

13.

schilderung des Zustandes von Griechens land, besonders Athen, nach dem heiligen Kries ge, und der Art und Weise, wie sich Philipp in den Griechischen Staaten seine Partheien bildete, und erhielt. Bestechungen waren nicht sein einzis ges Mittel; er lieh von andern so gut wie er gab; aberhaupt war es das Eigenthamliche seiner Polistis, daß er sich sast nie wiederholt derselben Mits tel bediente. Planmäßig und consequent bis auf seine Trinkgelage herunter, erscheint er fast nie in derselben Gestalt.

Transign Wirtung des Factionsgeistes, der gesinkenen Weligiosität, und auch der großen Vermehrung des baan ren Geldes durch die Schäfe von Delphi und Macedonien auf die Sittlickeit der Griecen. — Mirdigung der Macht Athens, in der Veriode des Demosthenes und Phocions. Jum Unglud schint die Veredsamteit und der politische Scharfblick des ersten zu wenig durch das Talent zum Unterhandeln unterstützt worden zu sepnzind der under trante seinem Bateriande vielleicht nicht gewung zu, wenn ihm iener zu viel zutraute. Ungeachtet der diffentlichen Indolenz und Uerpigkeit konnte Athen doch noch immer als Seestaat sich bedaupten, well es nie recht mit Philipps Marine fort wollte.

Demosthenes als Staatsmann und Redner. Siftorifch Eritische Einleitung zu bessen Werten von I. G. Beder. 1815. Bugleich als Geschichte, und Einleitung zu den Staatsreden des Demosthenes sehr brauchbar,

24. Meue Eroberungen Philipps in Illyrien und Thracien. Das Abriatische Meer und die 344. Donau

#### 272 Wierter Abschnitt. Macedon. Monarchie.

- Donan sollten, scheint es, hier die Grenzen seines Reichs werden. Doch galt es weniger den Thrasciern als den Griechischen Pflanzstädten am Helles spont, gegen die der Angriff des Atheniensers Diopithes ihm den Vorwand zum Kriege gab. Allein die Belagerung von Perinth und Bystanz, zu Philipps großem Aerger durch Photion vereitelt, weckt nicht blos die Athenienser, sons dern die Perser aus ihrer Lethargie.
- Is. Politik Philipps nach diesem Unfall. Indem er im Kriege gegen die Barbaren an der Bonau die Angelegenheiten Griechenlands ganflich aus den Augen zu verlieren scheint, find seine Agens ern hier gerade am thatigsten. Der wohlbezahlte Aeschines bringt es in der Versammlung der Amphictionen dabin, daß er, den vorgeblichen Fres vel der kolrier gegen Delphi zu rächen, zum Felds herrn der Griechen zu diesem neuen heiligen Kriege ernaunt wird. Seiner gewöhnlichen Maxime gemäß, ließ er sich erst bitten, zu kommen.
- 16. Zweites Eindringen Philipps in Grie 338 chenland. Die Besehung der wichtigen Grenzsstadt Elatea zeigte bald, daß er dießmal nicht blos für die Ehre des Apollo stritt. Bundnist zwischen Athen und Theben, durch Demosthenes bewirkt.

1. Periode; bis auf Alexanders Tod 323. 273

bewirkt. — Allein die Niederlage bei Chaerd, 3. ne a entschied noch in eben diesem Jahr über die Abhangigkeit Griechenlands. Er konnte gegen Athen jest leicht den Großmuthigen spielen.

17. Vorbereitung jur Aussührung des Plans gegen Persien, nicht als seines, sondern als Mationalkriegs der Hellenen gegen die Barbaren. So war, indem sich Philipp dufich die Amphictionen jum Oberfeldheren der Griechen gegen die Perser ernennen ließ, die Abhängigkeit Griechenlands auf eine ehrens volle Weise gesichert; und der Glanz der Untersnehmung schmeichelte der Eitelkeit der Nation, auf deren Kosten sie ausgesührt werden sollte. Ob wohl Philipps eigentliche Absichten dabei viel weister giengen? —

18. Die innere Berfassung Macedoniens mußte unter einem so schlauen und glucklichen Eros berer von selber unumschränkt werden. Kein Krons pratendent konnte gegen einen solchen Herrscher auskommen, und die gleich Anfangs, von ihm errichtete Garbe aus dem Macedonischen Abel (Loevoeger), erug viel dazu bei, ihn in das rechte Verhältniß mit seinen Großen zu sehen, Der hofstaat wurde ein Generalstaab; indem die

Nation aus einem armen hirtenvolke ein Kriegers voll ward. — Dur in feiner Familie war Phis lipp nicht gludlich; aber es war wohl nicht feine Schuld, wenn er mit ber Olympias nicht auss tommen konnte.

ber Feier ber Hochzeit seiner Tochter, burch Paus saufias; wahrscheinlich burch Perfien veranstaltet.

336
323 fen erhalt in den Augen des Geschichtsorschers ihr hohes Interesse nicht weniger durch den Umfang, als durch die Dauer der Weltrevolution die er bewirkt hat. Es ist schwer, den Fürsten richtig zu murdigen, der gerade starb, als er seine größten Entwürse aussühren wollte; aber das une richtigste Urtheil ist gewiß das, wenn man in dem Zögling des Aristoteles nichts weiter als den wilden und planlosen Eroberer sieht.

Examen critique des anciens historiens d'Alexandre le grand par Mr. De Sr. Caoix. Seconde édition considerablement augmentée. Paris. 1804. 4. — Dic neue Ausgabe biefes, in mehr wie Einer Rudficht wichtigen, Berts, (des hauptwerts über die Geschichte Alexanders), giebt zwar weit mehr als der Titel verspricht; nur aber teine unpartheissche Burbigung des Königs.

21. Große Bewegungen am hofe und in ale len eroberten gandern und in Griechenland, nach Bbis

Philipps Tode. So groß auch seine Macht zu senn schien, so bieng doch die Ethaltung derselben gauglich davon ab, ob der Nachfolger sich gleich ansangs gelrend zu machen wußte. Dieß that Alexander durch die stegreiche Expedition ge: 336 gen die Thracischen Volker; (der er, be: sonders durch die Verbindung mit dem Volk der Agrianer, zugleich nachmals seine leichte Reus tekei verdankte;) und in Griechenland durch das Exempel, das er an Theben statuirte.

beren ber Griechen gegen die Perfer auf ber Berfammlung ju Corinth. Doch blieb bei ihm nur Titel mas der Vater mahrscheinlich ans ders genußt haben wurde. — Entwieselung seines Ungriffplans gegen Persien. — Der Mane gel eine'r Seemacht, den Alexander auch sehr bald empfand, wurde wahrscheinlich sein ganzes Projekt vereitelt haben, wenn Memnons Gegensplan eines Einfalls in Macedonien nicht durch Alexanders Geschwindigkeit vereitelt ware.

23. Uebergang über ben Hellespont und Une 234 fang bes Kriegs. Die Rube zu Hause und in Griechenkand schien gesichert, ba Antiparer hier bas Ruber erhielt. — Der Sieg am Grante

#### 276 Bierter Abschnitt. Macedon. Monarchie.

Tus eröffnere Alexandern zwar den Weg ins Innere von Vorderaffen; aber der bald nachher erfolgende Lod Memnons war vielleicht noch größerer Ges winn als der Gewinn einer Schlacht.

333 24. Der Sieg bei Issus gegen Darius felber scheint bei Alexander erft den Plan zum völligen Sturz des Persischen Throns erzeugt zu haben, wie das Abweisen der Friedensanträge des Darius zeigt. Wo hat auch nicht erst der Erfolg die letzen Plane des Eroberers bestimmt? Sehr sicher mußte gleichwohl Alexander seines künftigen Siegs senn, da er Darius konnte slieben lassen, um erst durch die 7monathliche Belagerung 332 von Tyrns Herr des Meers zu werden, und nach der gleich darauf solgenden unblutigen Eine nahme Aegyptens, durch die Erbauung Alexandriens sich selber ein Denkmal zu errichten, das bleibender als alle Siege war.

Wenn-gleich Alexandrien die Erwartung seines Stifters nachmals mahrscheinlich übertraf, so zeigt doch die Bahl des, nur für Schiffahrt und Handel gunftigen, Lofals, daß daranf von Anfang Ruckficht genommen ward.

25. Eindringen in das innere Afien, burch bie stillschweigende Unterwerfung der beberrscheen Wolfer, und die Cultur der kander möglich ger 1. macht. Auf den Sbenen von Arbela sieget Det.

LPeriode; bis auf Alexanders Tod 323. 277

hanz eigemlich die Macedonische Takik. Der Thron von Persien war jest so gut wie gestürzt; und die über Erwarten leichte Sinnahme von Babylon, so wie von Susa und Dersepolis (f. oben S. 141.) war freilich vor der Hand wichtiger: als die Verfolgung des fliebenden Königse

Anfftand der Griechen, (deren Gesandte an Darins .- Mierquder felbst im innern Affen auffieng), durch Antipagter pereitelt. 230.

vinzen des Persischen Reichs ware vielleicht der größten Schwitrigkeit unterworfen gewesen, wenn nicht die erstaunliche Arschheit des Siegers die Entwäuse des Verräthers Vessus, nach der Ere 330 mordung des Verräthers Vessus, nach der Ere 330 mordung des Durtus in Bactrien ein eignes Reich zu stiften, in ihrer Geburt erstickt hätte. Jest ward der Japartes M. Grenze der Mas 329 cedonischen Monarchie, wie er es disher der Persischen gewesen war. Der Besig der reichen hans detsländer Bactrien und Sogdiana war ohnes dem au sich von großer Wichtigkeit.

Mahrend dieses Juges, Hinrichtung des Philotas, und feines Baters Parmenio, die wahrscheinlich beide unschuldig an der ihnen Schuld gegebnen Berschwörung waren. 330. Seit dem Tode des Darins batte Alexans der fast stets Gegner in der Armee, weil der große Saufe giaubte, daß damit alles geendigt sep. So sorge fältig Abrigens Alexander and die Macedenischen Großen soust behandelte, so sieht man doch nicht bloß aus dem Bei-

### 278 Bierter Abschnitt. Macedom Monarchie.

Beifpiele des Clitus, wie fower es ihnen warb, ihre alten Berbaltniffe gegen ibre Ronige gu vergeffen.

27. Alexanders Indifche Eppenition 226 batte ihren Brund allerdings in dem Sange ju · comantifchen 'Unternehmungen, ber in feinem Chas rafter lag. diaBie natiflicheiwar es aber auch, baß bei ber eignen Unficht ber Derfifchen Drache, bei ber Eroberung fo reicher lander, und ber ben gros Ben Sandelsentmurfen des Ronigs, allmablig bei ibm ber: Plan gar Eroberungabes lanbest reifen mußte, das wan ihm allgemein als bas eigentliche Goldland Affens Schilderte. : Much trigen Diermans gelhaften geographischen Comtuiffe viel bafu beit benn fein Reich Schien vollig geschloffen griffenn? wenn man bis and offliche Meer wordraugt -Allerdings scheint es aber Alexandern an feiner binreichenden Renntnig bes Landes gefehltetu baben, als er feinen Bug dabin unternahm.

> Mleranber's Einfall, traf Dordindien, ober Danials bamals, ein, volfreiches und hochfultivirtes Land; ben jegige Bobnfig ber Geile, und jum Theil ber Maratten, auch damale von friegeriiden Bolferichaften Dewoont. Er paffirte ben Indus bei Carila (Athod) P gieng über ben Sphafpes, (Bebut ober Chelum) und. folug bier, indem pr bie Streitigfeiten ber Inbifchen Furften nutte, ben Sonig Porus. Er fette barauf-uber ben Acefines (Jenaub) und Sybraotes (Rau-Die D. Grenze feines Bugs ware bete Ring if po phafis (Benah), wo ber Aufftend feiner Armee. auf ber Salfte bes Begs jum Ganges, ibn umenteb-

### I. Periode; bis auf Alexanders Tod 323.

ren gwang. Gein Rudweg gieng burd bas Land ber Malli (Multan) bis jum Sphafpes, wo bie Armee größtentheils eingefdifft mard, um von biefem Kluß in ben Acefines, und von biefem in ben Indus gu gelangen, ben man bis gu feiner Manbung hinunterfchiffte.

RENNEL Memoir of a map of Hindostan. London. 1705. (3 ed.), so wie

Sr. Cnoix Examen etc. (G. 274.) geben alle nothigen biftorifch geographischen Aufschluffe über Alexanders Perfifche und Inbifche Relbauge.

28. Wenn gleich bie Eroberung Indiens von Allerander aufgegeben werden mußte, fo mar boch Die von der Zeit an fortbauernde Berbindung Guropas und Indiens fein Werk. Indem er Die Communication ju Lande burch angelegte Pflangstädte ficherte, follte die jur Gee burch Die Rabrt feines Befehlshabers Mearchus bon ber Mundung bes Indus jum Euphrat ers öffnet werben. Er felber gieng ju gleicher Beit burch die noch nicht besuchten wusten Provingen Bedrofien und Carmanien nach Perfis und Babylon zurud.

Die Schifffahrt bes Reard, (bie wir aus feinem eignen Tagebuche, bas uns in Arrian's Indicis erhalten ift, tennen), bauerte vom Anfang Detober 326 bis Ende Rebruar 325, und ungefahr eben fo lange ber faft unglaubliche Darich bes Ronigs gu Lande.

The voyage of Nearchus, from the Indus to the Euphrates, by D. Vincent. London, 2797. 4. Gine det Lebrreichsten Unterfuchungen, augleich burch vortreffliche Charten erläutert. 29.

#### 280 Wierter Abschnitt. Macedon. Monarchie.

29. Der gange Umfang ber Eroberungen Mer randers mar, nachdem er Indien aufgegeben batte, genau ber bes vormaligen Derfifchen Reichs, und , feine weitern Entwurfe erftreckten fich mabrichein lich nur auf Arabien. Go leicht aber biefe Eroberungen gemacht maren, fo fcmer ichien es fie ju behaupten, ba bas, durch bie beständige Res trutirung ichon febr erichopfte, Dacebonien feine hinreichende Befagungen liefern tonnte. Alles rander lofete diefe fcmere Aufgabe dadurch auf, daß er bie Besiegten vor Bedruckungen ichnibte, und ihre Religion respectiete; daß er bas Civile gouvernement meift in ben Sanden von Ginbeimis fchen, mehrentheils ber bisberigen Borfteber, ließ; und nur das Commando ber Befagungen, Die in ben Saupeplagen und angelegten Colonien jue ruckblieben , Macedoniern anvertraute. Es war fein Grundfaß fo wenig als moglich im Innern umzustoßen.

30. So einfach auch indeß die Plane Ales randers für den Anfang waren, so groß scheinen sie für die Folge gewesen zu seyn. Babyton sollte Hauptstadt seines Reichs, und dadurch der Welt werden. Die Vereinigung des Orients und des Occidents sollte durch die Verschmelzung der herrschenden Bolter durch Heirarhen und durch die bie Erziehung, noch mehr aber burch die Bande des handels, (bessen Wichtigkeit in Usien selbst viel robere Eroberer bald schäßen lernten); before bert werden. Die Ueberlegenheit seines Genies zeigt sich vielleicht in nichts so sehr, als in der Erhebung über alle Nationalvorurtheile, worin auch eben deshalb seine Macedonier ihm am wenigten nachkommen konnten. Unmöglich kann man diese ihm absprechen, wie man auch immer seinen Eharakter beurtheilen mag.

31. Unerwarteter Tod Alexanders an ein 323, nem Fieber zu Babylon, unter den damaligen Ump Apr. ständen der größte Verlust, den die Menschheit erleis den konnte. Bom Indus bis zum Nil lag die Welt in Trummern, und wer sollte den einzigen Baumeister ersehen, der das Gebäude wieder aufe führen konnte?

Die Krantheit Alexanders konnte durch die ausgestans benen Strapazen, und durch die bose Luft, der er sich bei der Reinigung der Kandle um Babplon aussehte, sehr leicht verursacht werden. — Sicher starb er nicht an Gift; und bei der ibm vorgeworfenen Unmäßigkeit im Trunk muß man abrechnen, was Perside und Macedonische Hoffitte war. War es anders bei Petet dem Großen? Wenn man seinen moralischen Sosister beurtheilen will, so vergesse man die natürliche Heftigkeit seiner Empfindungen, die der schnellten Uebergänge fähig waren, und den unvermeidlichen Einfuß nicht, den bostandiges Glud auf den Menschen hat.

3weis

#### 282 Wierter Abschnitt. Macchon, Monarchie.

#### 3weiter Zeitraum.

Sefchichte ber Macedonischen Monarchie vom Tobe Alexander bei Spfus 323 - 301 \*).

Quellen hanptschriftfieller ift hier Diobor B. XVIII—XX. ber hier aus einem gleichzeitigen Geschichtschreiber Sieronvmus von Carviel größtentheils schofte. Ihm zun Seite geht Plusarth inrseinen Biographien bestumenes, Demetrius und Phocion; so wie Justin L. XIII ic. Bon Arrian's Geschichte ber Nachfol'ger Mleranders haben sich leiber! bloß einige Auszuge in Oborius erhalten.

Mannere Geschichte der Rachfolger Alexanders. Nurnberg. 2787. — Mit gewohnter Eritif und Gelehrsamfeit.

v. Gleich die erste Einrichtung, die nach bem Tobe Alexanders gemacht wurde, enthielt die Keime zu allen den traurigen Revolutionen, die nachmals erfolgten. Nicht nur die Eifersucht und herrschsucht der Großen, sondern auch die Einmischung der Armee, zeigt sich hier schon auf eine furchtbare Weise. Und wenn man sich auch erst allmählig von der Idee der Herrsschaft

Der Europäifchen Begebenheiten unten in der Gefcichte ber Europäifchen Begebenheiten unten in der Gefcichte bes eigentlichen Macedoniens nachgeholt werden.

schaft ber königlichen Familie losmachte, fo maren woch die Berhaltniffe, in diefer Familie teldert so verwirkelt underraurig, daß ihr Fall unvermelde lich schienzages und fine fall

Inftand der A. Familie nach dem Code Alexanders.
Er hinterließ eine schwangere Semattin Ryxane, die erst nach 3 Monathen den eigentlichen Reichserben Ales xund et gebabr; einen undchten Sohn hertutes; seis wird undstemmalbruder Arrhidaeus, seine Mutter, die falge und grausame Olympias, und Schwester Eleopatra, beibe verwittwet; die rankevolle Eurpabier, Edopatra, beibe verwittwet; die rankevolle Eurpabier, Edopatra, beibe verwittwet; die rankevolle Eurpapias, nach Abese falonice, Philipps Tochter, nachmahlige Gemahlin Safalonice, Philipps Tochter, nachmahlige Gemahlin Safalonice, Macedonien.

Bahmen Pheripp im bei unmundige Alletans bor minden Zulest zu Königen ausgerufen, ins bem die Officentschaft dem Pordikkas, Leonnas tus und Mekenger, (ver aber bald auf Anstife ten des Perviffas ermordet ward,) gegeben wird, Boch besiels Antipaser, dem Erarrvus als Eivilgouvertient zur Seite gesest word, die Leis tung der Europäischen Angelegenheiten,

gt Go mußte alfo von selbst die folgende Ges schichte eine Beschichte ber Satrapen wers ben, die unter sich selbst zerfielen, weil Alle herrs ichen, und Reiner gehorchen wollte. Es bauerte

### 284 Bierter Abschnitt. Matebon Monarchie.

Paper, bis aus der zerftückelten Macedonischen Monachte fich sestere Massen bilbeten. In wenie gen Periaden der Geschichte ist der Wechsel der Begebenheiten so groß, und eben daher die Ewhaltung der Uebersicht: so schwer. Die Eintheis lung in drei Abschnitte, von denen der erste dis auf den Tod des Perdikkas 321, der zweite dis auf den Tod des Eumenes 315, und der dritte dis auf die Niederlage und den Tod des Antigsenus in der Schlacht bei Ipsus geht 301, ist dazu am zwecknäßigsten.

4. Erste Vertheilung der Provinzen burch
323 Perdiffas. Der eitle Mann scheint Es Regent
sich eben dadurch haben geltend machen wollen, det
er keine einzelne Provinz fur sich nahm; und Alles
auf die Besehlshaberschaft der A. Armee rechnete,
die doch schon so viele Beweise gegeben hatte, daß
sie nicht gehorchen, sondern besehlen wollte.

Bei der Bertheilung, erbett Ptolemans Lagi Megypten, Leonnatus Mpffen, Untigonus Phrogien, Lpcien und Pamphilien, Lpfimachus das Macedonische Ebracien, bem Antipater und Eraterus blieb Mascebonien. — Der Fremdling Eumenes wurde selbst das noch ju erobernde Sappadocien schwezisch erhalten haben, wenn Perdistas ihn hatte entbebren Ibanen. Die Abrigen Provinzen wurden entweder nicht neu vertheilt, inder die Stadthalter find auch nicht merkwürdig.

#### IL Per.; bis auf d. Schlacht bei Ipsus 301. 285

- Derdittas wie wenig er auf den Gehorfam feiner . bisherigen Collegen murbe rechnen kannen. Der aligemeine Aufftand der von Alexander anges fedelten Soldner in Oberafien, die in ihr Baterland juruck verlangten, mard zwar durch den gegen fie gesandten Porthon mit ihrem Untergange gestillt, aber es lag nicht an Porthon, wenn er sich nicht zum unabhängigen herrn von Oberafien machte.
- 6. Defto widerspenstiger bezeigten sich Leons natus und Antigonus, als sie den Auftrag erhielten, Sumenes in den Besit seiner Provinz zu seine. Der lette war zu stolz, Andern zu ges horchen, und keonnatus gieng lieber nach Europa die Cleopatra zu heirathen, wo er aber gleich ans fangs im kamischen Kriege blieb (f. unten), Perdittas richtete darauf das Geschäft selber mit der R. Armee, durch die Bestegung des Arigras 322 thes, aus.
- 7. Chrgeizige Absichten bes Perdiffas, burch eine Heirath mit Cleopatra den Thron zu bessteigen, indem er die Micaea, Antipaters Tocheer, verstieß. Eleopatra fam wirklich nach Asien. Ab lein als Perdiffas die Eurydice, Philipps

286 Bierter Abschmitt. Macedon: Monarchie.

Schwestertachter, nach ber Ermordung Grer Mute ter Enane mit dem Konig Arrhibaeus auf Betlans gen der Armee vermählen mußte, bekam er in dies fer eine Nebenbuhlerin in der Regierung, und eine Begnerin, die ihm sehr lästig war.

- 8. Berfuche des Perdiffas den Antigonus und Ptolemaus durch Antlagen vor der Armee zu farjen. Der erfte flieht zu Antipater nach Maces donien; und veranlaßt die Berbindung zwischen Antipater, Craterus und Ptolemaus, gegen Perdiffas und seinen Freund Eumenes.
- 9. Ausbruch und auch Ende des erften Indem Perbiffas felber gegen Megnpten 321 Krieas. marfchirt, und feinem Rreunde Emmenes das Coms mando in Borderaffen lagt, fallen Antipater und Craterne in Uffen ein. Babrend ber erftere gegen Perdiffas nach Sprien giebt, wied Craterus von Eumenes gefchlagen und erlegt. Allein icon vot ber Ankunft des Antipater war Perdikkas, nach ben wiederholten miglungenen Berfuchen über ben Mil zu fegen, bas Opfer ber Emporung feis 140 ner Armee geworden. — So waren alfoicon drei ber hauptperfonen Derbittas, Eraf terus und Leongatus, vom Schauplag abges treten; und ber fo eben flegreiche Gumenes, jest Berr

II. Per.; bis auf d. Schlacht bei Ipsus 301. 287

herr von Borderaffen, hatte ben Kampf allein ger gen bie Berbundeten ju bestehen.

Perdikkas dis jum Tode des Eumenes. — Wie bis 320 Portikkas dis jum Tode des Eumenes. — Wie bis 315 Portion und Arrhidaeus schnell wieder abdanken, wird Antipater Regent. — Neus Theilung der Provinzen zu Trisparadifus in Sprien. 320 Seleukus erhalt Babylon, und dem Antigos nus wird außer seinen vorigen Besitzungen noch alles Land des geächteten Eumenes zugesprochen.

- nes. Indem der lette, durch Verratherei bestegt, 32a sich in ein festes Bergschloß Nora einschließt, um bessere Beiten abzuwarten, wird Antigonus herr von ganz Vorderasten; während Ptolemaus es wagt, sich Spriens und Phoniciens zu bemache tigen.
- 12. Tod bes Regenten Untipater, noch 320, der feinen Fround, den alten Polysperchon, mit Rachsekung seines Sohnes Cassander, zum Rachsolger als Regenten ernennt. Untigonus fängt jest an seine ehrgeißigen Plane zu entdecken, und wünscht, jedoch vergeblich, den Sumenes zu ger winnen, der die Gelegenheit nutt, indem er ihr

288 Bierter Abschnitt. Macedon. Monarchie.

in den Unterhandlungen hintergeht, von feinem sie Bergichloß ju entfommen.

- 13. Plan des Sumenes, fich in Oberafien zu verftarten, als ihm auf dem Wege dahin die Rachricht von seiner Ernennung zum Oberfeldherrn der Keniglichen Truppen gebracht wird. Wen konnte Polysperchon besser dazu mablen, als den Mann, der so eben in seinem Betragen gegen Austigonus einen so großen Beweis seiner Anhanglicht keit an das Königliche Haus gegeben hatte?
- 14. Vergebliches Bemühen des Eumenes, fich in Miederasien zu halten, da er dutch den Seesieg des Antigonus über die Königliche Flotte sis unter Clitus, die Herrschaft des Meers verliert. Er bricht nach Oberasien auf, und vereinigt fich dort im Frühjahr mit den Satrapen, die gegen den mächtigen Seleutus von Babylon unter Wafsfen stehen.
  - 15. Als Antigonus, noch 317, ihm dahin folgt, wird hier der Sig des Kriegs. Allein so flegreich sich auch anfangs Sumenes behauptet, so tonnten doch weder Muth noch Talente: ihm bei ber Jügellosigfeit der Königlichen Truppen, und der Sifersucht der übrigen Befehlshaber, helfen.

# II.Ser.; bis auf d. Schlacht, bei Ipsus 301, 289

Angegriffen von Antigonus in seinem Winterquare tieren ward er nach dem Treffen durch die Meus 325 terei den Argyraspiden, die ihr Gepäck verlohe ren hatten, dem Antigonus ausgeliefert, der ihn hinrichten lassen mußte. In ihm verlohr das Königliche Haus seinen einzigen treuen Besschüßer.

16. Doch auch im Königlichen Haufe selbst war vieles verändert. Die nach Untipater's, ihe res Jeindes, Tode auf Polysperchon's Sinladung, um sich gegen Cassander zu verstärken, aus Splirus zurückgekehrte Olympias, hatte Arrhidaens und seine Gemahlin Eurydice hinrichten lassen; war 317 aber das solgende Jahr von Cassander in Pydna delagert, und nach ihrer Uebergabe wiederum hins gerichtet; indem Cassander die Roxane und den 315 jungen König in seiner Gewalt behielt.

17. Dritter Zeitabschnitt, vom Tode bes 315 bis Eumenes bis jum Tode des Antigonus. — 301 Die Miederlage des Eumenes schien die Herrschaft des Antigonus in Assen auf immer gegründet zu har ben, zumal da der jugendliche Greis von jest an in seinem Sohn, dem tapforn Schwelger und tolenes vollen Schwärmer, Demetrius, sich selber gleichsam wiederaussehen sab. — Selbst Seteus

# 290 Bierter Abschnitt. Macedon Monarchie.

Ens hielt es für ficherer aus Babplon nach Acopps

18. Aenderungen des Antigonus in den obern 314 Provinzen, und Ruckfehr nach Varderasien, wo seine Gegenwart wegen der Vergrößerung des Ptos lemaus in Sprien und Phonicien, des Macedonicschen Cassander's in Europa, des thsimachus in Mysten, und des Cassander's von Carien in Vorsderasien hochst nothwendig schien. — Er sest sich wieder in den Besis von Phonicien, das ihm zur Erbauung einer Flotte unentbehrlich war.

Belagerung von Eprus, 14 Monathe lang, 314—313. Sie zeigt, baß die Stadt von Alexander teinesweges gerftort war.

19. Der gefichtete Gelenkus wird ber Stife ter eines Bundnisses gegen Untigonus und Demes trius, zwischen Ptolemaus, den beiden Cassans dern, und kysimachus. Allein Untigonus verhins dert ihre Vereinigung, indem er selber den Caris schen Cassander verdrängt, und seinen Sohn gegen Ptolemaus schickt.

Sieg des Ptolemaus über Demetrins bei Gaga 312, nach welchem Selenkus nach Bavylon zus
kadgebt, und ungeachtet Demetrins nachmals ism bies
bin folgte, sich boch forthauernd in Oberaffen bedauntet.

— Dagegen gab Ptolemaus Sprien und Phonicien schon,
wieder auf, sobald nur Antigonus mit der hauptmacht
sich ihm udberte 312.

# Il. Per.; bis auf b. Schlacht bei Ipfus 301. 291

20. Allgemeiner Friebe, mifchen Amis gonus und feinen Reinden, (nur mit Musichlus. bes Seleufus ,' bem Oberafien wieder entriffen! werden follte,) gefchloffen. Die erfte Bedingung, 311 baß ieder behalten follte, mas er batte, geigt gur Gennge, daß Antigonus eigentlich ben Frieden vorschrieb; die zweite, daß die Griechischen Stabte frei fenn follten, enthielt ben Saamen ju einem neuen Rriege, den man anfangen tonnte wenn man wollte; und bie britte, bag ber beranwachs fende Merander, fo bald er mundig murbe, auf: ben Macedonifchen Thron erhoben werden follte ... war, vielleiche absichtlich, bas Todesurtheil bes unglucklichen Prinzen, ber noch in bemfelben Jahr nebft Teiner Mutter von Caffander bingerichtet wurde. - Much Cleopatra ward fury nachher burch Untigonus Berauftaltung umgebracht, bamit ig Prolemaus feine Ampruche mit ihr erheirathen Fonnte.

ar. Selbst die Aussuhrung des Friedens mufte Feindseligkeiten erzeugen, weil Ptolemaus den Antigonus, und dieser wieder den Cassanden weingen wollte, ihre Besahungen aus den Griechis schen Gtädten zu ziehen, wozu Reinen Lust hattel Die Freiheit der Griechen war jeht eine leere Idees aber es ist nicht des einzige Beispiel in der Ges

## 29.2. Wierten Abschnitt. Attredon. Mongrebie. ::

schichte podaß golitische Meen gevade dadit am wirke staden gaben genacht das wirken gewanden gestellte guberlebt habeng neik man per auch so mochtrefflich zu Vorwänden.

Bipedition de Dentereius sur Befreiung von Athen.

312 Bos. Es, war, wohl ber feligite. Lag feines Lebens, als er ben Athenienern ibre Freiheit vertindigte! Menige unfeitite in der Geschiche find so prodotofic mertwardig.

als Demension boppelter Aufenthalt in Athenia?

maus, und die Einnahme von Cyprus, destimmer Untigonus mie ihm wieden formlich que bestimmer indem er seinem Sohne bestehlt, eihn wieder aus: Charus, 18, vertreiben.

leicht ber größte und blutigste in ber gangen Geschichte.

leicht ber größte und blutigste in ber gangen Geschichte.

Und boch entschied er so wenig für das Gange, als ges widhnich Seesiege zu entweiben pflegen! Die Annahmet das Anischten Eitela, zwerft vom dem Sieger, dann von dem Besiegten, und darauf von den übrigen war seit der Ausrottung der R. Familie nichts weiter, als eine bloße Formalität.

ben Siegern mistang; follte die reiche Fank eine felbst ten Siegern mistang; follte die reiche Fank beitelle ben Obhodien; als Rechtnesserwung Usgupten, basür dus Opfer werden. Allein de stehn gleich Demendus wurch die meskwürdige Beladgrung; den Hangisch Velicore

# IL Per.; bis auf b. Sahlucht bei Ipfnb 301. 293

tetes erwarb, fo zeigte boch die treffliche Bers theidigung der Rhodier, was Disciplin und gut 305 geleiteter Patriotismus vermag. Es kam Demestrius febr erwünscht, auf die Einladung der Athes 304 nienfer zu der nothwendigern Befreiung Briechen: lands abziehen zu können.

24. Zweiter Aufenthalt des Demetrius in Griechenland. Die Vertreibung der Besatzungen Cassander's aus den Griechischen Städten, besous, ders im Peloponnes, und die Ernennung des Des metrius zum Oberseldherrn der Griechen, um Mascedonien und Thracien zu erobern, zeigte nicht bloß Cassander'n, sondern auch den übrigen Fürsten, wie sehr es ihr gemeinschaftliches Interesse sen, sich dem übernachtigen Antigonus zu widersessen.

25. Drittes großes Bundniß des Cassans der, Prolemaus und Seleukus, gegen Antigonus und seinen Sohn, burch Cassander gestistet. Wie 302 leicht hatte es, auch nach dem raschen Einfall des Lysmachus in Rlein's Assen, dem Antigonus wers den mussen, das aussteigende Ungewitter zu zerstheilen, wenn der übermuchige Mann nicht zu sehr seinem Glücke getraut hätte!

26. Vereinigung des Scieulius Cies Babylon und des in Phrygien. Ancigo: 301

nus ruft seinen Sohn aus Griechensand zuruck, ber schon bis zu den Macedonischen Geenzen vorsgedrungen war, um seine Racht zu concentriten. Der behutsams Ptolemaus dagegen wagt es kum, in Sprien einzurücken; schon eine falsche Nuchricht von einer Niederlage bes kuffmachus konnte ihn zum Rückzuge nach Aegopten bewegen.

27. Große und emscheidende Schlacht bei son Ipsus in Phrygien, im Frühiahr 301. Sie tostete bem Antigonus nicht nur sein leben, sons bern vernichtete auch sein Reich, bus bie beis ben Sieger unter sich theilten, ohne sich um ihre abwesenden Verbündeten zu bekümmern. Ipsuas chus erhielt Vorderasien bis an den Taurus; Alstes übrige blieb dem Seleukus; nur dem Bender des Cassader, Plisthenes, gab man Cilicien.

— Demetrius war durch Hülse seiner Seemacht nach Griechenland entsommen.

28. Die fast ununterbrochene Rette von Kries gen seit Alexander's Tode machte es an sich schon unmöglich, daß für die Organisation des Innern viel hatte geschehen können. Sie scheint fast ganzisch militärisch gewesen zu senn. Doch wurden die vielen Bewüstungen einigermaßen wieder durch die Anlage neuer Städte ersest, worm diese Küre

### IL Perci bis auf d. Schlacht bei Ipfus 301. 295

Rarffen theils aus Sitelfeit, jur Berewigung ib: ter Rabmen, theile auch jur Behauptung ihrer Berrichaft, - benn es waren gewöhnlich militarifche Colonien, - mit einander wetteiferten. Dennod tonnte biefes nur einen fcmachen Erfas für die vielen Bedrückungen geben, benen die eine beimischen Wolfer ausgesetzt waren auf bereit Roften die Armeen ju leben pflegten. Die Bers breitung griechischer Sprache und Cultur -raubte ihnen vollends alles Eigenthamliche; ba ihre Spras chen ju blogen Bolfsbiglecten berabfanten. Monarchie Alexander's giebt einen großen Beweis, wie wenig von einer gewaltsamen Mischung ber Wolfer ju erwarten fieht; wenn fie burch ben Umgergang des Mationellen bei den einzelnen erkauft wird.

Hurnu opum regni Macedonici auctarum, attritarum et eversatum, causae probabiles; in Opusc. T. IV. Die Sammlung enthält noch mehrere Auffahe für Griechliche und Macedonische Beschichte, die nicht alle einzeln angeführt werden tonnen.

# 296 Bierter Abschnitt. Macedon, Monarchie.

#### Dritter Zeitraum.

Geschichte ber aus der Theilung der Macedonischen Monarchie entstandenen einzelnen Reiche und Staaten feit bet Schlächt bei Ipsies.

#### I. Gefchichte bes Sprifden Reichs unterben Seleuciden. 312-64.

Quellen. Beber für bie Gefdicte bes Sprifden noch får die ber Meguptifchen und Macedonifchen Reiche, baben wir einen Sauptidriftfteller, ber fic gang erhalten batte. Die Fragmente ans ben verlohrnen Buchern bes Diobor, und feit ben Beiten, wo biefe Reiche mit Rom in Berbindung gerietben, bie bes Dolybins, viele Eriablungen im Livius, und bie Spriata bes Appian find nebit einigen Biographien bes Plutarch die Sauptquellen; und nur gu oft muß man fic an bie Auszuge des Juftin halten. Far die Geschichte ber Seleuciden fink indeffen auch noch wegen ihrer Berhaltniffe und Ariege mit ben Juden Josephus in feiner Archavlogie, fo wie bie Bader ber Dattabaer febr wichtig. Reben biefen Quellen find für die Genealogie und Ehronologie diefer Ro. nige die vielen Dungen febr lehrreich, die fich von ibnen erhalten haben.

Unter den neuern Bearbeitern ift aufer der Beltgefchichte von Gutbrie und Gray Th. 3. der deutschen Ueberfebung, das hauptwert:

VAILLANT Imperium Soloucidarum sive historia regum Syriae. 1681. 4. Die Untersuchung ist hauptschilch auf die Mungen gebaut. Go auch in:

Faölica Annales rerum et regum Syrise. Viennae. 1754.

### III. Per. Einzelne Reiche. I. Seleuciden. 297

im obern Aften durch Seleuciden ward zuerst im obern Aften durch Seleuciden Wicator ges gründer. Es war ein großes, aber zusammeneros Bertes, Reich; und erhielt deshalb nie eine innere Festigkeit, als durch die Kraft seiner Herrscher. Aber diese fank schon mit dem Stifter; und die Verlegung der Residenz von den Ufern des Tigris nach Sprien verstocht es in alle Händel der weste lichen Welt; und erleichterte den Absall der obern Provinzen. Seine Geschichte zerfällt von selbst in die Zeiträume vor und seit dem Kriege mit Rom; aber sein Fall war, als dieser ausbrach, schon lange vorbereitet.

Selentus erhielt 321 Babylon als Proving, mußte aber nach ber Bessegung des Eumenes 315 von dort slieben, weil er sich dem Sieger Antigonus nicht unterwerfen wollte. Allein durch, seine gelinde Bermaltung hatte er sich dort so beliebt gemacht, daß er es nach dem Siege des Ptolemans über Demetrius bei Gaza 312 schon was gen konnte, mit einer schwachen Begleitung nach Babylon zurüchziehren. Mit hiesem Jahre fängt das Reich der Seleuciden an.

2. Während Antigonus in Vordetasien ber schäftigt war, gründet Seleukus in den nachsten zo Jahren seine Herrschaft aber ganz Obersasien um so leichter, je verhafter dort Antigor nus wegen seiner Harte war. Nach dem Siege aber den Nikanor von Medien, erklätte sich fast sie

### 298 Bierter Abschnitt. Macebon. Monarchie.

Alles bort von felbst für ihn, und nach dem vers sir geblichen Inge bes Demetrius, wagte es Antigos nus auch felber niche weiter seine bortigen Aus sprüche geltend zu machen. Bereits 307 war Ses leutus im Besis aller Lander zwischen bem Eus phrat, Indus und Oxus.

- gegen den König Sandrokotrus. Er kam bis jum Ganges, und die genaue Werbindung, in die er mit Sandrokottus trat, dauerte auch nacht mals fort, und wurde durch Gesandte unterhalten. Die große Menge Elephanten, die er von da zuspuckbrachte, waren nicht der größte Wortheil von diesem Zuge; die Wiederherkellung der Werbindung mit Indien scheint seitdem ims mer fortgebauert zu haben.
- 4. Durch die Schlacht bei Ipsus erhielt Seleukus segleich den größern Theil der kander des Antigonus, Sprien, Cappadocien, Mesopos tamien und Armenien; und Sprien ward seichem leider! Hauptland des Reichs, (doch blieb Coeles sprien und Phonicien in den Handen des Ptoles maus). Wie ganz-anders hatte sich die Gerschichte der Selenciden entwickeln mussen, wenn Seleucia am Tigris ihr Wohnsie, und der Eusphrat ihre Grenze geblieben wiere? ---

5. Wechselfeitiges Berhältniß ber Reiche ges igen einender, Die fest jusammen ein gewiffes Staatensystem bilben, in dem ein fichtbares Stres ben jut Erhaltung bes Gleichgewichts, theils burch Bunbniffe, theils burch Beirathen fortbauert.

Betbinbung bes Seleutus mit Demetrius Poliorcetes, burch bie heirath feiner Lochter, ber foonen Stratonice, um den Berbundeten Ptolemans und Lyffmachus das Geogenschicht zu halten, indem Lyffmachus und fein Sohn Agathories fich mit zwei Lochtern des Ptolemans verwählt hatten.

6. Die 18jahrige Ruhe die Asien nach der Schlacht bei Ipsus genoß, zeigt, daß Seleukus bie einer der wenigen Nachfolger Alexander's war, die auch Sinn für die Künste des Friedens hatten. Das Aufblühen mancher von den Städten, die er in Menge entweder wirklich neu anlegte, oder auch verschönerte, unter denen die neue Haupts stadt Antiochien in Sprien und das doppelte Seleucia am Ligris und Orontes die wichtigsten sind, war vorzüglich eine Frucht der Wiederhets stellung des Handels mit den dstlichen ländern, dem auch neue Straßen auf den Hauptsüssen Assens, desonders dem Orus, damals eröffnet zu fenn schienen.

7. Die immere Organisation seines Reichs war mach Satrapien, beren es 72 einhielt, gemacht. Allein

#### 300 Bierter Abschniste Macedon. Monarchie.

Milein die Marime Alexanders, die Satrapien Eins heimischen zu geben, ward von feinen Rachfolgern durchaus vergessen; wovon die Seleuciden bald die Folgen empfanden. Unter einem Farsten wie Ses leutus konnte freilich kein Reich leicht zerfallen, er kam diesem aber auch noch dadurch zuper, daß 293 er Oberassen an seinen Sohn Antiochus; zugleich mit seiner Gemahlin Stratonice, abtrat; jedoch nicht ohne vorläusige Einwilligung ber Armee.

8. Krieg mie tyfimachus burch alee Eifers fucht veranlaßt, und durch Familienzwifte zum Ausbruch gebracht. Die Schlacht bei Eurupes 282 dion koftete tysimachus Thron und keben, und Worderasien ward Theil des Syrischen Reichs. Aber wie Seleukus nach Europa übergieng, um auch Macedonien einzunehmen, siel er durch die Hand eines Meuchelmorders, des Ptolemaus Ceraus nus, und mit ihm sank auch eigentlich schon der Blanz des Reichs.

9. Die Regierung seines Sohnes Antiochus L.
bis Soter schien zwar in so fern noch keine unglücke
liche Regierung zu senn, daß das Reich im Gans "
zen seinen Umfang behielt; aber es ist in einem,
durch Eroberung gestifteten Staat, ber-sichere
Vorbote eines balbigen Verfalls, wenn die Bere
suche

suche zu neuen Eroberungen mißlingen, wie hier geschah. — Je mehr in einem solchen Staat Als les an der Derson des Regenten hangt; um defto schieller mußte die Ausartung einer Familie, wie die der Seleuciden, sublbar werden!

Die ersten Erberungen feines Baeref in Aleichsten stützen Antiodus in neue Ariege, ob er gield bie Anofprach Mitiodus in neue Ariege, ob er gield bie Anofprach friner Prache unf Macedonien durch bie Heiner Stieftsidter Pilla mit Antigonius Gonatas aufgab. 277.

— Wergediche Bersuche zur Umtersochung Withputens 279, dessen König Misomebes die in Matedonion: eingen fallenen Galiser (f. unten) zu Hulle kuft, und ihnen Wobushe in Gabation giebt, 277, die fles und hach dem Siege bes Antiocons über sie 275 fortdatenis bedaupten, und hurch ibre Spalluhime an den Arisgon als Gold ner seiten wichtig werden. — And der neuentsstandene Stant Vergamus gedich trop dem Angriss des Antiocons 263 auf Arsten des Sprischen Reichs; und der Einfall in Aegypten zur Unterstühung des Redellen Magas, ward von Ptolemaus II. schon im voraus vereiseit. 264.

rung war eine Weiberregierung; und die innere. 247 Gonadge des Reichs ward sichtbar durch die tose weisenug mehrerer der östlichen Propinzen, aus der nen sich das Porthische und Bactrische Reich, bilben. Die grenzenlose Ueppigkeit des Hofts ber fordenten die Ausurtung der herrschenden Familie, vie einmak im Sinken, ohnehin schot wegen der beständigen Keirathen in ihr selbst, schwerlich wies der ausbammen kannes.

#### 302 Wierter Abschnitt. Macedon-Monardie.

Cipfuf feiner Stieffdwefter und Gemeblin Laobise. und feiner, Schwester Upame, ber Bittme bes Magas. bie ibn in einen Rrieg mit Ptolemans IL verfiocht, um thre Anfortide auf Corone geltenb ju machen ber burd eine Seirath mit ber Berenice, ber Cocter bes. Dtolemaus, nach Berftofung ber Laobice, enbigt, 260-252. Als er aber nach bem Tobe bes Ptolemans 247 bie Berenice wieber mit ber Laobice vertanfibte, marb er von biefer aus Mistranen vergiftet. - Die Lodreifung von Barthien gefcab burd bie Bertreibung bet Macebonie foen Stattbalters, burd Arfaces, Stifter bes Saufes der Arfaciben; die von Bactrien bingegen burd ben Daces Doniften Statthalter felbft, Theodotus, ber fic uns abbangig machte. (Bon beiben Reichen f. nuten). Bebad begriffen biefe Reiche anfange nut jenes einen Theil por Barthien felber, biefed Bactrien mub, vieffeicht and Sogbiana, aber beibe vergrößerten fic bald auf Roften ber Seleuciden.

947 916 827 20jährige Regierung ift eine ununterbrechene Reihe von Kriegen, in welche das schon geschwächte Reich theils durch den Haß ber Laddice und Bestenice mit Aegypten, theils durch die Sifersucht seines Bruders Untio dus Hierax, theils died stine vergeblichen Versuche jur Wiedereinnehmer der obern Provinzen, gestürzt ward.

Ermordung der Berenice und baburch vernifactet bock unglidlicher Krieg mit Ptolemans Evergetes von Wosppeten 247—244. Der Beiffand den Selentus bei seinem ifingern Bruder Antivons, Statthalter von Borderaffen, such, bringt zwar Ptolemans zu einem Stillstand, 243, allein es folgt ein Krieg zwischen Beibeb impathern, in

bem

dem Antiofens, aufanes Sieger, baib bestiegt wird 243—
240, und während bessen sich Eumenes von Pergamus
auf Avsten Spriens tresslich vergrößert. 242: — Sein ero
ster Jug-gegen Arfaces, der sich mit dem Bactrischen Kidnige verdünket batte, endigte mit einer Riederlage, 238,
die die Parther als die wahre Epoche der Gründung ihres
Neichs betrachteten; und bei dem zweiten Juge 236 ges
vield er selbst in die Gesungenschaft der Parther, in der
ge lange, vielleicht bis an seinen Lod, blieb 227.

T2. Sein alterer Sohn Seleukus III., 227 Eergunus, ward schon bald auf seinem Juge gegen ben König Actalus von Vergamus durch 224 Gift umgebracht. Doch ward durch seiner Mutter Bruders Sohn Achaeus sowohl in Vorderassen die Herrschaft der Seleuciden wieder befestigt, als duch die Ktone dem jangern Bruder Antischus, Statthalter von Babylon, ausbewahrt.

13:-Die lange Regierung von Antiochus III. 224 bis bem Großen, ist nicht nur die thatenreichste in 1822 ber Speischen Geschichte, sondern macht auch Epoche, wegen der Verhältniffe in die jest Sprien mit Nom kommt. — Den Beinahmen des Großen komnte man sich in einer Reihe solcher Fürsten ziemkich leiche erwerken.

14. Große Macht des Cariers Hermias, der bald dem jungen König so gefähelich ward, daß er fich seiner durch Meuchelmord entledigte. 213

# 304 Bierier Abfchnitt. Maceben Bonangie.

Der große Aufstand, ben bie Sattupen von Mebien und Perfien, die Brüder Molo und Alexander, wahrscheinlich im Einverständniß mit hermias erregten, bedrohete den König mir dem Verlust aller obern Provinzen, endigte aber mit der Riederlage des Molo, als hermias endlich nicht mehr hindern konnte, daß der König selber aus gegen ibm zog.

15. Die Ranke des Hermias zwingen den a20 Achaens in Vorderasien zu einer Emporung, allein Antiochus hielt es für wichtigen, zuerst den schon früher gesasten Plan auszusühren, die Prolemäer a19 aus ihren Besigungen in Sprien zu veripgen, der so sehr er auch anfangs zu gelingen schien, doch 217 durch die Schlacht bei Raphia mißglückte. — Dasien besiegte aber Antiochus in Verbindung des Attalus von Pergamus, den Achaeus, der in die Festung von Sardes eingesperrt, durch Verräther 215 rei in seine Hande sind sies

214 16. Skofer Kriegszug des Antiochus in 205 die obern Provingen, veranlaße durch die Wegnahme Mediens durch Arfaces III. — Der Avnipf mie Arfaces endigte mit einem Bergleich, durch den er ihm Prothien und Hafaces: Viele in fand

stand gegen Bactrien versprechen mußte. — Als lein anch der Krieg gegen Bactrien hatte einen Brieden jur Folge, worin der Bactrische Ros 206 nig Enthydem feine Krone und Lander bes hielt. — Der Zug, den darauf Untiochus ges gen Indien unternahm, erstreckte sich schwerlich, oder doch gewiß nicht weit, über den Indus. Doch hatten diese großen Zuge die Folge, daß die Herrschaft der Seleuciden in Oberasien, mit Aussnahme der jest förmlich abgetretenen Lander, wies derhergestellt ward.

Auf dem Rudwege burch Arachotus und Carmanien, wo er überwinterte, unternahm er auch eine Secerpebis tion auf bem Perfichen Meerbufen, wo Berrha, bas feine Freiheit behielt, als blubende handeleftadt ericheint.

ten nach dem Tode Prolemaus Philopators, und Berbindung mit Philipp von Macedonien, der damals in Usien kriegte. Zwar erreichte Antios 203 chus seinen Zweck, sich der bisherigen Besitzungen der Prolemaer in Sprien, Coelespriens und Phos niciens, zu bemächtigen, allein er gezieth eben das durch zuerst in Handel mit Rom, die für ihn bis und seine Rachfolger entscheidend wichtig wurden.

18. Vergrößerung ber Streitigkeiten des Kosnigs mit Rom durch die Eroberung des größten

### 306 Vierter Abschnitt. Macedon. Monarchie.

Theils von Borderasien und ber Thracischen Chers sonesus, zumal da auch Sannibal zu ihm 195 stücktete und eine große Verbindung gegen Rom, das nach der Bestegung Carrhagos 201 und Macer doniens 197 auch Griechenland durch das Zaus berwort Freiheit zu gewinnen wußte, immer wahrscheinlicher wurde. Aber Antiochus verdarb Alles, indem er statt nach Hannibal's Rath die Römer in ihrem Lande anzugreisen, sich auf die Defensive seiger, und von ihnen in Asien anges griffen ward. Die Niederlage bei Magnesia am 190 Sipplus nothigte ihn, auch die Bedingungen anz zunehmen die Rom ihm vorschrieb, und die Macht des Sprischen Reichs war auf immer gebrochen.

Die Gefcichte bes Rriegs f. unten in ber Romb-

19. Rach ben Bedingungen bes Friedens mußte Untiochus 1. ganz Vorderassen (Asia cis Taurum) räumen. 2. Er bezahlte 15000 Tassente, und an Eumenes von Pergamus 400. 3. Hannibal und einige andre sollten ausgeliesert, und der jüngere Sohn des Königs, Untiochus, als Geißel gegeben werden. — Nachtheilig ward dies sersehen für den Sprischen König viel weniger durch den Verlust der abgetretenen känder, als durch

burch ben Gebrauch, ben bie Romer bavon mache Indem fie fie größtentheils ben Ronigen von Dergamus ichentten, fehten fie in biefen jest ibe rem Beinde einen Rival an Die Geite, ben fie fets nach Willfuhr gegen ibn gebrauchen fonnten. - Huch forgte Rom bafur, indem bie verfpros dene Summe in 12 Jahren terminweife abbezahlt werben mußte, bag man Sprien vors erfte gleich, fortbauernd in ber Abbangigfeit erhielt.

20. Ermordung des Konigs 187. Die Res gierung feines altern Sohns Seleutus IV. Phis lopator ift eine friedliche Regierung, aus Schwas 176 che. - Much ba er einmal ichon bas Schwerdt gezogen batte, um ben Ronig Pharnaces von Pontus gegen Gumenes beigufteben, ftecht er es aus gurcht vor Rom wieder ein. Er taufchte feinen Bruber 180 in Rom gegen feinen Gobn ein, ward aber ein Ops 176 fer ber Berrichfucht feines Minifters Beliodor.

21. Antiodus IV., Epiphanes. Rom erzogen, suchte er Romische Popularitat mit 164 Sprifcher Ueppigfeit ju verbinden; und machte-eben baburch fich allgemein gehaßt und verachtlich. Wie find über feine Geschichte zu wenig unterrichtet, um mit Bewißheit ju entscheiben, ob nicht viel Bofes, bas von ibm gefagt wird, übertrieben fen, 2umal 11 2

#### 308 Bierter Abschnitt. Macebon. Monarchie.

jumal in ben jubifchen Rachrichten. Es ift wee nigftens bei allen feinen Laftern nicht zu verkennen, bag auch Reime jum Guten in ihm lagen.

22. Rrieg mit Aegypten, veranlaßt durch die Ansprüche der Vormunder des Ptol. Philometorauf Coelesprien und Palastina. So bunkel auch einige Punkte in der Geschichte dieses Krieges sind, so ist es doch klar, daß Antiochus ihn stegreich führte, und Herr von Aegypten geworden seyn wars de, wenn Rom nicht darein gesprochen hatte.

Der Bormand bes Rriegs von Megpptifcher Geite mar, bag jene Provingen ber Cleopatra, (Somefter bes Mintiodus, und Mutter bes Bhilometor,) von Untiodus III. als Mitgabe verfprocen fevn; auch machte, wie es icheint. Dagegen Antiochus Epiph. von feiner Seite auf bie Regentschaft in Aegypten als Dheim bes jungen Rouigs Aufprüche, ber aber balb fur mundig erflart marb. -Anfang bes Rriegs und Sieg bes Antioons bei Pelufium 171, worauf auch Epprus ibm verrathen wird. - Die Befeftigung von Velufium follte ibm fomobl ben Beffa -Coelefpriens ficern, ale bas Ginbringen in Megupten erleichtern. - Mener Sieg 170, und Ginnabme Megoptens Dis auf Alerandrien. Det burch einen Aufftanb aus Alegandrien verjagte Philometor, wo man feinen Bruber Dhpfton auf ben Ehron fest, fallt bem Antisons in die Sande, der mit ibm einen fur fic vortheilbaften Krieden folieft, und bagegen fich feiner gegen Obpfton annimmt. - Daber Belagerung von Mlesandrien 169; jedoch vergeblich. Rach feinem Rudzuge foliest Philometor fur fic einen Separatfrieden mit feie nem Bruber, bem gu Folge beibe gemeinicaftlich res aieren

### III. Per. Einzelne Reiche. I. Seleuciden. 309

gieren follten, und wird in Alexandrien aufgenommen. Der erbittente Antiochus erflatt jest den Krieg wieder gegen beibe Bruber, die in Rom Salfe suchten, und radt aufs neue in Aegypten ein 168, wo aber der Romifche Gefandte Popillius aus einem fo hohen Lone fprach, daß er den Frieden mit der Heransgabe von Cpprus und Pelusium erfaufen mußte.

phanes, der zusolge er griechischen Eultus bei den Bollern seines Reichs allenthalben einführen wollte; ist um desto merkwürdiger, je ungewöhnlicher sie in diesen Zeiten ist. Sie scheint ihren Grund theise in der Pracheliebe, aber auch zugleich in der Habsucht des Königs gehabt zu haben, weil er so sich die Schäße der Tempel, die seit der Bestegung seines Vaters durch Rom ohnehin schon nicht mehr geschont waren, am besten zueignen konnte. Der dadurch veranlaste Ausstand der Juden der Inden der Inden unter den Makkabäern legte den Grund 167, zu det nachmaligen Unabhängigkeit dieses Volks; und schwächte nicht wenig das Sprische Reich.

Die Geschichte besselben f. unten in ber jabischen Geschichte. Der tiefe Verfall ber Finanzen ber Seleuciben, ber seit den lehten Beiten von Antiochus dem Brosten so sichtbar wird, ertlatt sich abrigens zur Genage theils aus der mit der Verminderung der Einfanste dens noch wachsenden Ueppigteit der Konige, wovon die von Antioch. Epiph. zu Daphne ausgestellten Feste 166 ein Beispiel geben, theils aus den großen Geschenken, die auch nach Entrichtung des Tributs fortdauerud nach

310 Bierter Abschnitt. Macebon. Monarchie.

Rom geschidt webben mußten, um fic bort eine Parthei au erhalten.

24. Auch fein Bug nach Oberafien, befons bers Perfis, wo durch die Ginführung des gries chischen Cultus gleichfalls große Bewegungen ents standen waren, hatte außer der Wiedereinnahme bon Armenien, auch die Beraubung der Tempel jum Zweck. Er starb aber auf der Reife zu Bas bylon.

25. Da ber eigentliche Thronerbe Demetrius als Beißel zu Rom zurückgehalten ward, so solgte anfangs der 9jährige Sohn des Epiphanes, Anstiochus V. Eupator. Während seiner kurzen Regierung sant das Reich der Seleuciden durch die Zwiste seiner Vormünder, den Despotismus der Römer, die fortdauernden Kriege mit den Jusden, und die anfangenden großen Eroberungen der Varcher bereits zu einem ohnmächtigen Reiche herab.

Streit zwischen Lyfias, bem Regenten in ber Abwesenheit bes Epiphanes, und Philipp, ben ber König
zum Bormund vor seinem Tobe ernannt hatte, ber mit
ber Niederlage Philipps endigt, 162. — Auerlenung
bes jungen Cupators in Rom, um die Bormundschaft
an den Senat zu bringen, ber durch eine binübergeschickte
Commission sie verwalten, und den König völlig wehre
los machen list, wofür jedoch des Haupt der Gesandtschaft, Octavius, wahrscheinlich auf Austisten des Lusias,
ermore

## III. Per. Gimelne Reiche. I. Seleuciden. BIE

ermordet mirb. - Babrend der Partbifde Ronig Die thribat I. feine großen Eroberungen auf Roften bes Sprifden Reichs in Oberaffen anfangt, entflieht Demen trius beimlich aus Rom, und bemachtigt fich bes Throns, indem er ben Enpator und Epfias binrichten láft. 161.

26. Demetrius I. Goter. Er brachte es bis babin, in Rom anerkannt zu werden; wovon jest Alles abhieng. Die Berfuche in ber Erweiterung feiner Macht, indem er ben Kronpratendenten von Cappadocien, Orofernes, gegen ben Ronig Ariarathes unterftußt, batten ihren Grund theils in Samifienverhaleniffen, mehr aber, wie faft alle politische Werhandlungen jener Beit, in Bestechungen. Er jog badurch fich nur bie Reinde Schaft ber Ronige von Megnpten und Pergamus gu, und ba er außerbem von feinen eigenen Unterthanen megen feiner Schwelgerei gehaßt murde, fo konnte die icamtofe Ufurpation des Alexander Balas, veranftaltet burch ben aus Babylon 154 vertriebenen Statthalter Beraflidas, einen Bunftling bes Epiphanes, nicht leicht miggluden, ba ibr bas noch schamlofere Betragen bes Romis fchen Senats, ber ibn anerfannte, ju Sulfe tam. Das Sprifche Reich war bamals schon so tief ge: funten, daß ber Konig wie ber Ufurpator beide um ben Beiftand ber Juben unter Jonathan, bie man bieber als Rebellen behandelt hatte, bublen 11 л muß:

312 Bierter Abschnitt. Macedon. Monarchie.

mußten. In der zweiten Schlacht tam Demes trius ums Leben.

Dis 27. Der Usurpator Alexander Balas piss 145 sucht sich durch eine Heirath mit der Eleoparra, Tochter des Ptolemaus Philometor, zu besestigen; zeigt sich aber bald des Throns noch unwürdiger als sein Vorgänger. Indem er die Regierung seis nem Gunstling, dem verhaften Ammonius übers läßt, gelingt es dem ältesten, Sohn des gebliebenen Demetrius nicht nur eine Parthei gegen ihn zus sammen zu bringen, sondern auch den Philometor zu bewegen, auf seine Seite zu treten, und ihm die Eleopatra zu vermählen, die er dem Balas nimmt. Die Folge dieser Verbindung mit Aegypsten war die Verdrängung und der Untergang des Balas, wiewohl die Schlacht auch dem Philomes von das Leben kostete.

Die Nachricht, daß Philometor Sprien für fich habe erobern wollen, ift wahrscheinlich so zu versteben, daß er die alten Aegoptischen Besitzungen daselbst, Coelesprien und Phinicien, zu behalten dachte. — Warum batte er sonst seine Lochter einem andern Kronpratendenten geseben?

28. Demetrius II., Mikator, 145-141
126 und jum zweitenmal 130-126. Indem er durch
die Abdankung der Goldner seines Baters diese erbittert, verursacht die Harte seines Günftings
kasibes

## III. Per. Einzelne Reiche. I. Seleuciben. 313

Lafthenes eine Emporung in ber Saupestadt, ble pur burch bie Bulfe ber Juden unter ihrem Sobens priefter und Heerführer Jonathan gestillt werden founte. - Unter Diefen Umftanden erregte ein 145 Anbanger bes Balas, Diodocus, (nachmals Erne phon genonnt,) einen Aufstand, indem er vorerft Antiochus, ben Sobn bes Balas, vorschob, und ibn wirklich mit Bulfe Jonathans in Untiochien auf ben Thron feste, aber auch bald, nach: 144bem er vorber Jonathan durch Berratherei ges fangen genommen batte, burch Mord fich feiner 143 entledigte, und felbft die Krone nahm. - Unges 142 achtet fich Demetrius nur in einem Theile Gys riens behaupter, tann et boch ber Ginlabung ber Griechischen Coloniften in Oberaften folgen, bas jeft bis jum Euphrat von ben Parthern erobert mar, ihnen gegen biefe beigufteben. - Allein fo fienreich er auch im Unfange war, fo ward er boch bald Befangner ber Parther, und blieb, wenn auch als Konig behandelt, 10 Jahre in Diefer Bes bie fangenschaft.

29. Um sich gegen Erpphon zu hakten, heis rathet Cleopatra ben jungern und bessern Bruder Antiochus von Sida, ber auch Erpphon, ans 190 Jangs in Verbindung mit ben Juden, (die er aber bald selber bezwang,) bestegt und erlegt. Als Berr

## 314 Bierter Abschnitt. Macedon: Monarchie.

Herr von Sprien unternimmt er einen Bug gegen 132 die Parther, auf dem et aber, anfangs durch die Unterthanen der Parther selber unterfruse, und siege reich, bald durch diese selbst in seinen Winterquare 131 tieren mit der Armee niedergehauen wird.

Wenn bie Radrichten von ber ungeheuern Meppigkeitt feiner Armee nicht übertrieben sind, fo geben sie dem Midriten Beweis von dem militarischen Despotismus jener Best. Durch die ewigen Planderungen und Erpreffungen waren die Reichthumer der Lander bloß in die Hande der Goldaten gekommen; und der Justand Sprieus mochte das mals ungefähr derselbe sepn, wie der von Aegypten unter den Mammeluden Sultanen.

30. Der aus der Gefangenschaft unterdeß ents fommene Demetrius II. bemächtigt sich wieder des Throns. Aber da er noch übermuthiger wird als vorber, und sich in die Aegyptischen Händel mischt, stellt Ptolemaus Physton einen Rival ges gen ihn auf, Alexander Zebinas, einen seyne-follenden Sohn des Alexander Balas, von dem er geschlagen wird, und das Leben verliert.

Der Parthische Konig Phraates II. hatte ben Demetrius, bem seine Schwester Abobogune vermablt mar, anfangs aus ber Gefangenschaft nach Sprien gurudgeschickt, am baburch Antischus jum Radzuge zu zwingen. Wie bieser barauf blieb, hatte er ihn gern wieder eingeholt; aber Demetrius entlam.

126 31. Die folgende Geschichte der Seleuciden 316 ift ein Gemählde von Burgerkriegen, Familiens 2wie zwisten und Grenelthaten, woju man nicht leicht ein Gegenstück sindet. Der Umfang des Reichs zieng jest nur bis an den Euphrat, da gang Obers aften den Parthern gehorchte. Und da auch die Juden ganzlich unabhängig wurden, so beschränkte es sich also auf das eigentliche Sprien und Phospieten. Der Verfall war so tief, daß lange Zeit selbst die Römer sich nicht barum bekümmert zu haben scheinen; theils weit hier nicht viel mehr zu holen war, theils weil es das sicherste schien, die Seleuciden sich unter einander aufreiben zu lassen, dies es ihnen nach der Beendigung des lesten Kriegs gegen Mithridat den Großen gestel, es sormlich zur 64 Römischen Provinz zu machen.

Rrieg gwifden Mlerander Bebina, und ber berrichfüchtigen Cleopatra, Bittme bes Demetrius, bie ihrenalteften Sohn Selentus mit eigner Sand ermordet 125, weil er die Krone fic auffette, und diefelbe ihrem jum gern Cohn Untio dus Grppus giebt; ber fich aberbald genothigt fab, fein eignes Leben burch bie Ermot-Dung ber Mutter ju retten 122; nachdem Alexander Be-Bina bereits 123 geschlagen und hingerichtet mar. -Nach einer Sjabrigen rubigen Regierung 122-114 wird Untiodus Gropus mit feinem Salbbruber Antiodus von Cpgitus (Sobn ber Cleopatra von Antiodus Sie betes,) in einen Rrieg verwickelt, ber III mit einer Eheilung endigt. Doch fieng der Bruderfrieg bald wies ber an, und indem bas elende Reich ganglich auseinanberfallen gu wollen fchien, marb Grppus 97 ermorbet. - Mis ber altefte feiner 5 Cobne, Selentus, ben Epgicenus folug und erlegte 96, bauerte ber Rrieg gwie

#### 316 Bierter Abschnitt. Macedon. Monarchie.

fchen beffen Cobn antiodus Enfebes, und ben Sohnen des Gropus fort; und wie Enfebes endlich verbrangt war 90, befriegten fic bie noch übrigen Gobne bes Gropus unter einander, bis bie Sprer, bes Blat vergießens mabe, endlich bas thaten, was fie fcon lange batten thun follen', und bie herrichaft einem Anbern. Dem Ronig Tigranes von Armenien, übergaben 85. Doch Debielt die Bittme bes Eufebes, Selend, und bis 70 Mtolemais, beren alterer Cobn Antindas Afiatie Tus fic, als Tigranes, im Mithribatifchen Griege von Lutull gefclagen warb, einiger Provingen Sprien's be madrigte, 68; bie tom aber bad ber villigen Beffegung bes Mithribates burd Bompeins abgenommen. und gam Sprien, bas Tigranes abtreten mußte, jur Romb foen Proving gemacht marb, 64. Das Saus ber Geleuciden gieng furs nacher mit Antioone Afiath tus, ber 58 ftarb, und feinem Bruber Selenfus Epbiofactes, ber burch feine Seirath mit ber Beres nice amar auf ben Aegoptifchen Ebron erhoben, abet auf ihren Befehl ermordet murbe 57, vollig ju Grunde.

### II. Gefchichte bes Aegyptifchen Reichs um ter ben Ptolemaern. 323-30.

Die Quellen biefer Geschichte find meist dieselben wie bei dem norigen Abschnitt; s. oben S. 296.; nur leis der ! noch durftiger, da theils bei den judisch en Schriftstellern bier weniger zu finden ist; theils auch die Mayen der Ptolemder, da keine beständig fortlausende Beitrechnung auf ihnen bemerkt ist, sondern nur das jedesmalige Regierungsjahr des Konigs, keine so sichere Wegweiser für die Ehronologie sind, Bet einzelnen Geslegenheiten geben auch Inschriften wichtige Ausstlastungen.

Box

Bon Renern ift die Geschichte der Ptolemaer fast blub chronologisch, aber noch teineswegs in dem Geist bear- beitet wie sie es verdiente. Anger den allgemeinen Wer- ten (G. 2.) gehort hierher besonders:

VAILLANT historis Ptolemseorum, Amstolod. 1701. fol. Etlanterung burd Sulfe ber Mungen.

1. Regypten unter ben Ptolemdern ward alles das, und vielleicht noch mehr, als es nach dem Plan Alexanders werden sollte; nicht nur ein mächtiges Reich, sondern zugleich auch Hauptsis des Welthandels und der Wiffenschaften. Allein die Geschichte Negyptens wird fast bloß Gesschichte der neuen Hauptstädt Alexandrien; durch deren Anlage unverwerkt eine Veränderung des Nationalcharakters herbeigeführt wurde, die sich durch Gewalt nie hätte erzwingen lassen. Im Gessühl ihres Wohlbesindens, und der ihr gelassenen Freiheit ihres religiösen Eultus, versinkt die Nastion in eine politische Apathie, die man bei eben Bolte, das so ost sich gegen die Perser ems porte, kaum hätte erwarten sollen.

Alexandrien war zwar in seinem ersten Ursprunge eine, militarische Colonie; allein es entstand hier bald ein Junsammensiuß der Rationen, wie schwerlich in einer aubern Stadt der damaligen Welt. Man theilte die Einwohner in drei Elassen: Alexandriner, (d. i. Fremde aller Art, die sich dort niedergelassen hatten, und ter denen nächst den Griechen die Juden die zahlreichsten gewesen zu sepn scheinen;) und den Goldnern, deren sich die Konige bedienten. Je wichtiger Alexandrien in

#### 318 Bierter Abschnitt. Macedon. Monarchie.

fo vieler Rudfict für die Geschichte wird, mm befto mehr ift es zu bedauern, daß unsere Nachrichten darüber fo wenig befriedigend find! — Neber das Lotal des alten Alexandriens:

Bonamy description de la ville d'Alexandrie in Memoires de l'Acad, d. Inscript. Vol. IX. vergt. Briefe uber das alte Alexandrien von J. L. J. Manso, in: Bermischte Setiften B. I.

2. Ptolemaus I. Soter, ber Cobn bes, Lagus, erhielt Megppten gleich in ber erften Theis lung nach Alexanders Tobe. Er fannte ben Werth , biefer Besigung, und mar ber einzige unter Ales randers Rachfolgern, ber Maßigung, genug batte, nicht Alles besißen ju wollen. Dennoch murbe er meift burch ben Chrgeit ber übrigen Furften mit in ihre handel verflochten, an benen er aber ime mer mit fo vieler Bebutfamteit Theil nahm, baß Aegypten felber in Sicherheit blieb. Zweimal in sat biefem Lande angegriffen, durch Perdiffas, und 107 burch Untigonus und Demetrius, wußte er bie portheilhafte Lage beffelben ju feiner Bertheibigung ju nugen, und fugte außerdem in Diefem Beits raum außerhalb Ufrifa noch Phonicien, Sudac und Coelefprien, nebft Epprus ju feinen Befiguns gen.

Phonicien und Coelesprien war für Aegypten als Geemacht unentbebriic, wegen feiner Holzungen. Der Besich bestelben wechselte ofters. Erste Eroberung 320 bald nach ber Rieberlage des Perdittas, durch den Feldsperru

beirn bes Ptolemans, Mitanor, ber ben Grifden Gatrapen Laumedon gefangen nimmt, und fic gang Spriens und der Phonicifchen Stadte bemachtigt, in bie et Befabungen legt. Aber 314 gebt es wieder an Antigonus nach feiner Rudfehr aus Oberaffen, und ber Belagerung von Tyrus, verloren. Wie barauf 312 Pholemans ben Demetrius bei Gaga foligt, fest er fic gwar wieber in ben Befit diefer Lander, raumt fie aber fogleich, als Untigonus gegen ibn anrudt, und biefer bebielt fie im Krieben 311. Bei ber Schliefung bes letten großen Bundniffes gegen Antigonus 303 occupirt fie Ptolemaus awar wieder, geht aber auf die falfche nachricht pon einem Siege bes Antigonus wieber nach Megnyten gurud, iedoch fo daß er die Stadt befest behalt. Daber bleis ben ibm diefe Lander nach ber Schlacht bei Ipfus 301. Bon iest an bleiben die Ptolemder im Beffe berfeiben, bis fie fie burd ben zweiten Angriff von Antiodus DR. 203 verlieren.

Evorus, (6. 195.) fo wie die meiften übrigen Infeln, blieb in Abbangigfeit von dem, ber bie Berrichaft bes Meers batte, und tonnte baber, feitbem die Ptoles mder biefe behaupteten, ihnen nicht entriffen werben. Dtolemans bemachtigte fich beffelben bereits feit 313. Doch blieben in ben einzelnen Stadten die Ronige, von benen Ritotles von Paphus, als er fich in geheime Berbindungen mit Untigonus einließ, fterben mußte. 310. Aber nach ber großen Geefchlacht 307 gieng Epprus bena noch wieber an Untigonus und Demetrius verlohren. Rac ber Solacht bei Ipfus 301 blieb es gwar ans fangs noch bem Demetrius, aber als biefer gegen Maces Donien jog , fand Ptolemans 294 Belegenheit fich befo felben wieber gu bemachtigen, von welcher Beit on es bei Megopten blieb. - Eben burd ibre Seemacht fpiels ten die Aegoptischen Rouige auch oft die herrn in den Ruftenlandern Borberafiens, befonders in Gilicien, Carien und Dampholien, bie ihnen unter bem zweiten Otolemder

#### 320 Biertet Abschnitt. Macedon. Monarchie.

lemder ganglich gebort ju beben fceinen. Ihre bortigen Besigungen aber immer bestimmt anzugeben ift nicht wohl möglich.

3. Auch innerhalb Afrika erweiterte Profes sat maus fein Gebiet durch die Ginnahme von Ens rene; wodurch das benachbarte tybien, oder die Lander zwischen Eprene und Aegypten, auch unter feine Herrschaft kamen. Wahrscheinlich kam auch bereits unter ihm ein Theil von Aethiopien zum Aegyptischen Reich, worüber sich aber keine bes stimmte Nachrichten erhalten haben.

Die Einnahme von Eprene ward veranlast burch ins nere Unruben, während Eprene durch Thimbron belasgert wurde, indem ein Theil der vertriebenen Parthet der Optimaten jum Ptolemdus fioh, der fie durch seinen Feldberrn Opdellas zurückbringen ließ, der fich Epresues bemöcktigte, 321. Ein Aufstand, der 312 entstand, ward durch Agis, den Feldberrn des Ptolemdus, gestistt. Allein Opdellas selber hatte sich, wie es scheint, so gut wie unabhängig gemacht, kam aber durch die Trenslosseit des Agatholics, als er sich mit diesem gegen Carthago verdunden hatte, um, 308. Eprene ward daranf von Ptolemdus wieder in Besig genommen, und an seinen Stiesson Masas gegeben, der ihm 50 Jahre lang vorsstand.

4. Die innere Berfassung Negyptens tens nen wir nur sehr unvollständig. Die Sintheilung in Districte ober Nomos bauerte fort, wenn fie auch vielleicht im Sinzelnen Abanderungen erlitt. Die Die Königliche Gemalt erscheint wnumschränkt; bie auswärtigen Pepvinzen wurden durch Statthals versegiert, welche die Könige hinfandten; mahre scheinlich waren auch dergleichen den einzelnen Die swiften Aegyptens vorgesehr; allein über die Organisation der Regierung in Aegypten selber hat sich fast gar keine Nachricht erhalten. Die hohen Staatsamter, wenigstens in der Residenz, scheinen ausschließend nur von Macedoniern oder Griechen hekleidet worden zu senn; kein Aegypter wird erswähnt, der daran Antheil gehabt batte.

In Alexandrien waren vier hohe Magistratepersonen an, gestellt: der Exegetes, der für die Bedürfnisse der Hauptstadt zu sorgen hatte; der Oberrichter; der Hauptstadt zu sorgen hatte; der Oberrichter; der Hoppomnematographus, (Ardivar?) — und der Traxyog voursonvog; ohne Zweisel Oberausseher der Polizei, der für die nächtliche Rube sorgen mußte. Daß diese Magistrate, die auch unter den Römern fortbauersten, bereits unter den Königen gewesen son, sagt Strazbo ausbrücklich; daß sie aber schon in die Zeiten von Ptolemaus I. gehdren, läst sich freilich nicht beweisen.

— Die Zahl der Districte oder Nomen scheint vermehrt worden zu seyn; vielleicht lag dabei die Absicht zum Grunde, keine zu mächtige Statthalter zu haben.

5. Gleichwohl ift es doch gewiß, daß die ater National Verfassung und Verwaltung nicht gänzlich aufgehoben ward. Mit der Religion blieb auch die Priesterkaste; und ward auch ihr Einstuß geschwächt, so hörte er doch nicht auf.

### 322 Bierter Alfchnitt. Macedon. Monarchie.

Den Königen ward fcon bei ihrem Leben so wie nach ihrem Tobe von eignen Priestern ein gewiss ser Eultus erwiesen. Memphis blieb, wenn auch nicht gewöhnliche Residenz, doch Haupestadt des Reichs, wo die Krönung geschah; und der Temp pel des Phiha daselbst der Haupetempel. Welchen Einfluß erhielt nicht Aegypeische Religion auf die Griechische? Es ist schwer zu fagen, welche Nastion mehr von der andern angenommen hat.

6. Micht nur ber Umftand, bag Megypten, fich zuerft aus dem allgemeinen Ruin wieder ers bob : fonbern auch die forthduernde Rube, Die es unter ber fast 40jährigen Regierung von Ptos Iemaus I. in feinem Innern genoß, mabrend bie abrige Belt von beftandigen Sturmen vermuftet wurde, batten unter jedem noch fo mittelmäßigen Regenten es aufbluben machen muffen, Ptolemaus I. war gang ber Furft, ber biefe Cone juncturen ju nugen verftand. Zwar Rrieger, aber dennoch im hohen Grade kultivirt, und felber fos gar Schriftsteller, batte er Sinn fur alle Runfte bes Friedens, und beforderte fie mit toniglicher Freigebigfeit; und mitten unter bem Glang, ben ben Thron bei festlichen Gelegenheiten umgab. führte er bennoch für sich bas Leben eines Privata mannes.

7. Doch war es vor allen feine Liebe ju Bifs fenschaften, welche ibn vor feinen Beitgenoffen auszeichnete. Die Grandung bes Dufei mar eine aus ben Bedurfniffen bes Zeitalters bervorgebenbe, und ben jest berrichend gewordenen Monarchischen Formen angemeffene, 3dee. 200 batten in jenen Beiten ber Berftorung und Umwalzung bie Wiffens icaften und Litteratur einen Bufluchtsort gefunden, als unter bem Schuf eines Burften? Gie fanden aber noch mehr, einen Bereinigungspunkt. Go tonnten bie ernften Wiffenschaften bier ibre Musbildung erhalten; und wenn gleich auch bie bier gleichfalle erwachende Critif feinen Somer und Sophofles Schaffen tonnte; wurden wir ohne die Alexandriner noch ben homer und Sophofles lefen?

Stiftung des Mufel (ber gelehrten Alademie) und, ber erften Bibliothel in Bruchium (bie im Sexapente entstand spacer); mabricheinlich unter Leitung des Demestrins Phalereus. Eine richtige Würdigung der Verbleuste des Mufel hat man noch nicht. Aber welche Alademie des Reuern Europas hat mehr geleistet?

Haune de genio eseculi Ptolemasorum in Opusoul, T. L.

**£** 2

#### 324 Bierter Abschnitt. Macebon. Monaufic.

284
bis
246 von der zweiten Gemahlin seines Vaters, Beres
nice, und schon 286 von ihm zum Mitregenten
angenommen. Seine Zbjährige Regierung war
noch ruhiger als die des Vaters, dessen Geist in
Allem sonst auf ihm ruhte, nur daß er nicht Kries
ger war. Allein die Künste des Friedens, Hans
bel und Wissenschaften, wurden dasur von ihm
mit desto größerm Eiser besördert. Regypten ward
unter ihm die erste Seemacht, und eine der ers
sien tandmächte; und wenn man auch die Angabe
Theobrits von den 33000 Städten, die ihm gehorchs
ten, nur für die Angabe eines Dichters halten
will; so war doch gewiß Regypten damals das
blühendste Land det Welt.

Der Alexandrinifde. Sanbel batte brei Sauptsweige. I. Den Landhandel burch Affen und Afrita. 2. Den Seehandel übers Mittelmeet. 3. Den Seehandel auf bem Arabifden Meerbufen und Indifden Meer. -Den Affatifden Landhandel, vorzäglich ben Indifden Caravanenbandel, mußte Alexandrien mit mebreren aubern Stadten und Landern theilen; ba theils eine Sauptftrafe beffelben jest uber ben Drus und bas Rafpifche Meer gum fowargen Meer gieng; theils auch die Caamanen, die durch Sprien und Melopotamien famen. fich aber bie Seeftabte Phonicieus und Worderafiens grofentheils verbreiteten. - Der Sandel burd bas innere Aftita erhielt fowohl nach Weften als and befonders nach Guben einen großen Umfang. 3m 28. mar er Alexandrien icon burch die genque Berbindung mit Eparene gefichert, und bie Strafen beffelben blieben obne Swiie

Sweifel biefelben, bie fie in frabern Beiten gewefen maren; allein viel wichtiger war ber Sandel in bie Gablander oder nach Aethiopien, in deffen Innerftes man jest eindrang, befonders aud wegen bes Clephantenfangs, für den febr große Anstalten gemacht, wurden. - Die Soifffahrt auf dem Arabifden und Indie fden Meer batte auch gunachft ben Methiopifchen Sane bel gum Smed; weniger ben Indifden. - Die Anlagen, bie baju von Ptolemans gemacht murben, bestanden theils in Safen, (Berenice, Mpos hormos) am Arabiiden Meerbufen, theils in einer Caravanenftrage, bie von Berenice nach Roptos am Mil führte, auf bem bie Baaren weiter transportirt murben; (benn ber- Canal, ber bas Arabifde Deer und ben Ril verband, ift, wenn er auch vielleicht bamals vollendet mard, boch nie viel gebraucht worden). Die große Rieberlage berfelben mat ber fleinere Safon von Alexandrien, ber burch einen Canal mit bem Gee Mareotis, und biefer burch einen andern mit bem Mil in Berbindung ftand; und bie Nachricht, daß diefer viel voller und lebhafter als ber großere war, fann baber nicht befremben. - Den Sanbel auf bem Mittelmeer theilte damale Alexandrien noch mit Rhobus, Corinth und Carthago. Unter ben Manufate turen icheinen bie Baumwollmebereien, beren Sibe gum Theil in ober neben ben Tempelu waren, bie wichtigften gemefen gu fepn.

- J. C. D. DE SCHMIDT Opuscula, res maxime Aegyptiorum illustrantia. 1765. 8. enthalten die beste Untersuchung übet ben Alexandrinifden Sandel.
- 9. Gehr wichtig mare es, in einem Staat wie Megypten bas Syftem der Abgaben ju tennen, die unter Philadelphus 14800 Talente Gilbers (16 Millionen Thater) ohne die großen Rornlies ferun

ferungen, betrugen. In ben auswärtigen Provins zen, wie Palaftina, wurden fie burch jahrliche Berpachtungen an die Meiftbietenben, mit großem Drucke ber Einwohner, erhoben. In Aegypten felbst scheinen fie fehr verschieden gewesen zu seyn: boch machten die Bolle einen Hauptzweig aus.

führte, beschränken sich auf ben Krieg mit Antieschus II. von Sprien, (f. oben S. 302.) und auf einen Krieg mit seinem Halbbruber Magasin Eprene, durch den auch der erste veranlaßt wurde. Zum Glück Aegyptens war Ptolemäus II. ein schwächlicher Fürst, dem seine Gesundheit nicht erlaubte, selber an der Spisse der Armeen zu ster hen. — Vereits unter ihm wurde durch wechselz seitige Gesandtschaften der erste Grund zu dem neuen Verhältnisse mit Rom gelegt, das nachmals für die Aegyptische Geschichte so wichtig wird.

Magas hatte Eprene nach der Niederlage des Ophellas erhalten 308; seine Gemahlin war Apame, die Tochter Antiochus I.; er emporte sich 266, und wolltel selbst Negopsten angreisen, mußte aber wegen eines Aufstandes in Marmarita zurückgehn, doch wußte er 264 anch seinen Schwiegervoter zu einem Einfall in Aegopten zu dewegen, den aber Philadelphus vereitelte. Magas endigte diesen Streit, indem er seine Tochter Berenice mit dem altesten Sohn des Philadelphus vermählen wollte, welches zu verstindern Apame zu ihrem Bruder Antiochus II. süchtete, und da Magas 258 starb, diesem zum Kriege gegen Aesanpten

#### IH. Per. Gingelne Reiche. II. Ptolemaer. 327

gupten bewag, der 252 endigte. — Die Gesandtschaft nach Rom warb durch die Giege ber Romer über Porrbus veraulast 273, welche die Romer 272 mit einer andern. Gefandtschaft erwiederten.

Die Dem Water eigen gewesen war, erbte der Sohn nicht; und die Ueppigkeit, die bald die Fasmilie der Ptolemäer, so wie die der Seleuciden zu Grunde richtete, sand bereits unter ihm am Hofe Eingang, so wie auch die verderbliche Sitte der Heirathen in der Familie, die hier zu ihrer Ausartung noch mehr wie bei den Seleuciden beiserug. Schon Philadelphus heirathete nach der Werstoßung der Tochter des kysimachus, Arsinos, 277-seine leibliche Schwester, die gleichfalls Arsinos hieß; welche auch, so lange sie lebte, den größten Einstuß aus ihn behielt, wiewohl er keine Erben von ihr bekam, sondern sie die Sohne der ersten Gemahlin adoptirte.

12. Prolemans III. Evergetes. Ans bis einem handelnden Staat ward Aegypten unter ihm 221 zugleich eroberndes Reich; allein ungeachtet seines kriegerischen Geistes hatte doch auch Er den Sinn für die Künste des Friedens geerbt, der den Prolemäern eigen war. Seine Eroberungen trasen theils Usien in dem Kriege mit Seleukus II., und X4 erstreck:

## 328 Bierter Abichnitt. Macedon. Monarchie.

erstreckten sich bis an die Grense von Baetsien; theils auch vielleicht, (wiewohl diese zweiselhaft sind,) das Innere von Aethiopien, und die Westskusse von Arabien. Die Eroberung dieser reichen känder, die man so gut bereits durch den Handel kannte, konnte indes bei einem so mächtigen Weische, wie Aegypten war, nicht lange ausbleiben; wiewohl sie Argypten nur in so fern nußte, als der Gang des Handels dadurch gesichert ward.

hauptquelle fur bie Geschichte bes Ptol. III. ift bie Inforift auf bem von ihm freichteten Monument von Adule in Methiopien, die ein chronologisches Bergeichniß feiner Croberungen enthalt, und wovon uns Cofmas Indicopleuftes eine Abichrift erhalten bat; jedoch haben neuere Untersuchungen es wahrscheinfich ge= macht, baf fie aus zwei Infdriften besteht, von beneu. nur bie erfte fich auf Dtolemans, bie andere auf einen fpatern Konig von Abpffinien bezieht. - 3hr zu Folge erbte er von feinem Bater außer Megopten felber: Libpen, b. f. bas westliche Afrita bis Cyrene, Coelefprien, Phonicien, Epcien, Carien, Epprus und bie Cytladen. - Rrieg mit Seleutus Callinitus wegen ber Ermordung ber Berenice (f. oben G. 302.) bis gu bem zehnjahrigen Stillftande 246 - 242. Babrend beffelben Eroberung von gang Gprien bis an ben Cuphrat, und ben meiften Ruftenlanbern von Rleinaffen, von Cilicien bis gum Sellefpont, die bei ber Uebermacht jur See leicht einzunehmen fenn muß= . Db aber die Eroberung ber Lander jeufeits bes Enphrate, Mejopotamien, Babylonien, Petfis, Suffana und Debien bis nach Bactrien, fcon in biefe 34fte, oder erft zwiften 242 und 230, fällt, läßt fic nicht dewiß bestimmen. Es fcheint nach ber jurudgebrachten Bente mehr Streifzug als Eroberung gemefen an fepn, wenn

# IlliBer. Einzelne Reiche. U. Ptolemaer. 329

er gleich in Efficien und Babilonien Stattbalter foste; und ber damalige Buftand von Affen, wo Seleufus mis feinem Bruder Antiocus Hierar triegte, und bas taum entstandene Parthische und Bactrische Reich noch schwach war, mußte diesen erseichtern.

Die füblichen Eroberungen (wofern fie überhaust ibm beignlegen find;) murden in ber letten Regierungeperiode bes Ronigs in einem eigenen, von jenem verschiebenen, Rriege gomacht. Sie umfaffen a. bas Debrite von bem jehigen Movifinien; (ba bas Wolferverzeichniß gleich mit Abpffinifden Boltern anfangt, fo muß man baraus fchlies Ben, baß Mublen icon Aegypten unterworfen mar;) und awar theils und vorzüglich die Gebirgfette langs bem Arabifchen Meerbufan; theils die Ebne von Sennaar, bis gu bem jegigen Darfur; theils die bobe Gebirgtette fublic oberhalb ber Quellen des Rile. - Dieje Eroberungen machte ber Rouig in eigner Derfon; und es wurden Sandelsftragen aus diefen entfernten Landern nach Megypten gebahnt. Dagegen b. wurde die 2B. Rufte von Arabien von Albus Pagus bis zu dem Sudende bes gludlichen Arabiens burd feine Befehlshaber gur Gee und ju Lande eingenommen; und auch bier bie Gicherbeit der Strafen dergeftellt.

Monumentum Adulitanum, abgedruckt in Fabric. B. Gr. T. II. Montraucon Coll. Pair. T. II. und in Cuishull Antiquit. Amalican. Die Behauptung, daß das Deutmal zwei perschiedene Inschriften enthalte, ist ausgesührt von dem Englander Salt, in seinen Reisenachrichten in den Travels of Lord Valentia.

13. Es war ein feltnes Glud bas Aegypten genoß, drei große Könige ein volles Jahrhundert hindurch gehabt zu haben! Wenn jest ein Wechsfel folgte, so brachte dieses schon der gewöhnliche X 5 Gang

## 330 Bierter Abschnitt. Macedon. Monarchie.

Bang der Dinge mit fich; wie konnte leicht es and bers senn, als daß die Ueppigkeit, die in einer Stadt einreißen mußte, die der Hauptsis des Welthans dels, und die Niederlage der Schäse der reichsten Cander war, sich auch des Hofes bemeisterte?

14. Ptolemaus IV., Philopator. Ein bis 204 Schwelger und Tyrann, der den größten Theil seiner Regierung unter der Vormundschaft des arglistigen Sosibius stand, nach dessen Abgange er in die Hande des noch schwester Agathostles und seiner Schwester Agathostles siel. Als Zeitgenosse von Antiochus dem Großen schien die Gefahr einer solchen Regierung für Aegypten doppelt groß zu senn; allein der unverdiente Sieg

15. Die Vormundschaft über seinen zichrigen Sohn Protemaus V. Epiphanes, wollten zwar erst Agathofles und seine Schwester an sich reißen; allein als das emporte Volk eine schreckliche Justiz an ihnen ausübte, ward sie dem jangern Sosibius, und dem Tlepolemus übertragen. Die leichtsinnige und verschwenderische Administration des lestenn aber entzweite ihn bald mit seinem Cole legen, der doch wenigstens den außern Anstand zu beobache

bei Raphia (f. oben G. 304.) befreiete ibn

Davon.

# IH. Per. Cingelne Reiche. II. Ptolemder. 331

bevbachten wußte. Jedoch die mislichen Umftande, in welche das Reich durch ben Angriff der verbum deten Könige von Sprien und Macedonien gerrieth, bewogen die Aegypter sich nach Rom zu 208 wenden, und dem Senat, der das freundschafe: 202 liche Berhältniß mit Aegypten bisher forgfältig unterhalten hatte, die Vormundschaft zu übertragen.

Einrichtung der Vormundtschaft durch M. Lepidus, 2011, der die Administration dem Aristomenes ans Afarnanien übertrug. Wie entscheidend wichtig dieser Schritt für Aegopten auf immer war, wird die Folge lebren. Durch den Arieg der Römer mit Philipp, und die Handel mit Antiochus, ward zwar Aegopten jest aus der Verlegenheit gerettet, allein es verlohr doch 198 die Sprischen Bestungen, wiewohl Antiochus III. versprach, sie dereinst seiner Tochter Cleopatra, als Vaut des jungen Königs von Aegopten, als Witgist zu geben; welche Che auch wirklich nachmals vollzogen wurde.

In diese Zeiten, in das Jahr 197, gehört die berrühmte Inschrift von Rosette, bei der Kronung des Königs zu Memphis, nach erfolgter Bollichrigkeit, von der Priesterschaft als Dentmal ihrer Dantbarteit für die erhaltenen Wohlthaten gesett; und für die, alte Schrifttunde, wie für die Staatskunde von Regopten, gleich wichtig.

AMERICAON eclaireissements sur l'inscription Grecque du monument trouvé à Rosette. Paris. 1805.

HEXNE Commentatio de inscriptione gracca ex Aegypto Londinum apportata, in Commentat. Societ. Gotting. Vol. XV.

#### 332 Bienter Midnitt. Macedon. Monarchie.

phanes gemache hatte, wurden, wie er heranwuchs, schlecht erfüllt. Sein Bormund Aristomenes siel 124 als Opfer seiner Tyrannei, und seine Harte etz weckte selbst Empörungen unter ben geduldigen Aes gyptern, die jedoch durch seinen Rathgeber und Felds herrn Polykrates gestillt wurden. Seine Regierung fällt in die Zeiten, wo Rom die Macht von Maces donien und Syrien brach; und ungeachtet seiner nahen Verwandeschaft mit Antiochus III., wuste Rom ihn doch in der Abhängigkeit zu erhalten; als lein seine Ausschweifungen stürzten ihn schon im 28sten Jahre seines Alters ins Grab.

181
145 lich der altere sjährige Ptolemaus VI. Philosemetor unter Vormundschaft der Mutter Cleopastra, die diese bis 173 jur allgemeinen Zusriedenheit führte. Allein als dieselbe nach ihrem Tode in die Ham, singen diese durch ihre Ansprücke auf Colespitam, singen diese durch ihre Ansprücke auf Colespitam, vien und Phonicien den Krieg mit Antiochus Spis phanes an, der für Aegypten so höchst unglücklich lief, die Rom Friede gebot.

Nachdem Antiocus nach bem Siege bei Pefusium 171, nachdem Coprus ibm verrathen war, fich Negoptens bis auf die Hauptstadt bemachtigte, entstand in diefer ein Aufstand, durch den Philometor verjagt, und sein jun-

# III. Per. Einzelne Reiche. H. Ptolemder. 333

gerer Bruder Physton auf ben Theon gesett wurde.
170. — Der vertriebene Philometor fiel dem Antiochus in die Hande, der ihn zu einem für sich vortheilhaften Separatfrieden notdigte; den aber diefer nicht hiels, sondern sich insgedeim mit seinem Bruder dahin versisch daß sie beide gemeinschaftlich regieren wollten. 169. Wie darauf Antiochus aufs neue in Aegupten eindrang, suchsten die beiden Könige Hulfe theils bei den Achderny theils bei den Romern, die durch eine Gesandtschaft dem Augstiochus befahlen, die Länder ihrer Bundesgenossen zu räumen, welches auch geschah. 163.

18. In bem aber schon balb entstehenden Sereit zwischen ben beiden Brudern wird ber all 163 tere vertrieben und flüchtet nach Rom; wo man eine Theilung des Reichs zwischen ben beiden beliebte, die aber der romische Senat nach Gutdung ben anderte, und wodurch die Streitigkeiten zwis schen beiden erneuert: und erhalten wurden, bis ber 157 jangere in die Gefangenschaft des altern gerieth.

In der erften Theilung 162 ethielt Philvmetor Mespeten und Coprus; und der schandliche Phostan Eparene und Lybien. Allein Phoston wußte es durch seine Gegenwart in Rom dahin zu bringen, daß ihm auch noch Epperu gegen alles Recht zugesprochen wurde; welches jedoch Philometor abzutreten sich weigerte; und da anch Eprene gegen ihn sich emporte, so war er in Gefahr, Alles zu verlieren. In dem Ariege, den er, unterstücht von Rom, gegen seinen Bruder führte, siel er 157 in dessen Rinde; der ihm jedoch nicht nur verzieh, sond bern auch Eprene und Lybien ließ, statt Epprus einige Städte gab, und ihm seine Tochter versprach.

# 334 Bierter Abschnitt. Macebon. Monaudie.

beschäftigten ben Philometor fast ausschließend bie Sprischen Angelegenheiten. Er unterstüßte ben Alexander Balas gegen Demetrius, und gab ihm selbst seine Tochter Cleopatra. Jedoch trat er nachmals auf die Seite des jüngern Demetrius, dem er auch die dem Balas genommene Tochter vermählte, und ihn auf den Thron sette. Allein in der Schlacht, die Balas stürzte, ward auch er wollich verwundet. Er war einer der bessern Fürssten in der Reihe der Ptolemäer, wenigstens in Vergleich mit seinem Bruder!

20. Sein jungeret Bruber, Ptolemans
bis
117 VIII., Phylon, (ober auch Evergetes II.)
bisher König von Eprene, ein moralisches und phys
fiches Ungeheuer, sehte sich durch die Beirath mit.
der Wittwe und Schwester seines Bruders, Eleopas
ta, dessen Gohn er ermordete, und die er nachs
her gegen ihre Tochter, die jungere Eleopatra, vers
sieß, in den Besis des Throns von Aegypten. Er
vereinigte also zwar wieder das getheilte Reich;
allein indem er die Sinwilligung Roms durch
Schmeicheleien erkanfte, behauptete er sich in Ales
randrien durch einen militärischen Desposiss
mus, der die Stadt bald zur Wüste machte, und
ihn udthigte, gegen große Versprechungen fremde

Bischaus erzeugte einen Aufftand im Alexandrieny is ber ihn zus Kinche inach Enprus nöthigte; indem 130 ber Alexandrinkte die verstoßene Cleopatra auf den Thron erhoben. Allein durch Hulfe seinen Weiteruppen sehte er sich bald wieder in Besis, und behauptete sich bis an seinen Too.

Daß ein Eprant dieser Art deunoch Freund der Wiffenichaften und selbst Schriftsteller war, mag gwar immer eine
Mertwurdigkeit sepn; indeffen wird man boch auch in der Methode, nach der er handschriften in Requisition sogte,
and Gelehrte behandelte, die er scharteuneise verjagte,
ben Despoten nicht verkennen.

Diutter, die jungere Cleopatra, auf Verlangen zu der Alexandriner, den altern, Peolemaus IX. dathurus, der in einer Art von Eril in Epprus lebte, auf den Thron erheben; worauf sie dem jung ris gern, ihrem Liebling, Prolemaus Alexander I., Epprus gab. Allein weil kathurus ihr nicht in Allem der folgte, nothigte-sie ihn Aegypten gegen Coprus zu roz vertauschen, indem sie das erstere ihrem jung ern Sohn ertheilte. Dach auch dieser konnte ihre The ramei nicht ertragen, und sah, als sie ihm nach dent leben trachtete, kein anders Mittel sich zu retten, als ihr zuvorzukommen, wodurch er aber selber 189 stacktig werden mußte, und nach einem vergeblichen Betr

# 336 Bierter Abschaitt. Macence. Monarchie.

Berfuch, sich bes Throns wieder zu bemachtigue, 88 ums Leben kam. Die Alexandriner festen indest ben altern Bruder Lathurus wieder auf ben Thron, der bis ins Jahr 81 regierte, indem at migheich Aegypten und Enpern befas.

in Oberägyten, das noch damals eine der reichten Statte war, aber durch die Eroberung auch fast vollig au Grunde gerichtet wurde; um 82. — Gauliche Trensnung Cyranailas von Asgypten, das Ptol. Physfon vals eignes Rebenreich seinem underen Sohn Apion vermacht hatte 117; und bieser nach einer zuhigen Kesgierung wiederum 96 ben Romern vermachte, die ihm jedoch noch vors erste seine Unabhängigkeit ließen.

22. Lathurus hinterließ eine achte Tochter Bestenice, und zwei unachte Sohne Prolemans und Epperen, und Prolemans Auleras.
Unberdem war aber noch ein achter Sohn von Alexander I. da, gleiches Rahmens, der sich das mals bei dem Dictator Sulla in Rom aufhiele, die zunächst folgende Geschichte ist nicht ohne Dunkelheiten, die sich wegen des Widerspruchs den Rachrichten nicht völlig aufklären lassen. Uebers haupe aber war Aegypten jest ein Ball in den Sanden von einzelnen Römischen Großen, die es als eine Finanzspeeukation betrachteten, einen Mes apprischen Kronprätendenten wirklich zu unterstäßen, oder mit Hossungen hinzuhalten; oder auch darauf dachten,

Bachten, das Land vollig zur Provinz zu machen. Schon jest fab man bier Negopten als eine reife Frucht an; aber man konnte fich nur nicht dars wer vereinigen, wer fie brechen follte.

Die erfte Nachfolgerin bes Lathurus in Megpoten mar feine acte Tochter Eleopatra Berenice &t: allein nach 6 Monathen fandte der bamablige Dictator Enlla feinen Elienten Alexander II. nach Megpyten 80, ber bie Bevenice beirathete, und mit ihr ben Ehron bestieg. Allein nach 19 Tagen ermordete er fie; wurde aber, nach Appian, um eben bie Beit von den Alexandrinern megen feiner Eprannei felber ermorbet. Gleichwohl biren wir nachher doch von einem Ronige Alexander, ber bis . 73, ober nach Andern bis 66 regierte, Damals aber aus Mogppten vertrieben nach Eprus flüchtete, und in Rom um bulfe anfucte, bie er burch Edfars Bermenbung auch vielleicht erhalten hatte, wenn er nicht bald gu Epai' rus gestorben mere. Er follte aber burch ein Teftament fein Reich Rom vermacht haben, welches awar ber Cenat nicht annahm; jedoch auch nicht formlich abgelebnt gu baben icheint; fo daß oftere Berfuche gur Befinehmung in Rom gemacht wurden. (Entweder ift baber Appian's Radricht falfd; und es war dief berfelbe Alexander II., ober ein anderer Pring Deffelben Rab. mens aus bem R. Saufe). Unterbeg mar feit bem Cobe bes Lathurus bas Megpptifche Reich fcon burch Cheis lung gerfallen, benn ber eine unachte Gobn Ptolen maus batte Epprus erhalten, bas aber 57 ibm genom. men, und Romifde Proving ward; und der andre Ptof. Unletes foeint fic and in einem Theile Megyptens, ober and in Eprene behauptet ju haben, und war mabre Scheinlich Sould an ber Werbrangung bes Alexander, nach beffen Tobe Er auf ben Throu tam, obgleich bie Adnigin Gelene in Sprien, Schwester bes Lathurus, füribre

## 338 Bierter Abschnitt. Macebon. Monarchie.

ibre Gibne als date Ragtommen, in Mom Megnoten: gut erhalten fucte. Er brachte es aber erft 59 burd Cifar bahin, formlich anerfaunt ju werden. Alein bie Befoluffe Roms wegen Copern erregten in Alexandrien elnen Anfitand 58. weibalb Auletes fichtete und nach Rom fic mantte; (wenn es nicht vielmehr felbft Jutriguen Romifchet Großen waren, bie, um ihn wieber eine gufeten, ibn gu bem Schritt bewogen). - Berfuce bes Bompejus, es babin an bringen, durch Cats vereitelt. 57. Die Alexandriner fetten unterbes feine altefte Loctet Berenice auf ben Thron, die anfangs ben Geleufus . Cybiofactes, als rechtmäßigen Erben, beirathete; abet nach feiner hinrichtung fic mit Ardelaus vermählte. 57. - Birtliche Biebereinfegung bes Auletes, burd ben erfauften Romifden Statthalter von Sprien, Gabining, und Sinrichtung ber Berenice, nachdem ihr Gemahl im Ariege geblieben war, 56. Allein ber elende Gurft, in gleichem Grade Beichling und Loraun, farb idon 51.

J. R. Forster Commentatio de successoribus Ptolemaci VII. in Commentationib. Soc. Gotting. Vol. III.

23. Ptolemaus suchte durch ein Testament das bis Reich seinen Kindern zu erhalten, indem er die beis den altern, den izjährigen Prolemaus Dionys sos und die izzährige Cleopatra, die sich heirasthen sollten, zu Nachfolgern unter der Aussicht des Römischen Bolks ernannte, und die beiden jüngern Ptol. Neoteros und Arsinds dem Römischen. Senat empfahl. Doch würde Aegypten nicht noch 20 Jahre lang seinem Schickfale entgangen, senn, wehr

mehr aber die Reige und die Politik ber Cleos patra, es binausgeschoben batten. Indem fie bie burch ihre Berbindung mit Cafar, und mie Unto: 44 mius, fich ihr Reich erfrielt und felbft vergro, bis ferte, wird aber auch die Geschichte Aegyptens jest 31 aufs innigfte mit Romischer Geschichte verflochten.

Streitigfeiten zwifden Cleopatra und ihrem Bruber , angetegt und unterhalten burch ben Berfonittenen Dothin, ber bie Berwaltung batte, bie burd die Berbrangung bet-. Cleopatra, die fic nad Gyrien fluchtete und Truppen anwarb, in einen formlichen Rrieg ausarten, als Cafar nach bet Beffegung bes Pompejus, indem er biefen \_werfolgte, nach Alexandrien fam, und im Rabmen Roms als Schieberichter gwifden beiden auftrat, abet burch die Lift ber Cleopatra fich gewinnen ließ. 48. Ber Aufftand in Alexandrien, und Belagerung Cafars in Brudium, indem 'ber mifvergnugte Dothin ben Befeblsbaber ber R. Eruppen Udillas in die Stadt giebt. Der barte Rampf, ben Cafar bier gu besteben batte, zeigt theile, wie groß die icon lange genahrte Erbittes sung ber Alexandriner gegen Rom mar; theils aber auch, in welchem Maafe in Aegypten die Revolutionen in der : Refibeng über bas Schicfal bes gangen Landes entschies ben. Nachbem Ptol. Dionpfos in bem Rriege umgetommen, und Cafar Sieger mar, blieb ber Cleopatta bie Rrone 47 mit ber Bedingung, baf fie ihren funs gern, noch unmundigen, Bruder beirathen follte; beffen fie fic aber, fo balb er beranmuchs, und bereits au Memphis gefront war, durch Gift entledigte. 44.

24. Go lange Cafar lebte, blieb Cleopatra in feinem Schufe, und eben baber in ber 216s bangigteit. Dicht genug, bag eine Romische Bes N 2 sakung .....

#### 340 Nierter Abschnitt. Macedon. Monarchie.

fagung in der Sauptstadt gelassen war, mußte die Konigin nebst ihrem Bruder ihn noch selber in Rom besuchen. Als er aber ermordet war, nahm sie, nicht ohne Gesahr für Aegypten, das Cassus von Sprien her bedrohete, die Parthei der Triums virs, und brachte es dahin, daß der Sohn, den sie von dem Casar haben wollte, Prolemaus Easarion, nach dem Tode ihres Bruders von ihr nen als König anerkannt ward. — Allein die tiefe teidenschaft, die bald nachher nach der Bester gung der Republikanischen Parthei Antonius für sie faßte, sessellichen Bersuchen den siegenden Octas vius für sich zu gewinnen, auch mit ihm erlag.

Die Chronologie bes Decenulums, bas Cleopatra größtentheils mit dem Untonius burchlebte, ift nicht ohne Somierigfeiten , und muß nach beu mabriceinlichten Bestimmungen, fo geordnet werben : Borgeforbert vor feinen Richterftubl, weil einige ihrer Befehlohaber ben Caffins unterftugt haben follten, erfcheint fie vor ihm in Larfus in dem Aufzuge einer Benns 41, moranf et ibr nach Aegypten folgt. Im J. 40 geht Antonins wes gen bes ausgebrochenen Perufinifchen Rriege nach Stalien, und vermablt fic bort aus politifchen Urfacen mit ber Octavia, mabrent Cleopatra in Aegypten bleibt. 3m Serbst 37 reifte fie ju ibm nach Sprien, wo er fich felber au einem Rriege gegen die Parther ruftete, ben bis Dabin feine Celbherrn geführt batten; ließ fic Phonis cien, (außer Turns und Sibon) nebft Eprene und Em prus von ihm fchenten; und gieng 36 wieder nach Mles sandrien', mabrend biefer gelding gefcab. Rach bem geldstac

## III. Per. Ginzelne Reiche. II. Ptolemder. 341

guge febrte auch Antonius nach Aegopten gurad, und blieb gu Alexandrien. Er wollte awar icon von bort aus 35 Armenien angreifen; allein es gefcah erft wirtlich 34. worauf er nach ber Gefangennehmung bes Konigs triums phirend in Alexandrien eingog und die Lander Affens, bie theils erobert waren, theils noch erobert werben follten. vom Mittelmeer bis jum Indus, ber Cleopatra, obet ben dret Kindern ichenete, die er von ihr hatte. Bie er barauf in Berbindung mit bem Ronig von Medien die Parther wieber angreifen wollte, brachte es Cleopatra Dabin, daß er mit ber Octavia formlich brach, die ibm Baffen guführen wollte, 33. Inbem baburd ber Rrieg awifden ibm und Octav unvermeidlich mard, unterblieb ber icon angefangene Parthifche Felding, und Cleopatra begleitete ben Antonius nad Samos 32, ber bie Octavia jest vollig verftief. Cleopatra folgte iom baranf auf feinem Felbguge gegen Dctav, ber burd bie Schlact bei Actium 2. Cept. 31 entschieben murbe. Bie barauf Detav fie nach Megupten verfolgte, murbe Alexandrien von ibin belagert 30, und, nachdem Antonius fic ente leibt batte, übergeben; woranf aber and Cleopatra, um nicht als Gefangene nach Rom geführt gu werden, gleich= falls fic felber todtete.

25. Auch in dieser letten Periode erscheint Megopten als der Sis eines unermeslichen Reich; thums, und eines genzenlosen turus. Selbst die Reihe der elenden Farsten seit dem dritten Ptoles maer, schien seinen Wohlstand nicht heruntergebracht zu haben. Allein wie befremdend dieses auch scheint, so wird es doch erklärlich, wenn man bes benkt, daß theils die politischen Revolutionen ges wöhnlich nur bloß die Hauptstadt trasen, und im

tande felbst ein fast beständiger Friede herrschte; theils daß es das einzige große handelstand mar; und daß sein handel nothwendig in gleichem Maaße steigen mußte, als in Rom und im Römischen Reiche die Ueppigkeit stieg. Wie stark der Wachssthum des Römischen turus auf Aegopten zurückswirkte, zeige am besten der Zustand desselben als Romische Provinz; denn weit gesehlt, daß in dieser Periode der Handel von Alexandrien gestinzten wäre, (wenn es auch in den ersten Seiten nach der Eroberung litt;) nahm er vielmehr nachmals außerordentlich zu.

III. Gefchichte von Macedonien felber und Griechenland, von dem Tode Ales randers bis auf die Romische Unters jochung. 323-146.

Die Quellen biefer Geschichte bleiben bieselben welche bereits oben S. 296. angesührt find. Bis auf die Schlacht bei Justs 301 bleibt. Hauptquelle Diodor. Alslein ber Zeitraum von 301—224, wo die Bruchstücke von Diodor, einige Biographien von Plurarch, und die untritischen Nachrichten ibes Justin sast die einzigen Quellen sind, ist nicht ohne Lücken. Seit 224 muß Polyebius als Hauptschriftsteller betrachtet werden. Auch da, wo wir sein vollständiges Werk nicht mehr haben, mussen die Bruchstücke bestelben doch immer zuerst angesehen werden. Ihm geht Livius, so wie andre Schriftsteller der Römischen Geschichte, zur Seite.

## III. Per. III. Macedon. u. Griechenland. 343

Bon den Menern Bentbeitern, außer ben oben S. 23. angeführten allgemeinen Werten, noch besonders:

The history of Greece from the accession of Alexander of Macedon till the final subjection to the Roman power, in eight books, by John Gast D. D. London. 1782. 4. Wenn gleich fein Meisterwert, boch zu wichtig um nicht erwähnt zu werben.

a. Bon ben brei hauptreichen, welche aus ber Monarchie Alexanders entstanden, war Mas' cebonien felber, sowohl bem Umfange nach Caumal ba auch Thracien bavon als eigne Prowing bis 286 getrennt blieb), als auch in Ruck ficht auf Bollemenge und Reichthum bei weitem bas ichwächste. Jeboch als bas Sauptland bee Monarchie bielt man es bem Range nach fut Das erfte, von wo aus bas Bange anfanglich, wenigftens bem Rahmen nach, regiere wurde. Ale lein bereits feit 311 ward es nach bem Umergang der Kamilie Alexanders ein vollig abgesondertes Reich. Gein außerer Wirkungefreis befchrantte fich feitbem auch größtentheils nur auf Griechen: land, beffen Geschichte baber auch aufe innigfte mit ber von Macebonien verwebt bleibt.

Buftand Griechenlands nach bem Tode Aleranbers: Theben lag in Trummern; Corinth hatte Macebonische Besahung; Sparta war burch die Nieberlage gebemuthigt, die es bei bem versuchten Auftande gegen Macedonien unter Agis II. 333 — 331 von Antipater erlitten hatte, Dagegen war Athen in blubenderm Butande.

#### 344 Bierter Abschnitt. Macedon. Monarchie.

ftande, und wenn auch auf fich felbft befordnet, boch noch durch feinen Ruf, und feine Seemacht, der exfe-Staat Griechenlands.

2. Obgleich dem Untipater bei der ersten Bertheilung der Provinzen Craterus als Civils gouverneur an die Seite gesetzt ward, so behielt er doch die Leitung der Angelegenheiten; und der, gleich nach dem Tode Alexanders von den, sür die Wiedereroberung ihrer Freiheit enthusiabmirten, s23 Griechen angesangene, Lamische Arieg sehte ihn, nach der so schweren als glücklichen Breen digung dessehen, in den Stand, Griechensand noch viel härtere Fesseln anzulegen, als es bis dahin getragen hatte.

Der Lamifche Arieg (vothereitet burd bas Gbitt von Alexander, bag alle griechische Emigrirte, 20000 an ber Bahl, und meift im Macebonifchen Intereffe, folle ten in ihre Baterftabte gurudfehren burfen), wurde angefangen burd bie Demofratifche Parthei in Athen, an ber fic bald auf Antrieb bes Demofibenes und 50 peribes faft alle Staaten bes mittleren und norblichen Griedenlande, außer Boeotien, und die mehrften bes Pelopounefes, außer Sparta, Argos, Corinth und bie Achder, folugen. Gelbft im Berferfriege mar die Gis nigfeit nicht fo groß gewesen! Dagn tam ein Anführer, wie Leoftbenes. - Mieberlage bes Untipater und Ginfoliefung in Lamia; bei beffen Belagerung aber Leofthenes bleibt, 323. Obgleich auch Leonnatus; ber in der hoffnung, burd bie heirath mit ber Cleopatra ben Ehron gu befteigen, ju Sulfe tam, gefchlagen warb und blieb 322, unterlagen die Griechen doch der Macht, die

### IH. Per. III. Maccoon. u. Griechenland. 245

Eraterus aus, Mfen bem Wuelpater ju Salfe führte: ... Und als es wollends bem Untipater gladte, das Bundniß zu trennen, und mit jebem einzelnen gu negotitren, fonnte er vollig Gefese porfdreiben. Die meiften Stabte in erhielten Macedonifche Befahungen; und Athen fonnte anger biefer feinen Frieden, den Phocion und Demas bes vermittelten, nur burd eine Berauberung feiner Berfaffung, (indem bie demern, Burger von ber Abeilnahme an ber Regierung ansgeschloffen, und meift wach Thracien verpflangt murben), und bie verfprocene Muslieferung bes Demoftbenes und Sprerides, wetenfen; mpgegen Phocion an die Spipe bes Staats tam. - Die Metoler, bie gnlett befriegt murben, erbielten einen beffern Frieden, als fe boffen durften, weil : Antipater: und Graterus gegen ben Perbitfas nach Affen eilten.

3. Der Sag, ber fich bereits bei Alexane bers lebzeiten zwischen Untipater und ber Olyms pias, weil er fe nicht wollte berrichen laffen, entsponnen batte, batte bie legtere bewogen, fich nach Spirus jurudangieben; ba besonders ber Gin: fing ber jungen Ronigin Gurybice (f. oben S. 285.) fie noch mehr erbitterte. Da Antipater fury nach feinem Buge gegen Perbiffas, auf bem fein Gehulfe Craterus umgekommen, und er felber jum Regenten mar ernannt worden, ftarb, und 320 mit Uebergehung feines Sohns Caffanber, feinen Areund ben alten Polysperchon ju feinem Nache folger ale Regenten und Obervormund ernannte, fo entspann fich baraus eine Reibe von Streitige feiten

### 346 Bierter Mifchnitt. Macehon, Monarchie:

ihrem Ungluck die Königliche Familie verflochten wurde, und die, indem sie mit dem Untergange beefelben endigte, Cassander die Herrschaft Macer boniens verschaffte.

Entweidung bes Coffander gu Antigonns 319,7 nache . bem er fowohl in Macedonien und Griedenland fich eine Parthel ju maden gefucht, (befonders ba et einen feiner Greunde Rifanor ale Befehlebaber nad Athen brante); ale ben Untigonue und Ptolemans in fein Intereffe ges avgen hatte. - Maabregeln bes Wolofperdon, Ach ibm gumblerfeben , indem et theils die Dlompias aus Epiras gurudrief, (bie es aber obne Armee noch 'nicht wagte, ju tommen); theils ben Eumenes gum. Be= fehlshaber ber R. Eruppen in Affen ernannte, (f. oben . 6. 288.) thefle big griechifden Stagten burd bie Burid: giebung ber Macebonifchen Befahungen, und Beranberung ber bem Antipater ergebenen Regenten, ju gewinnen fuchte. Diefe fagen aber in ben mehrften Stabten gu feft, als daß fie fic batten vertreiben laffen; und felbit bet Bug, ben et beshalb 318 nach bem Deloponnes unternabm, hatte nur halben Erfolg. - In eben bem Sabre eine doppelte Revolution in Athen, wohit Polpfpercon feinen Sohn Alerander gefchidt batte, bem Borgeben nach den Mitanor ju vertreiben, in der That aber fic ber fo michtigen Stabt gu bemuchtigen. beibe fich an einem Bwede gu vereinigen ichienen, fo entstand in ber Stadt querft ein Aufstand ber bemotratifden Darthei, burd ben bie bisberigen Regenten von ber Parthei bes Antipater, an beren Spipe Phocion ftand, gefturgt murben, und letterer ben Giftbecher trimfen mußte; aber bald nachber bemachtigte fich wieber Caffanber bet Ctabt; folog alle, bie weniger als-10 Minen batten, von der Staateverwaltung ans; und feste

feste an hie Spise berfelben ben Demetrius Pholer reus, der sie 318—307 mit vieler Alugheit verwaltete.

— Rutz darauf Ruckleht det Olympias, die aus Epirus nit eluer Armee kam, und da auch die Maces donischen Armpen von Philipp und Eurydice zu ihr übergiengen, sowohl an diesen, als an den Brüdern des Cassander ihre Nache stillte, die sie hinrichten ließ. 317. Allein Cassander, der im Peloponnes sich verkärtt datte, zas gegen sie, und belagerte sie in Pydna, wo sie, nachdem ihre Hossung, durch Polysperchon, oder Meacides von Epirus, die beide von ihren Truppen verlassen musten, entseht zu merden getäuscht ward, sich ergeben muste, 316; worans Cassander, nachdem er sie von dem Macedonischen Volle hatte verurtheilen lassen, sie hinrichten ließ.

4. Caffander, jest Serr, und gulegt feit 202 Ronig von Macedonien, befestigte biefe Berrichaft burch bie Beirath mit ber Theffalos nice, ber Salbichwefter Meranders, und fuchte augleich feine Mutoritat in Briechenland möglichft ju verftarten. Zwar bielten fich noch Polyfper: con und fein Gobn Merander im Deloponnes; Die Staaten außerhalb beffelben aber maren, au: Ber Actolien, entweder alle Berbundete von Cafe fander, ober batten auch Macedonische Besatzung gen. Als nach bem vereitelten Bunbnig gegen ben Untigonus, an bem auch Caffander Untheil 314 hatte, ber allgemeine Friede unter ben Bedinguns 311 gen gu Stande tam, bag die griechischen Stadte frei fenn, und ber junge Allerander, fobald er mundig

#### 348 Bierter Abschnitt. Macedon. Monarchie.

Binindig mate," auf ben Macedonischen Ebron ers hoben werden follte, entledigte Caffander fich feis ner und feiner Mutter Roxane burch ihre Ermora bung, mußte aber bafur auch einen Ungriff von Polysperchon aushalten, ber ben Unwillen ber Macedonier nußte, den einzigen noch übrigen uns achren Gobn Meranbers, Bertules, jurudaus bringen. Caffander balf fich bagegen nur burch ein neues Berbrechen, indem er ben Polnsperchon burch bas Berfprechen ber Mitregentschaft ju ber Ermordung bes jungen Berfules bewog; ber jes boch, ba er fich des ihm verfprochenen Deloponnes fes nicht bemachtigen tonnte, wenig Ginfluß erhale ten ju baben icheint. Gleichwohl behielt Caffans ber einen gefährlichen Begner am Unitigonus und feinem Gobn, und wenn er bei bem erften sos Ginfall bes Demetrius in Griechenland burch ben gleich barauf ausgebrochenen Rrieg mit Ptolemaus sor frei tam, fo mar bie Gefahr bei bem zweiten 302 Ginfall besto bringender, wo ihn aber auch bie Burudberufung beffelben von feinem Bater megen bes neugeschloffenen Bundniffes befreite (f. oben **6**. 294.).

Antigonus ertiart fic lant gegen Caffander nach feiser Burudtunft aus Oberafien, 314, fciet feinen Feldeberrn Ariftodem nach dem Pelopannes, und verbindet fic mit Polysperchon und feinem Sohn Alexander, wieswohl es Caffandern gludt, biefen letten durch die Bersfores

fprechung des Commendes im Beloponnes für fic gu geminnen. Er ward amar tury barauf ermordet, allein feine Gemablin Erate fipolis commandirte nach ibm mit manulichem Duth. Unterbes befriegt Caffander bie Motober, weil fie auf Antigonus Geite waren 313: aber wie Untigonus 312 feinen Relbberrn Dtolemaus mit einer glotte und Landarmee nad Griechenland foid. te, verlohr er bort feine llebermacht. In bem grieben 211 warb' bie Freiheit aller griechischen Stabte bebungen; aber gerade biefes war ber Bormand gu mechfelfei= tigen fortbauernden Befehbungen; und als Caffander ben jungen Ronig mit feiner Mutter ermorbete, verntfacte bieg ben Berfuch bes Polyfpercon, ibn burch ben jungen Sertules ju verbrangen 310, beffen er fic auf Die oben beschriebene Beise entledigte, 309. - Bie barauf Caffander feine Dacht wieber in Griechenland weiter verbreitete, mard Demetrius Poliorcetes, um dem Dtolemans von Megopten guvorgutommen, von feinem Bater nach Griechenland gefdidt, gur Ansfahrung bes Derrets ber Befreiung ber Grieden, 308, welches bie Biederherftellung ber Demofratie, und die Bertreibung bes Demetrius Phalereus, in Athen gur Rolge batte. - Bon bem weitern Angriff bes Demetrius tam Caffander burd ben ansgebrochenen Rrieg mit Ptolemans frei (f. oben 6. 292.), und batte Muge, feine Dact in Griechenland wieder ju verftarten, bis 302 Demetrins gum gweitenmal fam, und ale Dberfelbbert bes befreiten Griechenlands bis an? die Grenze von Macedonien vorbrang, worauf er von feis nem Batet nach Affen gernfen mard, und in ber Schlacht bei Ipfus 301 feine bortigen Ranber verlohr. Doch blieben ibm, obgleich ibm Athen feine Safen verfolos, feine Befigungen im Peloponnes, bie er noch au erweitern fucte, und von wo aus et aud fic 297 wieber in ben Befft feines geliebten Athens feste, und ibm Geinen Unbant vergieb, nachbem er von bort ben Miurpator Ladares verbranat batte.

### 3.50 Bierter Abschnitt. Maredate Monarchie.

- 5. Caffander überlebte die Sicherstellung seis nes Throns durch die Schlacht bei Ipsus nur drei Jahre; und hinterließ sein Macedonien als 298 Erbreich seinen drei Sohnen, von denen indeß der Alteste Philipp kurz nach ihm starb.
- 6. Jedoch auch die zwei übrigen Antipater und Alexander stürzten sich bald selbst. Da Antipater seine eigne Mutter, Thessalonice, erz mordete, weil sie den Alexander begünstigte, mußte er stückten, und suchte Husse bei seinem Schwies gervater, tysimachus von Thracien; wo er jedoch auch bald umkam. Weil indessen Alexander auch auswärtiger Husse bedürftig zu sein glaubte, wandte er sich an den König Pyrrhus von Epis rus, und an den Demetrius Poliorcetes, (die beide nur kamen, um sich bezahlt zu maschen); ward aber von dem letztern nach wechsels seitigen Nachstellungen ermordet, und der Stamm
- 7. Die Armee ruft Demetrius jum König von Macedonien aus, mit, dem daber das Haus des Antigonus auf den Macedonischen Thron kommt, den es auch zuleßt, wiewohl erst nach manchem Wechsel, behauptet hat. Seine 7jährige bis Regierung, in der ein Project das andere vers drängte,

brangte, mar eine beständige Reife von Rriegen, und weil er nie das Gluck ertragen lernen konnte, fturzte ihn endlich fein Uebermuth.

Das Reich bes Demetrius bestand aus Macebonien, Theffalien, und dem größten Theil bes Peloponnes, auch war er herr von Megara und Athen. - Doppelte Gine nahme des von Caffander wiedereroberten Ebebens, 293 und 291; und vergeblicher Berfuch auf Thracien 292. Sein Rrieg mit Pprrbus 290, in dem man einen neuen Alexander ju erbliden glaubte, machte bie Macebonier ibm fcon abgeneigt; allein fein großes Projett gur Biebereroberung bes verlobrnen Affens, machte. daß feine Beinde ihm guvortamen; und ber Sag feiner Untertbanen zwang ibn, beimlich nach bem Deloponnes au feinem Sohn Antigonus ju entfliehen. 287. Gein Unglud bewog Athen, fic auch bet Macedonifden Bea fagung gu entledigen, und durch die Wahl von Arcons ten feine alte Berfaffung wiederherzustellen: und obgleich Demetrius die Stadt belagerte, ließ er fich boch burd Crates jum Rachgeben bereden. Da er aber auch fo noch feine Projette in Affen ausführen wollte, mußte er fic Geleutus, feinem Schwiegervater, ergeben, 286, ber ibm bis an feinen Cob 284 bas Gnadenbrod gab.

8. Auf den erledigten Thron machten sowohl Porrhus von Spirus, als insimachus von Thracien Unsprüche; aber obgleich Porrhus, mit Abtretung der Hälfte, zuerst zum König ausgerusen wurde, so konnte er sich als Fremder doch ast nicht länger als bis 286 behaupten, da er von ihmachus verdrängt wurde.

Die Könige von Epirus aus dem Stamm der Meaciden waren eigentlich Fürsten bet Molosser. S.

## 352 Bierter Abfchnitt. Macebon, Moparchie

pben G. 190. herren von gang Epirus und biftprifc wichtig wurden fie erft nach ben Beiten des Deloponneffe. fcen Rrieges. Seitdem regierten Alcetas i. um 384 (ber im 16ten Gliebe Nachfomme bes Pprrbus, bes Sohns von Moill, feyn wollte); Reoptolemus, Bater der Olympias, (durch beren Seirath mit Philipp 358 bie Ronige von Epirus in bie genauere Berbindungmit Dacebonien famen), † 352. Arymbas, beffen Bruder, † 342. Alexander I., Cobn bes Reoptolemus, und Schwager, Alexanders b. G. wollte Eroberer in Weften werden, wie biefer in Often, blieb aber in Lufanien, 332. Meacides, Cohn des Arymbas, + 312. Dorrbus II., fein Gobn, ber Mjar- feiner Beit, unb faft mehr Abentheurer als Ronig. Er blieb nach beftanbigen Rriegen in Macedonien, Griechenland, Italien und Sicilien, gulett bei ber Einnahme von Argos 272. Ihm folgte fein Gobn Alexander II., mit beffen Dach. folger Pyrthus III. 219 ber Mannsftamm ausgieng : und wiewohl zuerft feine Tochter Deibamia folgte, fo führten doch die Epiroten bald barauf eine bemofratie' fche Regierung ein, bis fie 146 mit Macedonien und bem übrigen Griechenland unter Rom famen.

9. Durch Ensimadus Thronbesteigung kam zwar Thracien, und auch auf einige Zeit Vorders asten, zu dem Macedonischen Reiche; aber alter 282 haß und Familienverhaltnisse verstochten baid nachs her Lysimachus in einen Krieg mit Seleukus Nie kator, in dem er in der Schlacht bei Eurupedion Thron und Leben verlohr.

> Sinrichtung bes diteften Sobns bes Lufimadus, bes tapfern Agatholles, auf Anftiften feiner Stiefmutter Arfinos; worauf fowohl beffen Wittwe Spfanbra,

## III Det. III. Macedon. u. Griechenland. 353.

eta und Me Brigber, ber icon and Megopten burch feine Stiefmutter Berenice verbrangte, Brolemaus Ceraus und, ale anch feine machtige, jest verfolgte, Parthet fichtete, und ihn gum Aries aufreigten.

Lus, als herr von Affen, sich jest auch jum Ros wig von Macedonien ausrufen ließ, dieß Land wirklich wieder Hauptland der ganzen Monarchie merden zu sollen; als Seleukus kurs nach seinem Unbirgange nach Europa durch die meuchelmörderis iche Hand des Protem aus Ceraunus siel, der 281 dusch die Schäse des Ermordeten, und die noch Werschen Truppen des Lysmachus, den Thron sich der Casser Truppen des Lysmachus, den Thron sich werschafte; und durch eine neue Treulosigkeit sich an seiner Halbschwester Arsunge rächte; aber widem er sich eben vollig sicher glaubte, durch den Einfall der Gullier in Macedonien Thron 279 und Leben verloht.

Der Einfall ber Gaffier, der Macedonien nicht nur, sondern auch Griechenland ganglich zu verwüsten drobte, geschah in drei wiederbolten Jugen. Der erste, unter Cambanles (wahrscheinlich 280), gieng nur die Thracien, weil er nicht start genug mar. Der zweite im drei Hansen, gegen Abracien unter Eeretrius, gesen Paolien unter Brennus und Acidorius, und gegen Macedonien und Ilnrien unter Belgins, 279. Durch den ledten ward Ptolemaus geschlagen und blieb. Wan ernannte in Macedonien darauf zuerst den Menten gert ins darauf Antipater, die abet wegen ibe ter tusächigfeit schnell wieder abgeseft wurden, zu Koningen.

## 3.54 Bierter Abschnitt, Massbon, Mongechier:

Die gen, worouf ein ebler Pacebonier, Coft fangs, bas. Commando erhielt, und für biefmal Macchanien befreite. Allein -278 erfolgte ber Sauptftnrm,. eis gentlich amar gegen Griedenland . in bem aber bois Softbenes gefchlagen marb und blieb. Dbgleich Die Gries Brennus und Acidorius anf gwei Geiten in Griedeng land eingubringen; und bie Delpbi, bem Bel ifiels Buges, au tommen, wo fie, aber fich guruchieben mange ten, und durch Dangel, Ralte und bas Somerbt großentheils aufgerieben wurden. Doch feste uch ein Theil von ihnen innerhalb Ebracion i bas bebufch All Macedonien großentheils verloren giengt und ein anbiet? die Gorden ber Tectofager, Toliftobier und Eroca mer, giengen nach Worberaffen über, wo fie in ber von ibuen genannten Landichaft Galatten ibre Bobufige fiens ben und behielten (f. oben Sigo.). Menn gleift übrigens die Tectofager aus bem innerften Ballien gen tommen maren, fo zeigt bod bie Urt ber Angriffe, bas bie Sauptmaffen aus ben'achbarten Boffern beffinden! und mittlich waren bameis bie Lander von ber Donen bis , sum Mittelmeer und bem Abriatifden Deer faft, gange lich von Salliern befest. - Dagegen fonnte bas verbundete Griechenland, (anger bem Weloponnes), iffaell faum 20000 Mann entgegenstellen, ob es gleich feine - dußerften Arifte aufbot!

en Macedoniens schwang fich jest Anziganus von Gonni (Sohn des Demettius), indent er seinen Mitbewerber, Anciochus I. Socer durch einen Vergleich und eine Heirath abfand. Ausein so glucklich er sich auch gegen die aufs neute vore bringenden Gallier behauptete zu so ward er boch von

### III. Ber. Mi Macedon, n. Grieffenland: 355.

von bem aus Italien zurückgekommenen Porthus 274 verdrängt, der jum zweitenmal zum König von 322 Mecedonien ausgerufen ward. Wie aber Pyrrhus anch den Veloponnes erobern, und nach einem vers gehlichen Augriff auf das heldenmuthig vertheidigte Sparta sich Argos bemächtigen wollte, kam er 272 sei der Sinnahme um.

Ev auffallend auch diefe haufigen Bedfel scheinen, so erklaren sie sich doch leicht aus der damaligm Art de har Ariegswesens. Alles bieng von den Urmeen ab; und biese beständen aus Soldnern, die morgen bereit was ren; gegen den zu sechen, ben sie beute vertheibigten, sobald sie in seinem Segner einen muthigern oder gludzlickern Anstührer zu finden hossten. Die Macedonische Phalaur besonders bieng schon seit dem Tode Alexanders nicht mehr von ihren Ansührern, sondern blese von ihr ab. Die Berarmung der Länder durch die Kriege machte, baß das Kriegs handwert fast das einzige einträgs liche blied; und Niemand trieb dieß seht eistiger als die Saller, die jedem, der sie bezahlen wollte, zu Dienst fanden.

Antigonus Gonnatas wieder jum Macedonis schen Thron, den Er, (jedoch erst nach einem heftigen Kampfe mit Alexander, dem Sohn und Nachfolger des Phrehus), so wie seine Nachs 266 kommen, von nun an ununterbrochen behauptete. Sobaid sie aber vor fremden Rivalen sicher was ten, ward auch Griechenland wieder das Ziel

### 356 Bietter Abfchnitt. Macedon, Mondechieli

der Macedonischen Politik, und die Sinnahmeste Corinths schien die Abhängigkeit bestelben zu ficherte. Allein durch die Errichtung des Aetolischen, und die noch viel wichtigern Achaischen Bundes, ward hier der Grund zu ganz neuen Verhältnissen gelegt, die selbst für die allgemeine Weltzeschichte hocht wichtig werden. Auf se viele Stürme sollte für Griechenland doch noch eine schöne Aben de rothe solgen!

Die alte Berbinbung ber 12 Achdichen Stabte (f. oben G. 184.) bauerte bis auf ben Tob Alexanders, gerfiel aber in ben nachfolgenden unruhigen Beiten, befon-Ders feitbem nach ber Schlacht bei Ipfus 301 Dem es trins, und fein Goon Antigonus, ben Pelprannes gum Sauptfibe ihrer Dacht machten. Ginige biefer Stabte wurden nun von ihnen befest, in andern warfen fich : Eprannen auf, bie fie gewähnlich begunftigten. Allein 281 festen fic 4 berfelben in Freiheit, indem fie ben als ten Bund ernenerten; benen 5 Jahre nachher, als Antigonus nach Occupirung bes Macebonifchen Chrons que bermarts befchaftigt war, bie anbern allmablig folgten. Aber machtig ward biefer Bund erft feitbem grembe bajn traten. Dieß gefcat guerft mit Gienon ast burd feinen Befreier Mratus, ber nun Geele bes Banbuil fes wirb, und 243 auch bas fefte Corinth nach- Bertreibung ber Macebonifden Befagung, und Degare Dagu bringt. Seitbem verfartte fic ber Bund alimatile burd Beitritt mehrerer griedifden Staaten, unter anbern Athen 229; erregte aber auch baburch bie Gifere fucht ber abrigen, und warb, wie er jest in bie Sanbel bet großern Dachte vetflochten murbe, inbem Aratuk. mehr Staatsmann als Relbberr, und au wenig felbitfiame dig, fic sleic aufangs an Ptolemans II. aufchlof.

unt in oft ein Ball in ben Sanden von biefen. Die Daupteinrichtungen beffelben maren: I. Bollige politifce . Defthbeit aller velbanbeten Stabte, (woburd er fic ben allen frabern goberationen Griedenlande we fente lid unterfdieb). 2. Bollige Beibehaltung ber innern Berfaffung jeder Stadt; dagegen 3. zwei jabrliche Bets fammlungen bet Abgeordneten aller Stabte in Megium, - madmais Corintb. gur Withung aller gemeinfoaftliden. Befonbers auswärtigen Angelegenheiten, auf bet fowohl ber Strateg, (angleid Relbberr und Saupt ber Union), als die 10 Deminrgi, sber bediten Magiftrate, gemablt wurden. - Doc was mehr als Alles biefen achsen Freiheitsbund bob, war, daß er an Aratus bis 213, Philopoemen bis 183, nub Epcortas bis um 170 Manuer hatte, bie ibm einen Geift einanbanden and ausemmengubalten wußten; bis bie Romifche Politie ibn fomachte und fturgte.

v. Breitenbauch Geschichte bet Achaer und ihres Bundes.
1782.

Der Astolische Bund war um als durch die Bebrittungen der Macedonischen Könige entständen. Die Aetalet hatten gleichfalls eine schricke Bersammlung, Pans
erteifum, zu Ehetmus, wo ein Strateg und
Apolleti gemählt wurden; die ihren Staatsrath bildeten. Außerdem hatten sie ihren Schreiber, уранистейс;
und Anssehen, koogen, beren eigentliche Bestimmung aber
mudselbast ist. Ihr Bund vergrößerte sich aber nicht wie
der Achische, well nur bloß Aetoler dazu gehörten. In
rober die Ration bei ihrer Seeranderei blieb, desto öften
mat sie bas Bertzeng der auswärtigen, besonders der
Minischen, Politik.

13. Nach dem Tobe des Sojährigen Antigoe mus, der in seinen letten Jahren auf alle Weise, besonders durch eine Berbindung mit den Accos 3 3

## 358 Bierter Abschnitt. Macebon. Mortarchie.

lern, ben Achaern entgegengearbeitet hatte, folgte bis ihm sein Sohn Demetrius II. Er bekniegte 233 Die Actoler, die aber jest von den Achaern uns terftüßt wurden; und suchte besonders durch Bes gunstigung der Tyrannen in den einzelnen Stadten die Bergrößerung ber Achaer zu verhindesn. Seis ne übrige Regierung bildet aber fast eine lücke in der Geschichte.

Die gewöhnliche Erzählung, baß er Evrene und kpbien erobert habe, ist eine Mahmenverwechselung mit feinem Obelm Demetrins, Sohn bes Poliorcetes von ber Ptolemais, ben Plucarch König von Evrene kennt. Die Geschichte von Eprene zwischen 258—142 licht so gut wie völlig im Dunkeln. cf. Prolog. Trogi l. XXVI. ad calcom Justini.

14. Mit Vorbeigehung seines Sohnes Phis
lipp ward seines Bruders Sohn Antigonus II.
Doson auf den Thron erhoben. Die Ungelogens
heiten Griechenlands, wo durch eine sehr merkwurz
dige Staatsveranderung in Sparta laus
Plutarth's Agis und Eleomenes uns genamen bes
kannt,) die Achaer einen gefährlichen Feind ers
halten hatten, beschäftigten auch ihn am meisten,
(wenn gleich die Unternehmungen der Minist in
Illyrien seit 230 seiner Ausmerksamkeit mehr werth
gewesen waren;) und die Verhältnisse anderten sich
hier so, daß die Macedonier aus Gegnern der
Uchäer ihre Verbündeten wurden.

Digitized by Google

Sáil

# Illigve. III. Macerin. ii. Griechenland. 339

D' Weitherung bes bamaligen Buftanbes von Charta, " wo bie alte Berfaffing bet Form nach noch fortbafferte; aber feit ber Ausplunberung frember Lanber , 'nnb bes fonbers feit ber Gelaubnig ber Berauferung ber Grund. " Pode Buto Epitabeil e, bie großte Ingleichelt besi Bere mogens entstanden mar. Die Bieberherftellung ber Epturgifden Berfaffung hatte baber ben boppelten .3: Burd: theils burd gin neues Agrarifdes Befes und Gelaffung der Schilben die Armen au begunftigen: theils durch bie Bredung ber Dacht ber Ephoren bie Bewalt ber Rouige an vermebren. - Erfer Berfich 1: Aus Wefarm sea: burd ben Ronig Eges III., ber aber anfaugs nur halb gludte, und gulest burd ben andern Ronia Leonidas ganglich vereitelt ward, und mit bem " Untergange bes Mgis und feiner Familie 241 enbigie. Mis aber auf Leonidas 236 beffen Gobn Cleomenes folgte, der die Plane bes Aratus, Sparta sum Beis titt gum Achaifden Bunde gu nothigen, fiegreich I. .. vereitelte 227, fintite biefen burch eine gewaltfame Wevo-Jufing 426 bie Ephoren, und führte bie Entwurfe bes Mais ans, indem er gugleich bie Spartaner burd Aufand nature einer Babl von ben Perfocele verstärtte; und die 110 Befindelide Berfaffing and im Pifvafleben wieberbete sit Rellies jeber and gleich baganf, well auch in einer theie nen Republit eine Revolution ohne einen ausmartigen Arleg nicht befeftigt wetben fann, Bereits 224 die Uchaet 4.1. angelffir welche, ba fiv geftelagen murben, burch Aretus bei Antigonus Duffe fucten , und auch erhielten; worauf Cleomenes in der Solact bei Gellafia 222 ber Uebermacht erlag, and nur mit Dube nad Megov: ten finchtete; Sparta aber die Fortbauer feiner Unab-Songigfeit won Untigonne als ein Gefchent amehmen mußte. Go verungladte biefer Berfud einzelner großer Menfchen bei einem foon ausgeatteten Bolte. Gparta gerieth burd bie Streftigfeiten ber Ephoten mit ben Ros nigen, Loffung und feinem Radfolger, Bachanibas

### 360 Bierter Abichnitt. Macedon, Monarchie.

balb in eine Anarchie, die damit endigte, daß nor fice ein gewiser Rabis ber Alleinberricaft bemachtigte, und die bisberige Verfastung stürzte. Wer Geschichte großer Revolutionen findiren wis, mache mit bieser kleinen den Anfang; man geht vielleicht pap teis uer mehr belehrt weg!

14. Philipp II. ber Cohn bes Demetrius. Als Jungling von 16 Jahren beftieg er ben Thron, ausgeruftet mit vielen Gigenschaften, Die einen großen Sarften bilden tonnen, und unter gifcflis -den Umftanben! Dacebonien batte fich burch einen langen innern Frieden erholt; und bas Samefel feiner Politif, ber Principat bom! Bries denland, fcbien burch bie Berbindung bes Amigonus mit ben Achdern und ben Sieg bei Sellafia fo gut wie erreicht ju fenn. Allein Doffipp's Beite alter fallt in die furchtbare Bergroßerung Roms; und je mehr und je fraber er biefer entgegenfterbte, um defto tiefer murbe er in diefe gang neue Reibe von Berbaltniffen verflochten; Die fein übriges tes ben ihm verbiererten; und jufege, feithem bad Une gluck ibn immer mehr jum Defpoten gemacht fatte, por Rummer in Die Grube fturgten.

16. Die ersten 3 Jahre Philipp's wurden burch seine Theilnahme an bem Kriege ber Aibarr gegen die Actoler oder den sogenannten Bundess genossenktieg ausgefüllt, worth Philipp, uns geache

## III. Per. 18. Macebon. n. Skinspeuland. 362

gendret ber Bertatherei feines Mitthers Myellas und feiner Unbanger, Die Bebingungen bes Stie bens vorfchneiben fannte, nach benen jeber im Befis von bem bitiben foffee, bas er batte. Die Rachrichten gus Stalien won Sannibal's Siege am Thrasmuen murden mit Urface jur Beschlennigung des Friedens, weil Philipp auf Angathen des von ben Romern verjagten Demetrius von Phatus, der bald Alles bei ibm galt, jest größere Ento wurfe faßte.

Utlade bes Bunbedgenoffentriegs maten ble Banbereien ber Artoler gegen bie Mefenler, beten fic bie Achaer annahmen. 221. Die Rebler des Bratus machten, baf man fic an Philipp manbte 220, beffen Tortfcritte aber burd bie Rante ber gaction bes Apellas, die ben Arat fturgen wollte, lange gehindert wurden. ": Die Marnanter, Epiroten und Meffenier, nebft Gerbilais 2000 ball' von' Saptien', (ber aber bald fein geind muebe), " waren auf ben Beiten Philipp's und ber Mader, bagegen bie Retoler unter ihrem gelbheten Gopas an ben Spartanern und Elfern Berbanbete fanten. - Die wichtigfte Kolne biefes Rriege fat-Macebonien war, bas es "" wieber anflong dus eine Geeinfalle In werben. 14 Um Gen bie Beit ein an fich tleiner Arieg gwifden ben Sanbelerepubliten Bogang und Abbus, (auf Defen Seite Pruffas I. von Bitbpulen war), bet aber als. Sanbelefties, ba er über bie von ben Byjantinern augelegten Bille entftanb, in biefem Beitalter eingig in feiner Art ift. 222. Die bamale gut Ger fo mantigen Abobier amangen ibre Gegner jum Radgeben.

17.

: -

### 262 Bierter Whanitt. Macedon. Monarchie.

All 171 Die Unterhandlungen, in welche Philipp
214 nite Hunnibal trae, hatten zulest ein Bandniß zur
Folgs, nach dem man sich wechsesteitige Halfe zur
Wertilgung von Rom versprach. Boch Rom wußte
Philipp so viele Feinde an den Grenzen seines eige
um Notche auf den hals zu hehen, und seine Uer Vermacht zur See so geschiert zu benuhen, daß
die Ausschhrung senes Plans so lange verhindere name
bie Ausschhrung senes Plans so lange verhindere name
vo der gebieterische Ton, den er jeht gegen seine Aerbunderen auzunehmen ansteug, da er im Ses
stell seiner Uebermacht in eine geößere Sphäre tres
ten wollte, ihm viele Feinde machte.

Anfang ber: Feindsetigletten: Roms gegen Philipp gleich nad Annowerbung bes Bunbniffes mit Sannibel burch Poffirung eines mit Eruppen befesten Gefcwebers an ben " Auften von Macehonien, bas ibm felbft bei z Appfonia foldgt 214. - Banbuif Roms mit ben Wetaliern, , i main and Sparta, Elis, die Konige Attalus von Wertamus, und Gerbilaibas und Dleuretus von Bliv-By Rien gezogen murben, 211. Dagegen blieben bie Achaer, mit benen Dhilay gamen, ben, Berfuft, bes Aratus burd 213 Mehr als erfette, fo wie bie Afarnanier n ... and Bocotier, auf Philipp's Seite. - Allenthalben angeal. geiffen, ; jog fic boch Philipp gludlich aus der Berlegen= heit, und nothigte guerft bie von Rom und Attalns ver-: } laffenen Aetoler gu einem Goparatfrieben, welcher auch geta berauf von Rom, weit beffen Convenieng es fut jest erfonderten, in ginen all gemeinen Grieben, mit Inbegriff ber beiberfeitigen Bunbesgenoffen, verwandelt wurde 204.

Digitized by Google

18.

ind den Rhodiern, meist in Klein Aften ge: 2008 ind den Rhodiern, meist in Klein Aften ge: 2008 ind den Abolitische Verbindung mit Uniter din ihr in Ungeist gegen Legypten. Kain ihan is Philipp perbenkon, wenn er die Schilbe eräger der Romer zu entwaffnen suchte? Alein Bom ließ ihne nicht Zeit dazu; und er mußte bei Chios die inängenehme Erfahrung machen, daß 2022 seine Seemacht nicht einmal der der Rhodier gemachten fen.

19, Der Krieg mit Rom fürzte auf eine bie mal die Macebonische Macht von ihrer Sobe bers 197 unter, und veranderte, da er überhaupt ben Grund ju ber Berrschaft ber Romer im Dften legte, fast alle bortigen Berhalmiffe. amei erften Jahre bes Rrieges jeigten inden jur Benuge , baß blofe Gewalt ben Macedonischen Thron nicht feicht fturgen tonne. Allein als E. 198 Quintius glaminius auftrat, und, indem er Die Grieden Durch bas Bauberwort Freiheit bes raufchte, Philipp feiner Bundesgenoffen beraubte, entichied bie Schlacht bei Conoscephalae 197 Alles. Die Bedingungen bes Friedens maren: 1. Cammeliche griechifche Staaten in Guropa und Affen find unabhangig, und Philipp giebt feine Befagungen baraus jurut. 2. Er liefert feine ganze \$7.17.2

364 Bierter Mifdmitt. Macebon. Monarchie.

ganje Flotte aus, und barf nicht mehr als 500 Bewaffnete halten. 3. Er darf ohne Bors wissen Rrieg außerhalb Macedonien führen. 4. Er zahlt 1000 Talente terminweise, und giebt seinen jüngern Gobn Demettins als Best.

Berbanbete ber Wimer in diefem Rriege waren: bie Aetoler, bie Athenienfer, Rhobier, die Lonipe der Athamaner, Dardaner, und von Pergamus.

— Berbanbete des Philipp waren aufangs die Achaer, welche aber Flaminins für die Romer zu gewinnen unfte. E. unten in der Romifden Geschichte.

20. Durch die bald auf den Frieden folgende Erklarung der Freiheit Griechenlands bei den Rithmischen Spielen durch Flaminius ward der Principat von Griechenland eigentlich von Macedonien auf Rom übertragen, so laut auch die Griechen über ihre Freiheit jubelten; und Gries hische Geschichte wird jest, eben so wie Macedos nische, in die Romische verstochten. Es ward jest Grundsat in Rom, die Streitigkeiten zwischen den Griechischen Staaten zu nahren, um besons ders die Achaer nicht zu mathtig werden zu lass sen; und da bald in jedem derselben eine Romische und Untirdmische Parthei sich bildete, so hatte Rom dabei ein leichtes Spiel.

> Schon Flaminius forgte bafur, baf bie Achder an Rabis einen Gegnes behielten, ob er ifn bor feinem Ab-

### III. Per. III. Macebon, u. Gelechenland. 3839

gange nach Ballen rag gleich bellegen mufte, we Schon 192 Krieg zwischen Rabis und den, Achdern, ber nach seiner Ermardung durch die Netoler 191 den Beitritt Gartas zum Adlischen Gunde jur Folge hatte. — Aber wie eben die Zeit muste Griechtnaus schon wieber den, Schanplat eines fremden Kriegs werden, da Autiochus sich daselbst festsehte, und viele Wolferschaften, Besonders aber die, gegen Rom längst erbitterten, Aotoler ficht mit ihm verbanden; die jedoch, da Authochus aus Griez, denland vertrieben ward 191, schwer dasür büsen musten, und nur nach langem vergeblichen Fleben einen harten Frieden von Rom erhielten. 189.

21. Wahrend bes Rriegs ber Moner mit: Antiochus burfte Philipp, als einer ben vielen Bunbesgenoffen Roms , auf Roften feiner Rachn &. baren, ber Atamaner, Thracier und Theffalier, fich etwas vergrößern, um ihn bei guter taune ju ers balten. Affein feit bem Ende biefes Rrieges fußlie 190 er ben Druck Roms gu febr, als daß Rache micht fein einziger Bebanfe, und Wiederherstellung feiner Macht fein einziges Streben gewesen mare. Bes boch schon die gewaltsame Att, wie er bas ere! ichopfte Macebonien (fo racht fich die Eroberungs fucht auch an ben Siegern! Durch Berfegung ber Einwohner ganger Stabte und lanbicaften ju bes vollern suchte', und bie Bebruckungen mancher Rachbaren, die dabei unausbleiblich waren, errege. ten ber Rlagen bie Menge, und welcher Rlager gegen Philipp fant jest nicht in Rom Gebor? -

## 366 Bierten Abschitt. Marchan, Monarafe,!!!

Mur sein jüngerer Gohn Demerruns, ben Jogsting Roms, (und wahrscheinlich hier zum Richts solger bestimmt,) hielt das Schicksal Macedonisus woch auf. Allem als er von seiner Gesandrichast voch auf. Allem als er von seiner Gesandrichast unächten Bruders Perseus in einen Groll aus, der nur mit dem Tode des jängern gestillt werden konnte. Es war noch nicht das härteste Schicksal Philipp's, daß er als Vater zwischen seinen Sohs nen richten mußte. Nach der Hinrichtung seines Wiedlings mußter er nech dessen Unschung seines Wunder, daß er ihm bald darauf vor Kume.

Dieselbe Politik wie gegen Philipp beobe, achtete Rom auch gegen die Achaer, gegen die mau, bereits seit der Beendigung des Kriegs gegen Aus, thochus einen höhern Ton annahm; und die ewigen Streitigkeiten der Griechen unter einander erleichsterten ihm das Spiel. Doch wußte der große, Philopoemen, eines bestern Zeitalters wereh, die Möhrde des Bundese auch da zu behaupten, wodie Römer es sich schon völlig anmaßten, als Schiedsrichter zu sprechen. Erst als Er-umtam, ward es den Römern leicht, sich unter den Achaeru, seille Callitrates sich ihnen selber dazu aubot.

Die Dantel ber Mader maren theile mit Charte, theils unimit Meffene, und hatten ibren Sauptarund barin, bas in jebem befer fleipen Stanten Factionen gab, beren angenten meit gurd perfonlice Berbaltuife , befonders ben Saf gegen Philopoemen, bestimmt, fie van bem Addifom Bunde trennen mollten; begegen es bei ben Andern jeht berrichende Ibee mar, baf diefer Bund ben 11 gangen Delopannes umfaffen fallte. Ju bem Rriege gen angen bie Meffenier 183 mart ber zeidhrige Obilopoes " men von biefen gefangen und umgebracht.

mar unfinefante iberemen un de tag. Der Seger Macebanifihr Bouig Derfeus 179 Batte bon feinem Bater Philipp ben vollen Bag 108 gegen Ront, und, wenn nicht vollig gleiche, boch nicht viel geringere Talente geerbe. 1: Er trat chang in Die Plane feines Baters, und Die erften 7 Sabre feiner Regierung waren nur"ein beftanbiges Streben, fich Rrafte gegen Dont gu fammeln; in Bem er thelle Baftainer von Borben Bertief, und Re'th' ben tanbern feiner Feinde, ber Darbaner, ans fuffebeln, theile fic Berbindungen mit ben Ronfe gen bon Juneten, Theacien, Sprien und Birthe uffen zu verschaffen, vor allen aber burch Uniter? Bundtungen und Berfprechungen Deit alten Ginfluß Macedoniens inuf Driechentant wiederherzuftellen **ត្រីស្រីខ្**ទីនោះ សម្តីរ សុខិធិ ខ្លួន (គឺ ) ប្រ

Die Anfiebelung ber Baftarner, vielleicht eines beute and form Bolls jenfeit ber Donan, in Ebracien und Darbas ng thin, um burd fåe bie Romer gu befriegen, mer fcon ein Dlan Bhilipp's, ward aber : water : Derfens nur hum Theil bewertstelliget. - In Griechenland murbe bie Das

## 368 Bierter Abfinitt. Macebon, Monarchie.

erbonifche Parthet, Die Perfend vorzugtich and ber arefen Babl ber veratmten Barger fich ju verfchaffen mußte, warfceinlich in ben meiften Ctanten bie Dber-Dand behalten baben, wenn nicht bie Rurcht vot Rom und die frenge Aufficht ber Momer, es verbinbert batten. Bo blieben bie Moker , wenigftens bem Schein nad, anf Romifder Beite; Die Metoler butten burd funere Ractionen fich felber gu Grunbe perichtet; eben fo ble Mt'arnaner; ble goberation ber Boeoffer abet barb von Rom vollig aufgehoben, 171. Dagrgen fiente in Epirus die Macedonifde Partbei; Theffalien mar, Don Berfens befett; mebtere Ebrackfor Bollerfcaften waren auf feiner Seite , und an bem Ronig Gepting fand er einen Bunbesgenoffen, ber ibm batte bocht nus lich merben tonnen, wenn er burch feinen angeitigen Gela fic nicht felber feiner Bulfe beraubt hatte. 196.

24. Der wirkliche Musbruch bes Rriegs mart befonders burch den bittern Groll zwifchen bem. Derfens und Eumenes, und bie Aufhahmgen bes lettern in Rom, befchleunigt. Die Berfdumnis bes gludlichen Moments jum Zuvorkommen, und bas Bertheidigungsfostem, fo trefflich es übrigens que angelege war, fturgten Perfeus, fo wie fie, Antiochus gefturgt batten. Doch bielt er ben Rrieg. bis ins vierte Jahr aus; allein, Die Schlacht. 168 bei Dybna entfchied jugleich uber ibn und bag, Macedonische Reich.

Crantige Schitfale bes Berfeus, bis ju feiner Gefangennedning auf SamoWraer, and nachmals bie in Linem Roberin : Stom 166, at which is

## III. Per. III. Macedon u. Girighenland. 369

25. Dent bangaligen Spftem Roms gee maß, woged bas exoberte Macedonien noch niche zu einer Proving, fondern vorerft nur mehrlos, gemacht, indem man es republifanifirte und in vier Difiritte theilte, Die, genglich von eine ander getrennt, Rom bie Salfte bes Tributs ente richten mußten, der bis babin ben Ronigen ente richtet war.

26. Daß bie Abbangigfeit Griechenlands, bes fonbers bes Achaifchen Bunbes, nach bem Ball von Perfeus junahm, lag fcon in ber Manue ber Dinge. Die politifche Inquift eion ber Romifchen Commiffarien ftrafte nicht nur die erklarten Unbanger Macedoniens; auch peutral fich gehalten ju haben, reichte bin um verbachtig gu beißen. Doch glaubte Rom bei bem fteigenden Groll fich nicht eber ficher, als bis es durch Ginen Schlag fich aller bedeue tenben Gegner entledigte. Ueber Taufend ber angefebenften Achaer wurden gur Berantwortung ngch Rom geforbert, und bort ohne Berants wortung 17 Jahre lang gefangen gehalten. Un bis Die Spife bes Bunbes tam bagegen ihr Angeber Callifrates (+ 150), ber es jest rubig ans foren tonnte, "wenn ibn bie Buffen auf ben Gaffen einen Berrather foimpften. - Freis

370 Bierter Abschnitt. Macebon. Monarchie.

lich folgte unterbeff, aus fehr begreiflichen Utrfachen, eine ruhtgere Deriobe fur Griechen land!

27. Die letten Schickfale, sowohl von Rascebonien als Griechenland, wurden durch bas jest in Nom angenommene System bestimmt, die bies berige Abhängigkeit der Nationen in formliche Unterwürfigkeit zu verändern. Der Ausstand des Andriskus in Macedonien, der den Sohn des Perseus spielte, endigte durch Metell wir der Umsormung Macedoniens in eine Romische Provinz; und zwei Jahre darauf verschwand gleichfalls nach der Einnahme Corinths der tette Schimmer der griechischen Freiheit.

Der legte Krieg ber Moder warb veraulaft burd Bwifte mit Spatta 150, wethe burd Diaeus, Eritolan's und Damofritus, bie aus ber Romifchen Gefangenschaft erbittert gurudgefehrt waren, unterhalten wurden, und worin Rom fic mifchte, um ben Achais ichen Bund ganglich aufjulofen. Der erfte Antrag bagu 148 machte, bag bie Romifchen Gefandten gu Corinth gemißhandelt wurden; jedoch weil ber Rrieg mit Carthago und Unbriffus noch fortbauerte, fprach man int. gelinden Con. Allein die Parthei bes Diaeus und Eritos lans mollte Rrieg; bie Bevollmächtigten bes Metel murben aufe neue beschimpft, und bie Achaer ertlarten ben Rrieg gegen Sparta und Rom. Rod in bemfelben Sabre folng fie Bred, unter Eritolune, ber blieb; wurbe aber im Commando von Denmmins abgelofet, bet Dinens, ben Rachfolger bes Critolans, foling; Corinto

einnahm und gerftorte 146. Die Bolge bavon war, bas Griedenland unter bem Rabmen Achaja Romifche Proving ward, wenn man auch noch einzelnen Stadten, wie Atben, einen Schatten von Freiheit lief.

IV. Gefdichte einiger fleinern ober ent ferntern Reiche und Staaten, Die aus ber Macebonischen Monarcie fic bilbeten.

Außer den oben C. 296. angeführten Quellen. Schriftstellern verdient bier noch befonders Memnone Gefdictidreiber von Seratlea am Pontus (oben 6.206.) erwähnt ju werben, ans bem uns Phorius Cod. 224. Auszuge ethalten bat. In einzelnen Abichnitten, wie bet den Parthern, wird Juftin bier Sauptquelle \*); auch Ammian Marcellin; und bie Auszige aus Arrian's Parthicis in Dhorius. Auch find außer ben Schriftstellern 30 Dungen ihrer Ronige febr wichtig; allein leiber! geigt ber Berfuch von Paillant, baß auch mit Sulfe von biefen ihre Chronologie noch febt fowantend bleibt. Gar die judifche Geschichte ift Josephus (oben G. 43.) Haupt

\*) Da Juftin nur den Trogus Pompejus excerpirte, fo entfteht bie, für mehrere Ubschnitte ber alten Geschichte febr wichtige, Frage: welche Quellen biefer genußt babe? Man findet diefe beantwortet in meinen zwei Abhandlungen: de fontibus et auctoritate Trogi Pompeji, ejusque epitomatoris Justini, in Commentst, Soc, Gott, Vol. XV.

### 372 Bierter Abschnitt. Macedoft. Mbnarchie.

foriftstellers Bon ben Bucharn bes A. C. die bes Efra und Rebemia; und die, oft unjuverloffigen, ber Mat-Labaer.

Die neuern Bearbeiter find unten bei ben einzelnen Reichen angeführt. Manches ift auch in ben Werten aber bie alte Minatunde gerftreut.

Die Monarchie Alexander's zerfiel, enestanden que eben dieser großen kandermasse noch mehrere Mesben vieler großen kandermasse noch mehrere Mesben reiche, von denen selbst Eins wieder zu eis nem der mächtigsten Weltreiche erwuchs. Es geshören dahin 1. Das Reich von Pergamus. 2. Bithynien. 3. Paphlagonien. 4. Pontus. 5. Cappadocien. 6. Großarmenien. 7. Kleinarmes mien. 8. Das Parthische Reich. 9. Das Bacstrische Reich. 10. Der Staat der Juden seit den Matkadaern.

Wir tennen die Geschichte dieser Reiche, (bloß ben jubischen Staat ausgenemmen,) meist nur in so fern sie in die Handel der größern Reiche verfiochten wurden; von ihrer eignen innern Geschichte wissen wir wenig, oft nichts. Es läßt sich baber auch von ihnen wenig mehr als eine Reihe chronologischer Data anführen, deren Kenntniß aber für die allgemeine Geschichte unentbehrlich ist.

283 2. Das Reich von Vergamus in Mysien bis entstand mabrend bes Kriegs zwischen Seleukus und Lysimachus. Es hob sich durch die Große feiner Regenten, (zum Glack herrschren die Weis seite

### III. Per. IV. Kleni Reiche. Pergamus. 373

festen unter ihnen am langsten;) und bie Schwasche ber Seleuciden; und verdankte seine Vergrösserung den Römern, die ihre Absichen bei ders selben hatten. Richt leicht zeigt die Geschichte ein untergeordnetes Reich, bessen Fürsten die politisschen Zeitverhältnisse mit so vieler Geschieklichkeit zu nußen gewuße hatten. Aber ihr noch größeren Ruhm lag in der Beforderung der Kunste des Friedens, worin sie mit den Prosemaern werteisersten; der Industrie, der Wissenschaften, der Bauskunst und der bildenden Künste. Wie glanzt der kleine Staat Pergamus vor so manchen großen Reichen hervor!

Philetarus, Statthalter bes Lyfimadus in Pergamus, macht fich unabhangig; und behauptet fich im Befis. ber Burg und Stadt Dergamus 283 - 263. Gein Deffe Enmenes I. 263-241 folagt Antioons I. bei Sarbes 263, und wird herr von Meolis und der umliegenben 1 Gegend. Deffen Reffe Attalns I. 241 - 197 nach feis nem Siege uber bie Balatet 239 Ronig von Pergamus. Giner ber ebelften gurften; beffen Genie und Ebatigfeit Alles umfaßte. Geine Rriege mit Uchaus machten ibn sum Berbundeten von Antiodus III. 216. Aufang ber Berbinbung mit Rom burch bie Theilnahme an bem Bundnis ber Metoler gegen Macedonien 211, um Philipp's Eroberungsentmurfen entgegen gu arbeiten. Daber, nach bem Einfall Bhilipp's in Affen 203, Theilnahme an bem erften Dacebouifden Rriege gu Gunften Rome. Gein Cobn Enmenes II., Erbe aller großen Gigenfchaften bes Baters, 197-158. Geinen Beiftand gegen Untiodus DR. lobiten bie Romer mit bem Befchent faft aller Länder 21 a 3

#### 374 Bierter Abschnitt, Macedon. Denarchie,

Linber bes Antiadjus in Rlein-Affen, '(Phrygien, Myfien, Lylasnien, Lydien, Jonien, und einen Theil von Carien,) bie bas nachmalige Reid van Bergamus ansmachen; aber auch mit bem Betinft ber Gelbfiftandigleit. Saum tonnte er, im Ariege mit Berfens, die Onabe bes Senats, und mit ihr fein Beich fic erhalten. Sein Bruber Attalus II., 158-138, trener Anbanger von Rom, nahm Theil faft an allen Sandeln von Rlein : Affen, befonders von Bithpuien. Gein Reffe, bet -mabufinnige Attalus III. 138-133, vermachte fein Reich an Rom, von bem es auch nach der Beffegung bes augemaften Erben Ariftonitas 130, eingenommen, und unter bem Rahmen Afien gut Proving gemacht warb. - Große Erfindungen und Anlagen ju Dergemus. Reiche Bibliothet; nachmals von Antonins, jum Gefdent für Die Cleopatra, nad Alexandrien gefdleppt. Mufeum. Erfindung des Pergaments, des hauptmittels aut Erbaltung ber Berte ber Litteratur.

Cnornut Gouprien Voyage pittoresque de la Gréce Vol. II. 1809. enthalt vortreffliche Aufichten fowehl ber Gefchichte ale ber Benfmahler von Pergamus; so wie aller benachbarten Ruften und Inseln.

Sayın Recherches sur les rois de Pergame, in hen Mem. de l'Acad, d. Inser. Vol. XII.

Die Republik Rhobus hatte jeht, seit dem Fall von Eprus und dem vergeblichen Angriff des Demetrius 307 bis zu der Römischen Herrschaft in Often, 300-200, ihre glanzendsten Zeiten; gleich wichtig durch ihre weise Volletlt, ihre Seemacht, und ihren Handel. An der Spipe des Senats (Boudy) standen halbichrig wechselnde Bore seens (Boudy) standen halbichrig wechselnde Bore seens (mouravais), die auch in den Bostsversammlungen den Borsth hatten. Freundschaft mit Allen, aber Bunduif mit Keinem, war ihr Grundsah, die Nom sie davon abbrachte. So ward mit der Unabhängigkeit und großer poslitischer Abätigkeit (wo erscheinen ihre Gesandtschaften nicht?),

nicht?), und ankändigem Glanz (durch Annst und Wissensschaft) zugleich die Warde des Staats aufrecht erhalten. Welche Beweise allgemeiner Abeilnahme genossen sie nicht mach dem großen. Erdbeben, das auch den berühmten Co-loß umftürzte 227? Ihre Geschwader bederrschten lange das Aegeische Meer. Ihr Handel umfaste mit diesem zugleich das schwarze und das westliche Mistelmeer die Sicklien; ein reicher Zwischenhandel zwischen drei Weltatheilen. Ihre Staatseinkunfte stosen aus ihren reichen Hallenzien; die Strucht sie verblendete ein Gediet auf dem sesten Lande in Peraea haben zu wollen, was die Römer bald durch das Geschent von Lycien und Earien 190 zu ihrem Schaden zu benuhen wusten. Und dennoch über lebte ihre Republik die Römische! An der innern Geschicke te von Rhodus hat die Weltgeschichte viel verloren!

3. Die übrigen fleinen Reiche von Borderafien find mehr Bruchftude ber Perfifchen, als ber Macebonischen Monarchie; weil Alexander, Da fein Weg eine andere Richtung nahm, sie nicht formlich unterjochte. Dan führt bie Reihe ihrer Ronige gewöhnlich zwar icon in bae Derfische Zeite alter hinauf; allein eigentlich maren ibre bamalie gen Beberricher nur Perfifche Statthalter, Die aber, großentheils aus ber Roniglichen Famis lie, oft ben Titel von Furften führten, und bei bem junshmenden Berfall bes Reichs oft auch ben Geborfam verfageen. Als wirflich unabhangig ers Scheinen aber biefe Reiche erft feit ben Beiten Alles rander's; und bilden fowohl im Macedonischen als Romifchen Zeitalter in Berbindung mit ben Gries dischen

## 376 Blerter Abschnitt. Macedon. Monarchie.

chischen Republiken: Heraklea, Sinope, Bhzanz u. a. ein Snstem kleiner Staaten, die mans de Kriege unter fich führten, aber auch noch off ter die Spielballe in ben Handen ber mächtigern waren.

1. Bithynien. Soon aus ber Perfifcen Periode nennt man ein Paar Ronige von Bithynien, Dybalfus unb Botpras. Deffen Sohn Bias 378-328 behauptete fic gegen Caranus, einen Felbberrn Alexanders; fo wie fein Cohn Bipoetas, † 281, gegen Lpfimachus. -Milomedes I. + 246. Er rief bie Gallier aus Thra= cien beruber 278, und verbrangte burch ibre Sulfe fei= nen Bruber Bipoetas, worauf fie ihre Bobufige in Galatien erhielten, aber auch fur Borberaffen geraume Beit febr furchtbar wurden. Belas + um 232; behaup. tete fic nach einem Rriege mit feinen Stiefbrubern. Pruffas I., Schwiegerfobn und Bundesgenoffe Dotlipps II. von Macedonien + 192. - Er war Berbundeter Der Rhobier in bem Sandelsfriege gegen Bpjang 222 (T. Dben G. 361.) und betriegte bie. Griedifde Stadt Deta-Elea in Bithonien um 196, bie ein betrachtliches Gebiet am Meer hatte. Prufias II. betriegte Gumenes II. auf ben Rath des gu ihm geffüchteten Sannibal's 184, (ben er ben Romern nachmals ansliefern mollte, ber fich aber felbft entleibte 183,) und Attalus II. 153, in welchen Rriegen Rom ben Schieberichter machte. Er nannte fic felbft einen Freigelaffenen ber Romer, und ward gefturst burd feinen Cobn Mitamedes H., + 92, den Berbunbeten pon Mithribat bem Großen, mit bem er abet nachmals über ben Befit von Paphlagonien und Cappabocien gerfiel. Er warb ermorbet burch feinen Cobn Gotrates, ber aber findten muste ;' werauf ibm 'Ritomebes III. folgte. Berbrangt burd Dithribat, ber beffen Stiefbenber Sofrates unterftubte, warb er wieber eingefest burch Rom

## Midder: IV. Riein Miche. Paphlagonien. 377

Rom 90, "Wie er aber unf Antriob ber Abmin 89 Mie. thribat angelff; ward er in bem jeht entstandenen ersten Mithribatischen Arlege von Mithribat geschlagen und vertrieben, aber det dem Frieden 85 durch Sulla wieder eins geseht. Abs er 75 ftarb, vermachte er Bithpulen den Ads. meru, welches mit Beranlaffung zu dem dritten Mithrieden Arlege ward.

VAILLANT in Imperio Arsacidarum Vol. II. (f. unten). Sevin Recherches sur les rois de Bithynie in Mem. de l'Acad. des Inscript. Vol. XII.

- m. Paphlagonien. Schon im Persischen Zeitalter waren die Beberrscher besselben meist nur dem Ramen nach trisbutair. Rach Alexander's Tode 323 tam es unter die Könige von Pontus; erhielt aber eigene Könige wieder, unter denen bekannt sind: Morzes, um 179, Pplaes menes L. um 131, der den Kämern im Kriege gegen Aristonisus von Pergamus half. Pplaemenas II. † vor 121, der sein Reich an Mithribat V. von Pontus vermacht haben soll. Dadurch ward Paphlagonien in die Schicklale von Pontus verstochten (s. gleich unten), die es nach dem Fall von Mithribat d. G. 63 bis auf einen südlichen District, dem die Römer noch einige Schattens könige gaben, zur Provinz gemacht ward.
- 3. Pontus. Die spätern Könige diese Reichs leiteten ihr Geschlecht von der Familie der Achaemeniden oder dem Persischen Hause her. Im Persischen Zeitalter blieben sie abhängige oder tributäre Kürsten, und als solche müssen Artabazes, der Sohn des Hystaspis † 480, Mithris dat I., † 368, und Ariobarzanes † 337, die man als die frühesten Könige von Pontus nennt, betrachtet werden. Auch Mithridat II. Stistes † 302 unterwarf sich Ansangs Alexander'n, und blieb nach dessen Aristrauen ermorden ließ. Sein Sohn Mithridat III. † 266 (bet Memnon Ariobarzanes,) behauptete sich nach der Schlacht

#### 378 Bierter Abfchnitt. Macedon. Monarchie.

Chladt bei Ivfus nicht nur gegen Lufmachus, fonbern Demachtigte fic and Cappabociens und Paphlagoniens. Mitbribat IV., Sowiegervater von Antiodus Dt. bofriegt die Republif Ginope, wiewohl vergeblid. Gein Sobesicht ift ungewiß. Pharnaces + um 156. Er eroberte Sinope 183, das jest Refidens wird. Aries mit bem, burd Rom fo machtig gewerbenen, Eumenes II. und feine Berbunbeten, geendigt burch einen Bertrag 179, nach dem Pharnaces Paphlagonien abtreten muß. Mithribat V. + um 121. Er marb Berbanbeter bet Romer, und mußte nach ber Beffepung bes Arifionilus von Pergamus von ihnen Groß : Phrygien ju erhalten. Mithribat VI., Cupater um 121-64. Er tragt ben Beinahmen bes Großen mit gleichem Recte wie Des ter I. in ber neuern Gefdicte, bem er fonft-in Bielem, nur nicht in feinem Glade, glich. Geine, far bie Belt: gefcichte überhaupt fo bocht wichtige, Stegierung ift aber, besonders vor den Kriegen mit Rom, voll von ebrouve logifden Duntelheiten. - Er erbte als tightis ger Ruabe von feinem Bater außer Pontus auch Phrygien, und Aufprache auf bas burch ben Tob bes Wilnemenes II. erledigte Daphlagonien. - Babrenb feiner Minberichrig feit 121-112, indem er butd Abbartungen ben Racftellungen feiner Bormanber entgebt, mimmt Wom ibm Pbrys gien. Eroberungen in Coldis und an ber D. Seite Des ichmargen Meers 112-110. - Anfang ber Scotbifden Rriege. Bon beu Griechen in ber Erimm gegen bie Septhen au Sulfe gerufen, vertreibt er biefe, unterwirft fic viele fleine Septhifde Rurften auf bem feften Lande, und macht fic außerbem Berbindungen mit ben Sarmatifden. und felbft mit Germanifden, Bollern bis gur Donan 108-105, icon bamals in ber Abficht von R. bet in Stalten einandringen. - Rach biefem' Rriege feine Reife burch Mfien (Borberaffen?) um 104-103. - Rach feiner Burudfunft, und hinrichtung feiner treulofen Schwefter und Semablin Laodice, macht er feine Aufpriche auf Den b l a .

phlaganian geltenb, und theilt es mit Ricomebes II. 102. Alle ber romifche Senat beffen Berandgabe verlangt foldet fie Mithribat nicht nur ab, fonbern nimmt and Galatien ein, indem bagegen Ritonrebes einen feiner Sobne, als angebliden Gobn von Volaemenes II., auf ben Ebron von Banblagonien unter bem Ramen Buldemenes III. fest. - Entftehung bes Streits mit Rifomedes II. aber Cappabotien feit 101, beffen fich Mithribat, nachbem er ben Sonig Ariarath VII., feinen Schwager, burch Gorbins batte aus bem Wege ranmen laffen, bemachtigen wollte, worin ibm aber Rifomebes II. anvortommt, und bie Bittme von Ariarath, Laodice, beirathet. - Mithribat vertreibt ibn aber, unter bem Bormande, bas Reich feis nem Somefterfohne gu erhalten, Ariarath bem VIII., ben er aber nach wenig Monathen bei einer Unterre-- bung umbringt 94; beffen Bruber Ariarath IX. foldat 93, und barauf feinen Gobn, ale vergebfichen britten Cobn von Ariarath VII., unter bem Rabmen Ariarath X. auf ben Thran fest, mogegen Ritomebes einen aubern angeblichen Ariarath aufftellt. Der Rom. Genat erflatt, aber fomphi Paphlagonien ale Cappadocien fat frei 92, willigt indeffen in das Berlangen ber Cappadocier, die Arive barganes gum Ronig mablen, ben Gulla als Propraetor . von Cilicien einfest, noch 92. - Mithribat verbandet fic Dagegen mit Eigranes Ronig von Armenien, bem et feine Cochter giebt, und laft burch ibn Ariobarganes vertreiben. - Er felber unterftust nach bem Lobe von Rie tomebes II. 92 beffen gefindteten Gobn Gofrates Chrofius gegen ben unachten Mitomebes III., indem er fic Bapbles goniens bemachtigt. Ritomebes und Ariobarganes werben burd eine Rom. Gefandtidaft wieder eingefent go, indem Mithribat, um Beit gegen Wom gu gewinnen, ben Go-Frates hinrichten lift. Durch die Angriffe bes Rifomes bed, auf Rome Beranftaltung, entftebt ber erfte Aries mit Mom 89-85 in Affen und Griechenland geführt, und burd Gulla geenbigt. In bem Arfeben 85 muß Mithri

## 380 Bierter, Abschnitt. Macedon, Monarchie.

Mietribat Bitbonien . Cappabocien und Banhlagonione wies ber beranggeben. -: Rrieg gegen bie abgefallenen Coldier und Bofporaner 84. - 3weiter Krieg mit Rom veranlagt burch ben- Rom. Statthalter Mutena, 83 - 81. Mithribat macht barauf feinen Sohn Dade. res zam Ronig von Bofporus (ber Erimm), ben et nachmals 66 felber binrichten ließ, und peranlagt mabrfceinlich die Wanderung ber Carmaten aus Affen nach Europa, um feine bortigen Eroberungen gu behanpten, um 80. Rene Sanbel mit Rom über Cappadocien, bef fen fich Ligranes bemachtigt, und britter Grieg mit Rom 75-64. Er endigte mit bem Untergange von Mithribat, burd bie Treulofigfeit feines Cobus Pharnaces, - worauf Vontus Rom. Proving mart; wiewohl die Romer auch nachmals noch einen Theil bes Landes an Pringen aus bem R. Saufe, (Darins, Polemo I. und Dolemo II.) gaben, bis Mero es aufs neue gang aur Droving machte.

VAILLANT Imperium Achaemenidarum bei bem Imperium Arsacidarum T. II. Mit Salfe ber Mangen.

Fur die, vorher noch zu wenig strong ehronologisch behandelte, Geschichte von Mithridat d. Gr. außer DE BROSses in Hist. de la Rop. Romaine; besonders:

JOAN. ERNST. WOLTERSDORF Commentatio vitam Mithridatis'M. per annos digestam sistens; praemio ornata ab A. Phil. Ord. Gottingae A. 1812.

4. Cappadocien. Bis auf Alexander blieb es Persische Provinz, wenn gleich die Statthalter zuweilen Emphrungen versuchen. Die dort herrschende Familie war gleichfalls ein Zweig des A. Hauses, und es zeichnete sich von ihr besonders Ariarathes I. aus um 354. Alexander's Zeitgenosse war Ariarathes II. der aber 322 durch Perdittas und Eumenes verdrängt ward, und blieb. Allein sein Sohn Ariarathes III. sette sich durch Armenische Halse um 312 wieder in Beste. Dessen

Son Mrlaram ne berbenbefich mitibem Balenviben burd: Betrathen, inbem er deinen Gobn Artatat IV. mit ber Lochter von Antiodis Good vermablte. Diefer nahm noch bei Lebzeiten feinen Gobn Ariarath V. F184 gum Mittegenten au, bet bie Cochter von Untiodius M., die Unitodis, befratbete; bie, anfangs unffructbat, amei Cobne untericob, von benen ber eine Dropbernes bem fotter gebobenen achten Bobir Mrias rathes VI. nachmals bas Reich entrif; aber von biefem wieder vertrieben warb, 157. Er bifeb ale Bun-Desgenoffe ber Romer in bem Rriege gegen Ariftonitus pon Bergamus 131 mit Rinterlaffung von 6 Gobnen; von benen aber 5 von feiner berrichfuchtigen Biftme Lagbice umgebracht murben, ber ote aber, Ariarathes VII!, ben Thron bestieg, Gemabl der Laobice, Schwester pon Mithribates M., auf beffen Anftiften er burd Borbins ermorbet marb, unter bem Bormanbe, feinen Comefterfoon Ariarath VIII. auf ben Ebron an feben, ber aber pon ibm balb binterliftig ermorbet ga, nind beffen Bruder Ariarath IX. 93 gefdlagen warb, ber vor Gram Barb; worauf Mithribat feinen eignen Siabrigen Gobn Ariarath X. auf ben Thron feste. Bie aber in Rom Cappadocien für frei erflatt marb, erbaten fic bie Cappadocier, um innern Unruhen ju entgeben, felber einen Romig, und mabiten Ariobarganes I., ber auch von Bulla eingefest murbe 92, und fic burd Sulfe thet Romer in ben Mithribatifden Rriegen gulest behauptete, aber 63 fein Reich an feinen Cobn Ariobarganes Il. abtrat, welcher von ber Armee bes Brutus und Caffins 43 getobtet marb, fo wie fein Bruber Artobargas nes III. 34 von M. Antonius, ber barauf Archelaus sum Ronig machte, ber, burd Tiber 17 n. Chr. nach Rom sclodt, ermorbet ward; worauf Cappabocien Rom. Provins muide.

5. Armenien, mar. Proving bes Sprifchen Reichs bis 38 ber Beffegung von Antioque M. burd Rom 190. Rad

#### 382 Bierter Abschnitt. Macedon. Monarchie.

berfelben riffen feine Stattbalter Artarias, unb Bartabras fic lof, und es entftenben bie beiben Weiche Grofarmenien und Aleinarmenien (lebteres an ber 28. Seite des Ober : Emphrats). In Großarmenien exhielt fic die Familie bee Artarias unter 3 (nach Andern 10) Ronigen bis 5 v. Cor. - Unter ihnen ift blog mertwirdig Tigranes L., 95-60, Sowiegerfobn und Berbanbetet von Mitbribat bem Großen, unb smaleich Bert von Aleinarmenien, Cappadocien und Spriem. Als er aber im Grieben 63 Alles bis auf Armenien abtreten mnote. mutbe Armenien von ben Romern abbangig, bis es feit 3 p. Chr. ein Bantapfel swiften Romern und Bartbern ward, inbem balb bie einen balb bie andern einen Sonig festen, um baburch ibre Provingen ju beden. Enblich 412 n. Chr. warb es Proving bes Den : Perfifden Reichs. - In Rleinarmenien regierten bie Rachsonmen bes Bariabras, ftets abbangig von Rom; und nach beren Abgange unter Mithridat b. G. geborte es gewähnlich au einem ber benachbatten Reiche, bis es unter Beinaffan Som, Proving week.

VAILLANT Elemenus regum Armeniae majoris; bei ber Histor, Imp. Arsecidarum.

4. Außer diesen kleinen Reichen bilbeten fich fast zu gleicher Zeit aus Alexander's Monarchie noch zwei große Reiche in dem innern-Asien: das Parthische, und das Bactrische; beibe vorher Theile des Seleuciden: Reichs, von dem sie sich unter Untiochus II. losrissen. Das Parsthischen Reich, oder das Reich der Arsaciden, 256 a. C. – 226 p. C. umsaste, als es seine volle Ausdehnung erhalten hatte, die Länder zwischen dem

bem Empfrat und Indue, und die Geschichte best selben, so weit wir sie kennen, zerfällt in drei Des rioden (f. unten). Allein über Alles was nicht Kriegsgeschichte ist, find wir bei den Parthern leit ber! so schlecht unterrichtet, daß sich die wichtige fen Punkte kaum errathen lassen!

- Sauptmomente für bie Gefdicte und Betfah fung bes Parthifden Reichs. a. Das Partbifde Reich entftand, wie bas Mit: Perfifche, burch bie Eroberungen eines roben Bergvolts, bas feine Septhifche, mabriceinlich Lattatifde, Bertunft aus Mittelaffen aud nachmale burd feine Grade und Lebensart verrieth, aber feine Erobernngen nicht fo fonell machte, wie bie Perfer. b. Es vetgrb. Berte fic auf Roften bes Sprifden Weiche im 2B. wie bes Bactrifden im D., ohne boch über ben Enphrat, Indus und Drus, feine Berricaft danernb ausbreiten gu fons e. Ihre Rriege mit Rom feit 53 v. Chr., meift über bie Befehung bes Throns von Armenien, liefen fat bie Udmer lange Beit ungladlich. Erft als bie Romer bie Aunft gefunden batten, burd Unterftubung pon Rronpratenbenten fich im Reiche felbft Partheien gu maden, wurben fie von ihnen mit Glad geführt, worn bie ungunftige Lage ber Parthifden Sanptfiabte Selencias, und bes benachbarten Etefiphons, wo bas eigentliche Soflager war, viel beitrug. d. Die Eintheilung bes Reids war gwar nach Satrapien, beren man 18 jablte; es umfaste aber gagleich mehrere fleine Reiche , bie ibre Sonige bebleiten , wie Berfis, u. a. nur bas fie tributait maren. End batten bie Griedifo : Macebonifden Pflangfiabte, befonders Ce-Jeneja, in benen auch bie Dangen ber Parthiffen Sonige geprägt murben , große greibeiten , und ibre cignen Stadtverfaffungen. o. Die Berfaffung war monarchifde griftofratifd, (etwa wie bie von : Polen in ben :Ppriobo

# 384 Blerter Abschnitt. Macedon, Monarchie.

ber Jagellonen). Dem Ronig jut Goije faß ein boben Reichstath, (Sonatue, mabriceinlich bie fogenaunten Megiftanes,) ber ben Ronig abfegen tonnte, unb vermutblich ibn auch vor ber Rronung, bie burd ben Oberfelbherrn (Enrenas) gelmab, bestätigte. Succeffion war nur in fo weit bestimmt, bas fie ftreng an bas Saus ber Arfaciben gebunden mar; bie mebreren Rroupratendenten, die baburch leutfranden, er zeugten aber auch Factionen und innere, Kriege, bie bem Weiche boppelt verderblich murben, als grembe fic barin mifchten. f. gur ben Sanbel Afiens marb bie Bartbifche Setricaft baburd wichtig, daß fie ben unmittelbaren Bertebr ber Occidentaler mit den bilichen Landern unterbrach : weil es Marime ber Darther murbe, teine Fremde burdaulaffan. Es gebort indes Diefe Storung bes Sandels mobl erft in die britte Periode ibres Reiche, weil fie eine naturliche Kolge ibrer welen Rriege mit Rom, und bes baburch entstandenen Digtrauens mar. Daburd fand ber Oftindifche Sandel feine Bege aber bas burch ibn aufblubenbe Dalmpra und Alexandrien, g. Bielleicht fam es eben baber, baf übermäßiger Lurns weniger bei ben Parthern einrif, als bei ben anbern berrichenben Bolfern Aliens, ungeachtet ibret Borliebe fur griedifche Cultur und Litteratur, bie Damals über ben gangen Orient verbreitet mar.

Reihe ber Könige. I. Sprische, Deriode, der wiesberholten Ariege mit den Geleuciden, bis 130. Arsaberholten Ariege mit den Geleuciden, bis 130. Arsabest I., 256—253 Stifter der Unabhängigkeit der Parscher, durch die Ermordung des Sprischen Statthalters
Myntholles, wegen der seinem Bruder Airidates angesthauen Beschimpfung. Arsaces II. (Airidates I.),
Bruder des vorigen † 216. Er bemächtigte sich Hortes
nions, um 244, besestigte das Parthiche Reich durch
den Sieg über Selenkus Callinikus 238, den er sogar
236 gesangen besam. Arsaces III. (Artabunns I.)
† 196. Unter ihm der vergebliche Angriff von Antios

dus III, ber in Bem Bertrage 210 auf Parthien und Sprtanien Bergiot thun mußte, wogegen Arfaces bem Untiodus in feinem Rriege gegen Baetrien Beiftanb leiftete. Arfaces IV. (Priapatius) + um 181. Arfaces V. (Phraates I.) finm 144 beflegte bie Darber am Cafpifden Meer. Gein Brnber Arfaces VI. (Mithribates I.) + 136. Er erbeb bas bis babia Deforantte Parthifche Reid ju einem ber großen Belt. reiche, indem er nach dem Tode bes Antiochus Epiphas nes 164 burd bie Einnahme von Medien, Perfis, Babblonien und andern Landern, Die Grengen bes Reich im Beften bis gum Enphrat und im DRen bis jenfeit bes Inbus, jum Sphafpes, quebebnte. Det Angriff bes Demetring U. von Sprien, burch eine Emporung ber beffegten Boller unterftust, endigt 140 mit beffen Gefangennehmung. Arfaces VII. (Phraates II.) + um 127. Der aufangs flegreiche Angriff von Antioons Gibetes 132, befreite bennoch, nachdem Antioons 131 mit feiner Armee niebergebauen mard, bas Partbifde Reich auf immer von ben Angriffen ber Sprifden Ronige.

II. Veriobe ber oftliden Romabentriege: von 130-53. Es entfteben jest nach bem gall bes Bactris fcen Reiche, bas ben Parthern bisher im D. gleichfam ant Bormaner gedient hatte, bie großen Rriege mit ben Romabenvölkern Mittelafiens (Scythao, Dahae, Tochari etc.) in benen bereits Arfaces VII. erfolgen-murbe. Arfaces VIII. (Artaban II.) batte bereits um 124 ein abnliches Schidfal. Arfaces IX. (Mithribat II.) † 87. Er fceint burd große Rriege Die Anbe' im Often wiederhergestellt gu haben; befam aber bafür einen machtigen Rival an Tigranes I. von Armenien. Unter ibm erfte Berbanblung gwifden Bartbern und Romern 92 mit Gulla als Proprator von Cilicien. Erfaces X. (Mnaftiras) + um 76, führte einen lane gen Rrieg wegen ber Succeffion mit feinem Rachfolger, dem zolähtigen Arfaces XI. (Sinatrodes) + um 68. 236 Unglude

Digitized by Google

## 386 Bierter Abschnitt. Macedon. Monarchte.

Ungladlider Kries mit Eigranes I. Ourd bie funern Rriege, so wie die mit Tigranes, und die fugdibare Macht von Mithribat dem Großen, war das Parthische Reich bamable febr geschmächt. Arfages XII. (Dbragtes IIL) + 60, Beitgenoffe bes britten Ditbribatifden Rrieges. 60 febr fich auch beibe Theile um feinem Beiftand bewarben, und er auch in Streit mit Tigranes gerieth, fo beobachtete er boch eine gewaffnete Reutrafitat, und bestand barauf, bag ber Euphrat Grenge, bleiben follte. Beber Lutull noch Pompejus megten et, ibn anzugreifen. Aber der Untergang von Mighridat; und feinem Reich 64 ift in ber Parthifchen Gefchichte bennoch Epode madend, weil Romer und Parther jest Rachbaren murben. - Arfaces XIII, (Mithridat II.) + 54 von feinem jungern Bruber Orobes nach geehreren Rriegen verdrangt, und nach ber Ginnahme von Babples nien, wohin er fich geftuchtet batte, bingerichtet. . .

III. Romifche Perfode; von 53 v. Chr. bis 226 n. Chr. Beitraum ber Rriege mit Rom. Arfaces XIV. (Drobes 1.) + 36. Unter ihm ber erfte Rrieg mit Rom bei dem Angriff bes Eraffus, ber mit beffen Una tergang, und ber Bertilgung ber Romifden Armee, en= bigte 55. Durch biefen Sieg befam bie Parthifche Macht ein foldes Uebergewicht, daß die Parther in ber Periode bet Burgerttiege auch bieffeite des Cupbrate in Gp= rien ofters ben Deifter fpielten, welches fie fogleich 52 und 51 angriffen. - In dem Rriege gwifden Pompejus und Cafar neigten fie fich auf die Geite des Pompejus, und gaben badurch Cafar einen Bormand gu feiner Darthifden Expedition , an der er burch feine Ermordung gehindert wurde 44; to wie fie auch in dem Rriege bet Triumpire und bes Brutus und Caffine 42 bie Saupter Der Republifanifden Parthei begunftigten. Dach ber Dieberlage von diefen überfcwemmten fie, aufgereist von bem Rom. Feldherrn und Gefandten Labienus, unter feiner und bes Patorus (alteften Cobns bes Arfaces) An-

Anfahrung gang Sprien und Rlein : Affen 40; murben aber burd Bentibius, ben gelbheren bes Antonins, nach großer Auftrengung wieder gurudgetrieben 39. 38, wobei Paforus blieb, und fein Dater baruber vor Gram ftarb. Arfaces XV. (Phraates IV.) + n. Chr. 4. ber Beitgenoffe Augufts. Et befeftigt fich burch bie Ermordung feiner Bruder und ihrer Unbanger, und gleich barauf burd die verungludte Erpedition bes Antonius 36, die faft eben fo wie Die des Craffus geendigt batte. Allein feine weitere Regierung warb burch einen groncompetenten Tiribates teunrubigt, ber auch, nach feiner Beffegung 25, bei August Aufnahme fand. Den angebrobten Ungriff Auguft's taufte Phraates Daburd ab, baß er bie bem Craffus abgenonrmenen gabnen juradgab 20, wiewohl boch nachmals über bie Befehung bes Throns von Armenien ein Streit entftand n. Chr. 2, weshalb Cajus Cafar nad Affen gefchiet mard, ber ibn burd einen Bergleich entigte. Die weltern Schiafale fowohl des Ronigs als bes Reichs murden vorzäglich. burch eine von August gum Gefchent gefandte Effavin Thermufa bestimmt, die, um ibrem Cohn die Rache folge gu verschaffen, ben Ronig bewog, feine 4 Cobne als Beifelu nach Rom ju geben, weil er Unruben von ibnen fürchtete 18. (Gine gewohnliche Citte feit ber Beit, weil die Parthifden Ronige fic baburch gefährlicher Ris valen gu entledigen glaubten, die bie Romer aber mobl au gebrauchen mußten). Die aber ibr Cobn berangemach. fen war, icaffte fie ben Ronig aus bem Bege, unb fette biefen Obragtaces, ale Arfaces XVI. auf den Ehron; er ward aber noch 4 n. Chr. von den Dars thern erichlagen; worauf fie zwar zuerft einen Arfaciben Orobes II. (Arfaces XVII.) auf ben Ebron festen, ber aber megen feiner Graufamfeit gleich nachber getobtet warb. Man ließ zwar barauf ben alteften ber nach Rom geschickten Sobne bes Phraates, Bonones I., guradfommen, und erhob ibn auf den Thron, (Arfaces Bb 2 XVIII,),

#### 388 Bierter Abschnitt. Macedon: Monarchie.

XVIII.), allein weil er Romifche Sitten und Ueppigfeit mitbracte, warb er von Artaban III. (Arfaces XIX. + 44) einem entfernten Bermandten , burd Sulfe ber nordlichen Romaben vertrieben n. Chr. 14, worauf er awar anfangs ben erledigten Ehron von Armenien er: bielt, aber auch von bort burch feinen Rival verbrangt Die barüber entftandenen Unruben nubte Tiber, ben Germanitus nach bem Orient an foiden n. Chr. 17. von wo er nicht gurudtebren follte. Die abrige Regierung pon Artaban III. war febr unrubig, indem theils Tiber die innern Factionen ber Großen baju nubte,, Aronpratenbenten gu unterftugen; theils in ben Emporungen ber Satrapen fic ber Beweis bes Berfalls ber Partbifden herricaft zeigte. - Rad feinem Cobe entftanb ein Bruberfrieg, indem fic fein zweiter Sobn Barbanes (Arfaces XX.) + M. 47 bebauptete, ber Rord : Medien (Atropatene) einnahm; bem alsbann ber altere Bruber Sotarges (Arfaces XXI.) † 8. 50 folgte, dem Claudius vergeblich ben als Beifel in Rom erzogenen Meherbates entgegenfeste. Arfaces XXII. (Bonones II.), bem nach wenig Monathen Arfaces XXIII. (Bologefes I.) folgte, † 90. Die Befebung bes Ehrons von Armenien, ben er feinem Bruber Diribates, Die Romer aber bem Ligranes, Entel von Berodes bem Großen, ertheilten, verurfacte eine Reibe von Streitigfeiten, die noch unter Claudius ans fienden 52, und unter Rero in einen formlichen Rries ausarteten, ber von Romifder Geite burd Corbulo mit siemlidem Glud geführt marb 56 - 64, und bamit endigte. Das nach bem Lobe bes Ligranes Liribates nach Rom fam, und bie Rrone Armeniens als ein Gefdent pon Rero annehmen mußte 65. Arfaces XXIV. (Pato: rus) † 107 Beitgenoffe bes Domitian. Dan weiß nur, daß er Ctefiphon verfconert bat. Arfaces XXV. (Cofroes) + um 121. Die Befehung bes Throng pon Ermenien verflocht ibn in einen Rrieg mit Erajan 114, worin

worin dief Land, fo wie Defopotamien und Affprien, gu Romifden Provingen gemacht murben. Erajan's barauf folgender flegreicher Ginfall in bas Innere des Varthifden Reichs, M. 115. 116. auf bem er Steffphon einnahm, und ben Parthamafpates ben Parthern jum Ronig feste', fceint burd bie innern Unruben und Burgerfriege, burd bie bas Reich foon feit langerer Beit gefowadt war, erleichtert ju fenn. Doch mußte Sabrian beteite 117 alle Eroberungen aufgeben; ber Enphrat marb wieder bie Grenge, und indem Parthamaspates von ibm gum Konig von Armenien gemacht murbe, gelangte bet in bie obern Satrapien geffüchtete! Cofroes wieder gum Befit bes Throns, ben er feitbem auch rubig befeffen gu haben icheint. Arfaces XXVI. (Bologefes II.) + 149. Das gute Bernehmen mit Rom bauerte mit An= toninus Pius unter ihm fort. Arfaces XXVIII. (Bologefes III.) † 191. Unter fbm, bem Beitgenoffen von Marc Anrel und L. Berns, wieder Rrieg mit Rom aber Armenien 161 burd t. Berus in Armenien und Sprien geführt, in bem beffen Legat Caffins fic gulest 165 Seleucias bemachtigte, und Stefiphon gerftorte. - Arfaces XXVIII. (Arbawan ober Bologefes IV.) † 207. Da er in bem Rriege gwifden Septimius Severus und Pefcenninus Riger die Parthie des lettern nahm, fo' gerieth er nach beffen Rieberlage 194 in einen Krieg mit Septimins Severus 197., warb von ihm gefchlagen, und bie Bartbifden Sanstfiebte murben burch einen Ueberfall ausgeplanbert. Dit Unrecht laft man nach ibm einen Batorus als Arfaces XXIX. folgen. Sein Rachfolger war vielmehr Arfaces XXIX. (Bologefes V.) †. 216. Innere Rriege unter feinen Gobnen, burd Catatalla Arfaces XXX. (Artaban IV.). unterbalten. anfangs Beitgenoffe von Caratalla, ber, um Arface aum Rriege gegen ibn gu befommen, um feine Cocter anbielt, und entweber, ba Arfaces es abiching, einen Streifang in Armenien machte, ober nach andern Rade, richten,

## 390 Bierter Abschnitt. Macebon. Monarcie.

richten, da Arfaces einwilligte, und sie ihm zuführte, durch eine schwarze Verratberei das ganze Gefolge des Königs niederhieb. 216. Nach Carafalla's eigner Ermordung 217 schoß sein Nachfolger Macrin Frieden mit den Parthern. Allein wie nachmals Arfaces seinen Bruder Liridates zum König von Armenien erhob, erregte der Perfer Artarerred, Sohn des Sassan, einen Ausstand, schling Arfaces in drei Schlachten, machte, da er in der letten blied, dem Hause und der Herrschaft der Arsaciden ein Ende 226, und wurde zugleich der Stifter des Menpersischen Reichs, oder des Reichs der Sassanisden. Es war aber nicht hloser Wechsel der Opnasie, sondern anch eine Cotalveränderung der Verfassung.

VAILLANT Imperium Arsacidarum et Achaemenidarum.
Paris. 1725. II. Vol. 4. Der erfte Theil enthält bie Urbfaciben; ber zweite die Könige von Bithputen. Hontus und Bosporus. Berfuch burch hulfe der Rungen. Die Reibe der Könige zu ordnen; nicht ohne Srrthumer.

Distorisch- fritischer Bersuch über die Arfaciden: und Saffanniben-Dynastie, nach den Berichten der Perser, Griechen und Römer bearbeitet. Eine Preisschrift von C. J. Richter. Leipzig. 1804. Bergleichende Untersuchung der Deienstalischen und Occidentalischen Quellen. Nach ihr, ist aben die Zeitrechnung berichtigt; sedoch in Bergleichung mit! Th. Chn. Txchsen Commentationes de Numis Persarum et Arsacidarum; in Commentat. Nov. Soc. Sc., Gotting. Vol. I. III.

5. Das Bactrische Reich entstand mit bem Parchischen fast zu gleicher Zeit 254; allein die Art der Entstehung war nicht unr verschies ben, (da es hier ber Griechische Statthalter sesber war, der sich unabhängig machte, und deshalb auch Griechen zu Nachsolgern hatte); sondern anch Die Daner, Die um bieles farjer war 254-126. Samu aber haben fich einzelne Bruchstücke aus der Gefchichte Diefes Reichs erhalten, deffen Umfang fich bennoch einst bis ju ben Ufern des Ganges und Den Grenzen von China erftreckt zu haben scheint!

Eiffter bes Beiche war Dlobat ober Ebeobot T. 254. indem er fic von ber Sprifden herrfcaft unter. Antioque II. los machte. Scon er icheint außer Bacfrien auch herr von Cogbiana geworben au feyn. bedrobte er Parthien, aber nach feinem Robe 243 folos fein Cohn und Nachfolger Theodotus II. mit Arfaced II. Frieden und Bundnif, murde aber von Euth po bem aus Dagnefia bes Chrons beraubt um 221. Gegen Diefen war ber Angriff von Antipous b. G. nach geendige tem Parthifden Artege gerichtet, 209-206, ber jedoch mit einem Frieden endigte, All Com Euthobem , nach Muslieferung feiner Clephanten; nicht nur feine Krone bebielt, fondern auch eine Bermablung zwiften beffen Cohn Demefrius und einer Tochter bes Antiodus ausgematht warb. Demetring ob er gleich größer Erobes ger mar; fceint, nicht Sonig von Bactrien, fanbern von Mordindien und Dalabar geworden gu fenn, beffen Gefoidte fest mit ber von Bactrien gehau verflochten wird, miewohl bier Alles frammentatifd ift. Buni Ebton von Bactrien, gelangte Denander, ber feine Eroberungen bis nach Serita ansbehnte, wie Demetrius feine Derifcaft in Indien grundete, wo es hin Diefe Beit, "Collumbt als Folge des Buges von Autiomns III. . 2051 mehrere Griechische Staaten gegeben zu haben fceint. Auf Menander folgte um 181 Entratidas, unter bem das Bactrifde Reich ben größten Umfang : erbielt; indem er mich ber Beffegung bed Inolften Rb: nias Demetrins, der ihn angegriffen hatte., Diefem mit Spife Des Barthifden Eroberers Mithribates (Arfaces VI.)

#### 392 Bierter Abfchnitt. Macedon. Monarchie.

Indien entrif, und zum Bactrifden Weich figte 148. Er wurde aber auf dem Radmarfc von seinem Sohn erwordet, der wahrscheinlich der nachmals erwähnte Entratidas II. ist. Er war der Werbandete und Hanptanstifter des Just von Demetrins II. von Spaxien gegen die Parther 142, ward daher nach bessen Bestiegung von Arsaces VI. eines Abells seiner Lander beraubt, und bald darauf von den Nomadenvöllern Mitztelasiens überwältigt, worauf das Bactrische Reich völlig zu Grunde gieug, und Bactrien selber nebst den aus dern Ländern diesseits des Orus eine Beute der Parether wurde,

Historia regni Graecorum Bactriani, auctore Tu. Sruen.

Barun. Petropol. 1738. 4. Die menigen Bruchude find
bier mit großem Bleiß gesammelt und geordnet.

6. Auch der erneuerte Subifche Staat war ein abgeriffenes Stud ber Macebonifchen Mos narchie; und wenn er gleich immer nur ju ben fleinern Staaten geborte, fo ift die Beschichte beffelben boch in vielfacher Rudficht mertwardig, da wenige Wolfer einen fo großen Ginfluß auf ben Bang ber Cultur ber Menfchheit gehabt haben. Bwar murbe ber Grund ju ber Unabhangige feit ber Juben erft feit 167 gelegt; allein ibre innere Berfaffung bilbete fich fcon groffens theils vorber, und ihre Geschichte feit ihrer Rude febr aus bem babylonifchen Eril jerfallt bem ju Folge in vier Perioden: 1. unter ber Derfis fden herrfdaft 536-323. . 2. Unter ben Prolemdern und Seleuciden 323-167. 3. Unter

Unter ben Raffabaren 167-39. 4. Unter ben Berobianern und Romern 39 v. Ch. - 70 n. Ch.

.... Gifte Berigbe unter ben Derfern. Auf bie ... von Enrus gegebene Erlaubnis lebes eine Spinnie, ber 2 Juben aus ben Stemmen Juba .. Benjamin und Levi, - von etma 42000 Geelen, unter ber Anfahrung von Bor De babel and bem alten Sonigeftumm und bem Sobenpries eter Jofna, in ihr Baterland, gurud 1536, ber ibei weis d tem größere und mobilabendere Theil blieb aber, lieber jenfeit bes Euphrats, wo er fich feit 70 Jahren angefiesi belt batte, und fortbanerub ein gabireides Boll bilbete. Es war abet ber neuen Colonic febr fomer ju befteben, pro-befonders wegen bes burch ibre Intolerang beim Rempelban entftanbenen Swiftes mit ihren Rachberen unb Salbbrubern, ben Gamaritanern, benen bie nene Co-. Louie nur Roken verursachtes und bie nachmals Durch bie Anlage eines eignen Tempels an Beris , sim bei Gidem um 336 fic nicht nur vollig trenuten. fonbern auch den Grund an einem beftanbigen Rationals A das legten. Daber burd fie bemirttes Berbot ber Bie: deraufbenung ber Stadt und bes Tempels unter Cembufes 529 und Smerbis 522, bas erft 520 unter Davins Doffafvis mieber aufgehoben ward. Erft unter ben Bor-... Rebern Efra, ber 478, und Rebemia, ber 445 mene Colonifien binfahrte, erhielt die neue Colonie eine feftere innere Berfaffung. Das Land ftand unter ben Satrenen von Sprien; allein bei bem synehmenben inneren Berfall bes Berfifchen Reichs murben, bie. Soben paier Ber allmablig die eigentlichen Workeber ber Ration. Doc follen bie Inden and noch bei Alexander's Eroberung 332 Beweise von ihrer Erene gegen bie Perfer gegeben beben.

Sweite Beriobe unter ben Stolemdern unb Geleuciben. 323 - 167. Palaftind batte burd feine Lage nad Alexander's Tobe fast gleiche Schidfale mit

## 304 Bierter Abfcmitt. Macebon! Monarchie.

11: Phoblicien und Chlefprien (f. obon &. gr8.), inbem . 46 34 Sprien gefdlagen wurde. - Ginnehme von Jerne falem, und Wegführung einer großen Colonie Inden Wifah Mierandrien buth Ptolemaus I. 312, won wo " fle fic nach Eptene, und allmablig über gang M. Africa " fo wie nach-Arthiopien verbreiteten. Aber von gir-301 13 ftanben ble Inden unter Antigonas. Rad ber Ber-' stunnkerung feines Reichs blieben fie 301 - 203 unter ber 3 Dereichet ber Picolomider, indem ihre Dobenbriefer, unter benen Glinon ber Gerechte f 291 unb - nachmale beffen Gobn Onlas I. + 218, ber burch Bu-. rudhalenng bes Tribnes an Prolemans III. Indara in große Gefabt brachte, Die befanuteften find. - Milein in bem gweiten Riege bes Antioons M. gegen :" Alegopten 203, untermaffen fich ibm bie Juben freiwillig, und halfen ju ber Bertreibung ber Megoptifchen Truppen, die fic unter dem Feldherrn Stopas des Landes und Der Burg von Jerufatem wieber bemachtigt batten, 198. Antiochus bestätigte ben Juden alle ihre Borrechte, und st et gleich bas Band nebft Colefprien und Phonitien als funftige Ditgift feiner Cochtet an Ptolemans Eph phanes berfprad, fo blieb es boch von jest au unter Sprifder Sobeit; blof bie Gintunfte mogen eine Beits lang zwifden ben Aegoptifden und Sprifden Ronigen ges theilt gewesen fepu. - Die Sobenpriefter und fotbits . ermablten Ethnerden"ober Alabarden ftanben an ber Spipe Des Bolfe, auch with jest fcon ein Senat, bas Gons a ebrium, erwähnt. Allein die Beffegung von Antisdus M. burd bir Romet ward aud bie entfernte Beraulagung zu bem nachfolgenben Unglid ber Buben. baburd entftanbene Gelbmangel ber Gprifden Ronige, . und ber Reichthum bes Tempelfcapes, aus ber allgemeinen Tempelftener und Gefdenten ermachfenb, mach-. ten unter Antischus, Epiphanes bas Sobepriefterthum fauflich, wodurch Streitigfeiten in der hobenpriefterlichen Familie, und burd diefe Sactionen eutftanden, welche alsbann Antiocus Epiphanes bazu nuben wollte, die Juden, die durch ihre Borrechte fast einen Staat im Staate bildeten, zu unterjochen, indem er sie graecie sirte. Berdräugung des Hohenpriesters Onias III., 175., indem sein Bruder Josus durch Kauf und Sinsche rung griechischer Sitten das Hobepriesterthum erhält, der aber wieder 172 von seinem jüngern Bruder Menefaus verdrängt wird: Während des dadurch entstandenen innern Krieges bemächtigt sich Antiochus Epiphanes, (eben damals Sieger in Negypten s. oben S. 308.) gereigt durch das Betragen der Juden, die sich gegen seinen Hohenpriester Menesaus emporten, Jetusalems 170, und der seitdem entstehende Oruck der Juden, die mit Geswalt graecisirt werden sollen, erregt bald den Ausstand unter den Matsabaern.

Dritte Periode unter ben Mattabaern 167-39. Aufang bes Aufftanbes gegen Antiodus IV. burch ben Priefter Matathias 167, bem bereits 166-161 fein Cobn Jubas Daffabaus folgt. Er folagt in inebreren gludlichen Befechten, unterftust burd ben Sanatismus feiner Parthei, die Felbberen bes Antiodus, bet nach Oberaffen gezogen mar, und bort ftarb 164, und foll bereits die Freundschaft der Romer erhalten baben. Doch war 3med bes Aufftanbes aufangs nicht Unabbangigleit, fondern Religionsfreiheit. Auch unter Untiodus V. gieng ber Aufftand, fomobl gegen ibn als ben Sobenpriefter Alcimus, feine Creatur 163, gludlich fort, und als turg nach feiner Berbrangung burch Demetrius I. auch Judas blieb, folgte ibm fein Bruber Jonathan 161 - 143. Der Tob bes Sobenpriefters Alcimus 160 verschaffte ibm die Ausficht gu biefer Burbe, die er and bei bem ausgebrochenen Rrieg awifden Demetrius I. und Alexander Balas 143 (f. oben 6. 311.) da beibe um feinen Beiftand fic bemarben, erhielt, indem er auf bie Ceite bes lettern trat, und alfo baburd, bieber nur Oberhaupt einer Parthei, au-

## 396 Bierter Abschnitt. Maccoon Monarchie,

ertauntes Oberhaupt ber Ration wurde, die jeboch noch immer ben Sonigen tributair blieb. Diefe Burbe ward ibm auch, obgleich er auf des Balas Seite blieb, nach beffen Sturg burd Demetrius II. beftatigt 145, bem er furs nachber bei bem großen Aufstande in Autio-, dien in Gulfe tam. Doch trat Jonathan 144 auf die Seite des Ufurpators Antiodus, Balas Cobn , (f. . oben 6. 313.) erhielt and burd eine Befandtidaft bie ". Erennbicaft ber Momer 144, marb aber burch Tryphon verratberifder Weife gefangen und bingerichtet, 143. Sein Bruber und Rachfolger Simon 143-135 warb von Demetrius II., als er fic fur ibn gegen Erp= shon erflarte, nicht nur in feiner Burbe beftatigt, fonbern erhielt auch die Befreiung vom Eribut; ben Titel eines garften (Ethuarda); und foll bereits Mungen baben ichlagen laffen. Much Untioous Si= betes lief ibm nach ber Gefangennehmung bes Demetrius Diefe Borrechte, fo lange er feiner gegen Erm phon bedurfte. Allein nach beffen Cobe lief er ibn 138 burd Cendebaens angreifen, ber aber von Simons Cobmen geschlagen warb. Als Simon von feinem Schwiegerfobn Ptolemans, ber fic bet Regierung bemachtigen wollte, ermordet murde 135, folgte thm fein Gobn 3 0. bannes Sprtanns 135-107, bet Antioons Sibetes fic wieber unterwerfen mußte, aber nach beffen Rieber: lage und Rod burd bie Parther 130, fic vollig frei machte. Der tiefe Berfall bes Sprifden Reichs unb Die beständigen funern Rriege bafelbft, nebft ber ernenerten Berbindung mit Rom 129, machten es bem Sprtan nicht nur leicht, feine Unabhangigfeit an bebaupten, fonbern aud burd Beffegung ber Samaritaner und 3b'n: maer fein Gebiet ju vergrößern. Allein mit ibm en: bete auch foon bie helbenreihe, und taum frei von au-Berm Drud entftanben aud bereits innere Streitigfeiten, indem aus ben bisherigen religiofen Getten ber Dharifaer und Sabducaer, ba Sprtan von ben erftern, welche

welche die bobebriefterliche und fürftliche Burbe, wie es fceint, trennen wollten, beleidigt, gu ben lettern übertrat 110, jest politische Partheien wurden, von benen jene, die Orthodoren, wie gewöhnlich ben gro-Ben Saufen, biefe, ale Menerer, burch ihre lareren Brundfage bie Meichen auf ihrer Geite hatten. Sprtans altefter Sobn und Radfolger, ber granfame Ariftobul 107, nahm den Koniglichen Litel an, ftarb aber icon 106, worauf ibm fein jungerer Bruder Alexander Januaens folgt 106-79. Geine Regierung mar fait eine beständige Reibe von fleinen Rriegen mit ben Dach= baren, weil er ben Eroberer fpielen wollte; und ba er angleich unvorsichtig genug war bie machtigen Pharifdet an erbittern, fo erregten biefe, indem fie ibn offentlich Defdimpften, einen Aufftand gegen ibn 92, ber einen Sidbrigen blatigen Burgerfrieg gur Folge batte, in bem er fich zwar behauptete, aber boch feine Begenparthei fo wenig vernichten fonnte, daß er feiner Bittme Alexan. bra, ber er mit lebergebung feiner Gobne, bes fomaden Sprtan, (ber die bobepriefterliche Burbe erbielt,) und bes ehrgeitigen Ariftobul, bas Reich vermachte, ben Rath ertheilte, fic auf bie Seite ber Bharifder ju flagen: Die babet and mabrend ihrer Regierung 79-71 ganglich bas Ruber führten, und ihr nur ben Rabmen ließen. Erbittert baraber fucte fic fcon furs por ibrem Cobe Uriftobul ber Regierung an bemachtigen, welches ibm auch, ob fie gleich Sprtan au ibrem Rachfolger ernannte, gelang. Allein aufgebest Durch finen Bertrauten , ben 3bumder Antipater, (Stammpater ber Berodianer), befriegte Spetan feinen Bruber, burd Stife bes Arabifden garften Metas 65, und belagerte ibn in Jerufalem. Aber bie Romer murben Schieberichter bes Streits, und ber in Affin bamais allmidtige Pompejus miffice für Spitan 6a: und ba die Parthei bes Ariftobul fich nicht fügen wollte, fo. bemachtigte et fich felbfin Berufalems; machte Sortan

## 398 Wierter Abschnitt. Macedon. Monarchie.

Sprtan jum Sobenpriefter und Furften, mit Auficgung eines Eributs, und fuhrte Ariftobul und feine Goone als Befangene nach Rom, Die jedoch nachmals entwischten, und große Unrnben erregten. Der jest von Rom abbaugige Judenstagt blieb es und ward es noch mebr baburd, baß Antipater und feine Cobne es fic que feiten Regel machten, an Rom fich auguschließen, um auf biefe Beife die berricenbe Ramilie vollig ju ver-Bereits 48 ward Untipater von Cafar, brangen. ben er in Alexandrien unterftubt batte, jum Procurator von Judaa ernannt; und fein zweiter Cobn Berodes, Befehlehaber in Galilaea, ward bald fo machtig, bas er bem Sprtan und bem Spuedrio trogen fonnte 45. Er behauptete fich and unter den Sturmen, die nach Cas fars Ermordung 44 bie Romifche Belt ericutterten, inbem er Untonius fur fic gewann, fo machtig and bie Begenparthei gegen den Fremden mar, bis diefe, ftatt des elenden Sprtan's, ben noch übrigen Gobn Ariftobul's. Antigonus, an ihre Spige ftellte, und mit Sulfe ber Damals fo machtigen Parther Diefen auf den Ehron fette 30. Allein ber nach Mom geflüchtete Berodes fand bei den damaligen Triumvire nicht nur eine gunftige Aufnahme, fondern ward auch von ihnen jum Ronig ernannt.

Wierte Periode unter ben herobianern 39 a.
C. — 70 p. C. herobes ber Große 39 — 1 p. C. fest fic in Besit von Zerusalem und ganz Indaa 37, und befestigt sich durch die heirath mit der Mariamne aus dem hause der Mattadder. Ungeachtet der hatte gegen die Parthei des Antigonus und das Mattaddische Haus, ohne dessen Austortung herodes nie sich sicher glaubte, mußte doch die Unbe dem ganzlich verwilderten Lande ein solches Bedurfniß sepn, daß seine Regierung schon bloß deshalb glucklich heißen konnte. Durch die Freigebigkeit des August, den er nach Antonius Niederslage zu gewinnen wußte 31, umfaßte sein Reich allmach-

lig Indaa, Samaria, Galitia, und jenfeite bee Jorbans Deraa . Iturda und Eracopitis , (aber gung Palaftina,) nebft Ihumia, won welchen Landern er die Ginfanfte jog, ohne tributair ju fepn, Die Anbanglich-Beit, die er bagegen an Rom benieß, war naturliche Politif, und was er desbalb that, tounte nur non bie gotten Juden ibm werbacht werben. Un ben Sinrico tungen in feiner Samilie mar biefe Familie mehr wie et felber Sould; nur leiber! daß bas Somerdt die Amfouls Digen ftatt ber Souldigen traf! In bas vorlette Jahr feiner Regierung fest man die Beburt Chrifti . -Seinem Teftament an Folge marb, mit einiger pon In: guft gemachten Abanderung, fein Reich unter feine, brei, ion noch überlebenden, Gobne getheilt; fo bag arche. laus ais Ethnard bie eine großere Salfte, Subaa, Samaria, und Idumda, bie zwei andern ale Eetrare den, Philipp einen Theil von Balilia und Traconitis, Untipas ben anbern Theil und Beraa nebit Ituraa erhielt, feit melder Theilung baber bie Coidfale ber einzelnen Theile nicht biefelben blies ben. - Archelaus verlohr fein Land wegen übler Betwaltung bereite 6 u. Chr., worauf Inbaa und Gama= ria ale Romifde Proving gu Gyrien gefchlagen murbe, und unter Procuratoren ftand, (unter benen Pontine Dilatne um 27-36, unter bem der Stifs ter unferer Religion nicht als politischer [wenn es ibm gleich Sould gegeben ward], fonbern als moralifder Reformator auftrat und litt, am befannteften ift;) Die von ben Sprifchen Statthaltern unabhangig maren. Da

<sup>\*)</sup> Remlich nach ber gewöhnlichen, von Dionys bem Rieinen, im bien Jahrhundert gemachten Bercchnung. Dach ber genauern, von neuern Chronologen augestells ten, Berechnung, fallt befanntlich das wirkliche Ges burtsjahr Chrift wahrscheinlich um 4 Jahre fruher.

# 400 Blerter Abschnitt. Macedon. Monarchie.

Dagegen regierte Philipp in feinet Letrardie bis an feinen Lob 34 n. Chr., worauf fein Land gleiches Schic. fal mit Judara und Samaria batte. Jeboch bereits, M. 37 wurde es von Caligula an Agtippa, (einen Entel des Berobes von Ariftobul), fat feine Anbanglichleft an bas Bans bes Germanitus mit bem Ronigliden Titel gegeben: Welcher auch, als Antipud ein Gleiches verlangte, aber ftatt beffen abgefest wurde 39, beffen Tetrarcie A. 40, und fury barauf 41 auch bas vormalige Bebiet bes Archelaus, alfo gang Palaftina, erbielt. Da er aber bereits W. 44 farb, fo ward bas gange Land Romifde Proving, indem es ju Gyrien gefclagen ward, und Profuratoren ethielt, wiewohl feinem Cohn Mgrippa II. + M. 90 guerft M. 49 Chalcis, und anfere dem nachmals A. 53 bie Tetrardie von Willipp, als Ronig wiedergegeben marb. Der Drud abet ber Ptofuratoren , befonbers bes Geffins florus feit 64. brachte die Juden au einem Aufftande, ber M. 70 mit ber Einnahme und Berfidrung ibret Sunptftabt und ibres Tempels burd Citus endigte. Die fcon vorbet fatt gefundene Berbreitung ber Juben burch bie gange bamalige fultivirte Belt, warb baburd noch beforbert, und mit ibr gugleich ble große Berbreitung bes Ehriftenthums vorbereitet und moglich gemacht. Auch nad ber Eroberung danerte übrigens Bernfalem nicht blof als Stadt fort; fondern warb auch fortbauernb pon ber Ration als ihr Mittelpuntt betrachtet; und ber Berfud fie gu einer Romifden Colonie gu maden, ersenate unter Sabrian einen furchtbaten Aufftand.

BASNAORS Histoire et religion des Juis depuis J. C. jusqu'à present, à la Haye 2716, 25 Voll, 12. Pur bie 2 erfien Thelle gehoren eigentlich hierher; aber auch die folgenden enthalten viele fehr fchibbare biftorifche gor- fchungen.

Pai-

## III. Per. IV. Klein Reiche: Juden. 401

PRIDEAUX Histoire des Juffs et des peuples voieins depuis la décadence des Royaumes d'Israel et de Juda jusqu'à la mort de J. C. Amsterd. 1722. 5 Voll. 8. Die franzossische Uebersesung hat in ihrer Einrichtung vor dem Englischen Original: the O. and N. Testament connected in the history of the Jews and their neighbouring nations, Lond. 1714. II Voll. Borguge für den Gebrauch. Neben dem vorigen ward dies Wert stets als das Hauptwert angesehen.

- J. D. Michaelis Uebersehung ber Bucher Efra, Rebemia, und ber Mattabaer, enthalt in ben Anmertungen wiche tige bistorische Beitrage.
- J. Remond Bersuch ber Geschichte der Ausbreitung des Ins benthums, von Evrus bis auf den ganglichen Untergang des judischen Staats. Leipzig. 1789. Eine fleifige Ins gendarbeit.

Bu den oben S. 43. angeführten Berten muß für bie altere Gefcichte der Juden noch bingugefügt werden:

J. L. Bauer Handbuch der Geschichte der hebrdischen Ration von ihrer Entstehung bis zur Zerstörung ihres Staats. Rurnberg. 1800. 2 Th. 8. Bisher die beste kritische Einleitung nicht nur zu der Geschichte, sondern auch den Alterthumern der Nation.

In ben hierher geborigen Schriften von J. J. zeff: Geschichte Moses; Geschichte Josna; Geschichte der Regenten von Inda 2 Eb.; Geschichte der Konige von Juda und Ifrael 2 Eb. wird die Geschichte durchaus aus dem theotratischen Geschichtspunkt betrachtet.

Digitized by Google .

# Fünfter Abidnitt. Gefdichte bes Romifden 6

Geographische Bortenntniffe über bas die Sta

Stalien bilbete eine Salbinfel, bie die Alpen, im W. und G. durch bag M bifche, im D. burch bas Adriatische Dents wirb. Größte Lange von M. nach 🖼 beutschen Deilen; größte Breite am Bus pen = 80 M., aber der eigenelichen 🎉 = 30 beutschen Meilen. Flacheninhalt == Deilen. Das Sauptgebirge ift ber 2 nin, ber von D. nach G. jedoch bald in mehr bftlichen, bald in einer mehr weftlichen tung, durch Mittel: und Unter: Stalien Er war in den frubern Zeiten Roms mit Baldung befegt. Sauptfluffe : ber Dai (Do), und Athefis (Gtich), die fich ins 20 tifche, und ber Tiberis (Liber), ber fichia Mittellandische Meer ergießt. Das land ju den fruchtbarften von Europa, befonders in ben Ebnen; bagegen erlauben manche Gebirgges genden wenig Cultur. Go lange noch bas Mite telmeer Sauptstraße bes Sandels blieb, ichien Star lien burch feine lage jum haupthandelslande von Europa bestimmt ju fenn; es bat aber biefen Bor theil im Alterthum viel ju wenig genußt.

Eintheilung in Oberitalien, von ben Alpen bis ju ben beiden fleinen Bluffen Rubico . und Macra; (welches aber nach ber Romifchen Staatsgeographie bis jur Erhaltung des Burgers rechts unter Cafar Proving mar); Mittelitas lien, vom Rubico und Macra bis ju bem Gis larue und Frento; und Unteritalien von Diefen Fluffen bis zu den füdlichen Landspigen.

- 1. Oberitalien, umfaßt bie zwei lander: Gallia cisalpina und Liguria.
- 1. Gallia cisalpina oder Togata, im Gt. genfaß gegen Gallia transalpina. Es fubre ben Dahmen Gallien, weil es größtentheils von Gallifden Bollerschaften befehr mar. Das land ift eine beftanbige Cone, Die ber Dabus in gwei Theile theilt; daber ber nordliche Gallia transpadana, (von ben Taurini, Infubres und Ces nomani), ber fubliche Gallia cispadana (von ben Boit, Senones und Lingones bemobint), Et 2

wohnt), genannt wird. In ben Pabus ergießen fich von D. her der Duria (Durance), Lieb nns (Teffino), Abdua (Abda), Ollius (Oglio), Mineins (Mingio) und mehrere fleinere Bluffe; von G. ber ber Tanarus (Tanaro), Trebia, u. a. Unmittelbar aber in bas Adriatifche Meet geben der Athefis (Enfc), Planis (Diave) und eine Menge fleinerer Bergfluffe.

Die Stadte in Gallia cisalpina maren meift Romifche Colonien, und die mehrsten berfelben baben fich unter ihren alten Nahmen bis jeht er: Dahin geboren in Gallia transpadana vorzüglich Tergefte, Aguileja, Patavium (Padua), Bincentia, Berona offlich von bem Athefis. - Bestlich von diesem Fluß aber Dans tua, Cremona, Briria (Brefcia), Debios lanum (Mailand), Ticinum (Pavia) und Augusta Taurinorum (Turin). - In Gallia cispadana aber: Ravenna, Bononia (Bologna), Mutina (Modena), Parma, Placentia (Dia: Biele Diefer Stadte erhielten von den cenza). Romern Municipalrechte.

2. Liguria. Es trug feinen Rahmen von ben Ligures, einem Alt: Stalifchen Bolte, und erstreckte fich von bem Bluß Barus, ber es von GalGallia transalpina tremte, bis jum Fluß Mascra, und im R. bis jum Padus, und umfaßte ungefähr das neuere Gebiet von Genua. — Stadste: Genua, ein sehr alter Ort, Nicaea (Nigs 3a), und Afta (Asti).

- 2. Mittelitatien, umfaßt 6 Lander, Etruria, Latium und Campania an der B. Seite, Umbria, Picenum und Samnium an der D. Seite.
- 1. Etruria, Tuscia, Tyrrhenia, ward bes grenze im Dr. burch ben Macra, ber es von Lique rien, und im G. und D. durch ben Tiberis, ber es von Latium und Umbria trennte. Der Hauptfluß Urnus (Urno). Es ift meift ein gebirgiges land, nur Die Geefufte ift Cone. Es hat feinen Mahmen von den Etruscis, einem febr alten, mahricheinlich aus ber Difchung mehe rer Bolferichaften, auch uralter Griechischer Colos nien, benen die Etrusfer ihre Schrift, nicht aber ibre Runft verdanken, entstandenen Bolke; bas feine Bereicherung, und die daber entftebende Pracheliebe, bem Sandel und der Schifffahrt ver-Dantt haben foll. Stabte: zwischen dem Macra und Arnus: Pifae (Pifa), Piftoria (Piftoja), Florentia, Raefulae. Zwifchen bem Arnus und Liberis: Bolaterrae (Bolterra), Bole Ct 2 finit .

si Bolsena) an dem Lacus Volsiniensis (Lago di Bolsena), Elusium (Spinst), Arretium (Arresso), Cortona, Pevusia (Perugia), in dessen Rabe der Lacus Thrasimenus (Lago di Perugia), Falerii (Falari), und die reiche Stadt Weji. Diese 12 einzelnen Städte hatten jede ihr Oberhaupt (Lucumo). Wenn auch häusige Versbindungen unter ihnen entstanden, so scheint es doch nicht, daß ein festes und dauerndes Band die Nation vereinigt habe.

2. Latium, eigentlich bie Wohnfige ber Las tini, von bem Tiberis im D. bis ju bem Borgebirge Circeji im G., welches baber anch Latium vetus bieg. Allein man rechnete auch nachmals bas tand von Circeji bis jum Sing Liris hingu (Latium novum); so daß also im D. ber Tiberis, im G. ber Liris Grenze mar. Die Gige ber Latini felbft maren in ber frucht baren Chene von ber Tiber bis Circeji; es wohne ten aber um fie berum mehrere fleine Bollerichafe ten, theile oftlich in ben Ilpenninen, wie die Bernici, Sabini, Mequi und Marfi; theils füdlich, wie die Bolfci, Rutuli, und Ite runci. - Gluffe: ber Unio (Teverone) und Milia, die fich in den Tiberis, und ber Liris, (Garigliano), ber fich ins Mittelmeer ergiefft. Stäbte Stadte in Latium votus: Roma, Tibur, Tufculum, Alba longa, Oftia, Lavinium, Antium, Gabii, Belitrax, die Hauptstadt der Bolfcer, und mehrere kleinere. In Latium novum: Fundi, Terracina oder Angur, Arspinum, Minturnae, Formiae.

3. Campania. Das Land zwischen dem Lie ris im R. und dem Silarus im S. Gine der fruchtbarften Sonen der Erde, aber zugleich sehr vulkanisch. Flusse: der Liris, Wulturnus (Woltorno), Silarus (Selo). Berge: Bes suvius. Es trug seinen Nahmen von dem Wolke der Campani. Städte: die Hauptstadt Capua; ferner, Linternum, Cumae, Neapolis, Hers kulanum, Pompeji, Stabiae, Nola, Sure rentum, Salernum u.a.

Die brei Oftlanber von Mittelitalien find

I. Umbria. Die Grenzen machen im M. der Fluß Aubico, im S. die Flusse Aesis (Bessand) der es von Picenum, und der Nar (Neska), der es von dem Gebiet der Sabiner trennt. Es ist meist Sone. Das Wolf der Umbri hatte sich in frühern Zeiten aber über einen viel größernt Theil von Italien verbreitet. Städte: Arimis Tunk

- num (Rimini), Spoletium (Spoleto); Rece
- 2. Picenum. Die Grenzen machen im N. ber Aesis, im S. der Atarnus (Pescara). Das Bolt heißt Picentes. Das kand ist eine, fruchtbare Ebne. Städte: Ancona und Ascustum Picenum (Ascoli).
- 3. Samnium, das Gebirgland von dem Fluß Atarnus im N. bis zum Frento (Forstore) im S., wiewohl in demselben außer dem Hauptvolk, den Samnites, einem rauben und mächtigen Gebirgvolke, auch noch mehrere kleinere Bölkerschaften, wie die Marrucini und Pestigni im N., die Frentani im D., und die Hirapini im S. wohnten. Flüsse; der Sagrus und Lifernus. Städte: Allisae, Benevenstum und Caudium.
- 3. Unteritalien oder Groß: Griechenland, umfaßt 4 tanber: Lucania und Bruttium an der 2B. Seite, und Apulia und Calabria an der & Seite.
- 1. Lucania. Grenzen: im M. ber Silae rus, im S. ber Laus. Ein meist gebürziges tand. Es trug seinen Nahmen von bem i Boll ber Lucani; einem Zweige ber Ausones, ibem Haupte

Sauptvolle von Unteritalien. Studte: Paeftum ober Pofidonia, jest nur beruhmt durch feine Ruinen, und Setia ober Beffa.

Benttium (das jesige Calabrien), die westliche tandzunge von dem Fluß taus bis zu der sublichen tandspise bei Rhegium. Die O. Grenze macht der Fluß Brandanus. Ein ges birgigtes tand. Es hat seinen Nahmen von den Bruttiis, (einem halbverwilderten Zweige der Aufones), die in den Gebirgen wohnten, weil die Kuste mit Griechischen Pflanzstädten besetze war. Städte: Consentia (Cosenza), Panz dosia, Mamertum, und Petilia. (Die Griechischen Colonien s. oben S. 209.).

3. Apulia. Das Land an der Oftfuste von dem Fluß Frento bis zum Anfang der östlichen kandzunge; eine sehr fruchtbure Ebne, besonders zur Biehzucht geschickt. Flusse: der Aufibus (Ofanto) und Eerbalus. Das Land ward gestheilt in Apulia Daunia, den nordlichen, und Apulia Peucetia, den südlichen Theil, die durch den Aufidus getrennt wurden. Städte in Apulia Daunia: Sipontum und Luceria; in Apulia Peucetia: Barium, Cannae und Besnusia.

Digitized by Google

#### 410 Funfter Abschnitt. Romer.

4. Calabria oder Mossapia, die fleinere 3ft liche Landzunge, die mit bem Borgebirge Japygium endigt. Stadte: Brundn fium (Brindiff)
und Callipolis (Gallipoli). Bon Tarent und
andern Griechischen Colonien f. oben S. 270.

Bu Italien rechnet man auch die drei grossen Inseln: Sicilien, Sardinien und Corssita. Allein nach der Römischen Staatsgeograssphie gehörten sie nicht mit dazu, sondern waren Provinzen. Waren gleich diese Inseln an ben Küsten von Fremden besetz, so behielten sie doch in ihrem Innern ihre alten Einwohner, unter der nen auf Sicilien die Siculi, unter ihren eignen Königen, die von Italien eingewandert seyn sollen, und wovon die ganze Insel den Nahmen trug, die bekanntesten sind. Von den Städten auf denselben, von denen die wichtigern theils phönicischen, vorwäglich aber griechischen Ursprungs waren, soben S. 39. u. S. 215 ff.

## I. Per. bis jur Eroberung Italiens. 264. 411.

#### Erfter Zeitraum.

Bon der Erbauung Roms bis zu der Eroberung Italiens, und dem Anfang der Kriege mit Carthago. 754-264. (a. u. c. 1-490.).

Quellen. Der ausführlichfte, und, bis auf feine Sprothefe alles in Rom ans Griechenland ableiten ju mol-Ien, bod am meiften fritifd fenn wollende, Schriftfteller über die altefte Gefciote von Bom und Italien, ift Dionys von Salicarnaf in feiner Archdologie, von ber nur bie XI. erften Bucher bis 443 bisher fich erhalten haben. 36m jur Seite geht Livius bis Lib. IV. c. 18. von wo an er bis 292 uns Sauptquelle bleibt. Bon ben Biographien des Plutarch geboren für biefe Periode: 200= mulus, Ruma, Coriolanus, Poplicola und Camillus; fur die Aunde und Eritft ber Quellen faft wichtis ger ale Livius und Dionys. (f. Deine Abbandlungen do fontibus et auctoritate vitarum Plutarchi, in: Commentationes recentiores Soc. Scient, Gott. Comment, I. II. Gracei, III. IV. Romani.) Die Quellen ber alteften Rom. Gefoichte waren von febr verfdiebener Art. Die Sagen bet Bater murden gum Chell in hiftvrifchen Liedern erhalten; Lvon einem großern Epos bort man nichts;) in biefem Sinne entftand eine Dichtergeschichte; Teineswegs aber besbalb blos erbictete Gefdicte. Aber icon bie Sagen von ben Inftituten bes Ruma buben nichts poetifches. Die . Soreibtunft war in Italien diter wie Rom; und wie weit baber bie öffentlichen Annalen, wie die libri pontificum n. a. gurudgingen, bleibt ungewiß. Biele Radricten find offenbar Ramiliennachtichten, mogen fie fich in ihnen mundlich ober ichriftlich erhalten baben. Bie biefen tamen Bentmabler, sowohl Gebaude und Runftwerte, als auf Tafelu eingegrabene Bundniffe; bie aber ju wenig bennpt gu fepm foeinen. Befdichtfdreibetunft lernten bie Romer erft burd

#### 412 Fünfter Abschnitt. Rönisscher Staat.

Die Griechen; und Romifde Gefdicte warb eben fo frub, und vielleicht eben fo oft griedifd, nicht blos burd Gries den, wie querft burd Diocles von Veparethus, fonbern durch Romer, wie schon durch gabius Dictor, als Romifc gefdrieben. Aus biefen lettern Quellen icopften Dionns und Living. 3bre altefte Gefdicte bernht alfo jum Theil auf Sagen und Poeffe; melde burch bie Ahetorifde Bebandlung, befonders der Griechen, noch weiter ausgespone nen mart; aber gar nicht allein. Wo bie Romifche Gefcicte ben poetifden Charafter ganglich ablegt, lagt fic nicht im Allgemeinen bestimmen; auch noch nach Bertreis bung ber Ronige bis jur gallifden Groberung fommen ein-Belne Bartien vor, die ibn tragen. - Gur bie Chronolos gie find die fasti Romani, erhalten theils in Inschriften, ( fasti Capitolini), theils in Sanbidriften, wichtig. Sie find gesammelt und ergangt von Digbius, Moris, Sigonius u. a. in GRARY. Thes. A. R. Vol. XI. fo wie in Almeloveen fast. Rom. l. II. Amstel. 1705. u. a.

Pronti Annales Romanorum. Antwerp. 1615 fol. 2 Voll. Berfuch einer chronologischen Anordnung. Geht bis auf Bitellius.

Bon den Reuern ift außer den allgemeinen Berten über alte Geschichte (S. 2.) auch die Romische Geschichte allein oft und sehr ansführlich behandelt. Wir zeichnen darunter bloß die michtigern aus.

ROLLIN Histoire Romaine, depuis la fondation de Rome jusqu'à la bataille d'Actium. Amaterdam. T. I — IX. 8. 2744. (geht bis 89 v. Chr.) fortgesest und beenbigt von CREVIER T. X—XV. 8. Wenn auch die Eritif Mauches babet zu erinnern hat, so ward doch durch dies Wert bas Studium erst gehoben.

Der 4te Theil ber Beltgeschichte von Guthtie und Gray mit Zevne's Berichtigungen.

, The history of the progress and termination of the Roman Republic by AD. Frauson in 3 Volumes. London. 1783. 4. Uebersett und reich ausgestattet burch Bect. Leips

sig. 1784. 4. B. 8. Im ganzen bas vorzüglichke Wert über die Geschichte ber Rom. Republit; welches die frühers Arbeit von Goldsmith vergessen gemacht hat.

Histoire critique de la Republique Romaine par P. Cu. Levesque. 3 Voll. Paris. 1807. Wer noch langer mit blinder Bewunderung den Rubm des alten Roms anftannen will, muß dieses Wert nicht lesen.

Momische Geschichte von B. G. Qiebnbr. Erster Theil 1811. Zweiter Theil 1812. Geht bis 417 a. u. c. Fast mehr Critit als Geschichte; mit stetem Streben das bisher Angenommene umzustoßen. Scharffinn ist nicht immer Wahrheitssinn; und man glaubt nicht so leicht an eine Versfassung, die nicht nur gegen die herrschende Ansicht des Alterthums selbst, (Folgerungen etwa aus einzelnen Stelleu widerlegen nicht sofort was alle andern behaupten;) sondern auch (nach dem eigenen Gestandniß des Verf. II, S. 3.) gegen ulle Analogie in der Geschichte ist. Aber die Wahrbeit gewinnt auch selbst, wo die Eritit Unrecht dat; und der Werth einzelner tief eindringender Untersuchungen wird darum teineswegs verlannt.

Die Berte über Romifde Berfaffung f. nnten am Ende diefer und am Aufang der britten Periode.

Eine Menge ber wichtigften Schriften über das Rom. Alterthum finden fich in der großen Sammlung:

GRAEVII thesaurus Antiquitatum Romanarum, Lugd. Bat. 1694 sq. XII Voll. fol. und in:

SALENORE thesaurus Antiquitatum Romanarum. Venet. 1732. 3 Voll. fol.

Biele vortreffliche Abhandlungen besonders in ben Memoires de l'Academie des Inscriptions.

Für die Kenntpiß des Locals des alten Roms ist außer Nandini Roma vetus in Granvit thes. A. R. T. IV. noch immer das porzüglichfte:

Vanuri descrizione topografica delle antichità di Roma. P. I. II. Roma. 1763. besonders in ber neuesten Ausgabe von Visconti. 1803. Ferner:

· G. S. L.

### 414 Funfter Abschnitt. Romifcher Staat.

- G. S. L. Abler Befdreibung ber Stadt Rom. Altona. 1781. 4.
  Die beste Darstellung ber Dentmabler bes alten Roms geben:
- PIRAMESI antichità di Roma. III Voll. fol.
- Rucksicht immer eine Stadtgeschichte, in so fern, bis auf die Periode der Kaiser herunter, diese Stadt immer Beherrscherin ihres weiten Ges biets blieb. Die innere Verfassung diesex Stadt bilbete sich aber in ihren Haupttheilen bereits in dieser ersten Periode; und aus diesem Geschichtspunkt betrachtet, sollte man daher das Insteresse derselben nicht herabsehen. Ob jedes der Grundinstitute Roms gerade in dem Zeitpunkt entsstand, in den es geseht wird, ist eine ziemlich gleichgultige Frage; aber sie entstanden gewiß in diesem Zeitraum; und der Gang, den die Versfassung bei ihrer Entwickelung nahm, ist im Ganszen ohne Zweisel richtig geschildert.
- 2. So febr auch die alteften Sagen ber Ros mer über ihre herkunft ausgeschmückt waren, so kommen doch barin alle überein, baß die Romer zu dem Volk der Latini gehörten, und daß ihre Stadt eine Colonie von dem benachbarten Alba Longa war; wiewohl schon sehr früh Sabiner zu ihnen stießen; und vieles auch von den Etruskern anges

### 1. Per. bis jur Eroberung Italiens. 264. 415

angenommen ward. Es icheint icon lange Gee wohnheit der Latini gewesen zu fenn, durch Anlage von Colonien die Cultur ihres Landes zu befordern.

Die Urgeschichte von Nom laßt sich so wenig als die von Athen oder einer andern Stadt des Alterthums auf streng historische Wahrheit gurückschren; da sie großentheils auf Sagen beruht, die von Dichtern und Rhetoren behambelt wurden, die wieder sehr von einander abwichen; wie schon aus Plutarch's Rodulus erhellet. Da aber die Runde derselben, so wie sie jest im Olonys und Livius vor uns liegt, in so vieles Andre eingreift, so darf sienicht mit Stillschweigen übergangen werden; und daß sie meben den Dichtungen auch Wahrheiten enthält, sehren am bentlichsten die politischen Institute, deren Ursprung sie erzählt, und die schon siehen in diese Zeiten hinauf reichen. Sine schaffe Grenzlinie zwischen der mythischen und historischen Zeit ziehn zu wollen, hieße nur das Wesen der Mythologie verkennen.

L. De Beauxont sur l'incertitude de cinq premiers fiècles de l'histoire Romaine, nouv. ed. à la Haye. 1750. 2 Volle &. Was sich gegen die Glaubwardigfeit ber ersten Momissiquen Geschichte sagen ließ, ift von Beaufort mit vielem, oft gesuchten, Scharssun entwidelt.

3. In ben ersten 245 Jahren seit ihrer Ers bautung stand diese Stadt unter Oberhauptern, bie man Ronige nennt; die aber weder erblich, noch vielweniger unumschränft waren, ob ste gleich bas eine und das andere ju werden suchten. Biele mehr bildete sich eine Municipalverfassung, bie bereits einen beträchtlichen Grab von politischer Enstur verräth; die aber ihren haupttheilen nach,

- wie

## 416 Funfter Abschnitt. Romischer Staat, ...

- wie in jeber Colonie, - wahrscheinlich ein Nachbild der Berfaffung der Mutterftadt mar. Die Haupemomente von dieser find: a. Die Ents Rehnng und innere Ginrichtung des Genats. b. Die Entstehung und Fortbildung des Patriciats oder erblichen Kamilienadels, der, burch bie Bermaltung ber Sacra, und die eingeführten Bes folechtenahmen geftubt, febr bald eine immer machtiger werdende politifche Parthei, (aber deshalb feine eigentliche Prieftertafte,) im Gegenfaß gegen Die Plebejer bilbete. c. Die Organisation bes Wolfs (populus), und die darguf gegruns beten Arten ber Boltsversammlungen (comitia), indem außer ber ursprünglichen Ropfeins theilung in Tribus und Carias fpaterbin auch eine Bermogenseintheilung in Classes und Centurias gemacht marb; burch welche außer ben altern Comities curiatis die febr kunftlich organis firten Comitia centuriata entstanden. d. Die res ligibsen Inftitute (religiones), Die in Der engsten Berbindung mit ber politischen Berfaffung eine Staatereligion bildeten, burch welche Alles im Staate an fefte Formen gebunden mart, und eine bobere Sanction erhielt. Go wie nicht weniger e. Die gefeglichen Berhaltniffe bes Privats lebens, ber Clientel, ber Che, und befonbers ber vaterlichen Bewalt. Durch biefe ftrengen bans

I. Per. bis-jur Eroberung Italiens. 264. 417.

bauslichen Berbaltniffe mard biefem Bolle, von feinen fruheften Zeiten an, ein Geift ber Subgrdination und ber Ordnung eingefloßt, durch ben es eigentlich bas geworden ift, mas es ward.

4. Ungeachtet vieler kleiner Kriege mit feis nen nachsten Rachbarn, ben Sabinis, Uequis, Bolfcis, einzelnen Stabten ber Etrusker und selbst ben Latinis, erweiterte Rom sein Gebiet nur wenig. Allein ben ersten Schritt zu seiner Bergrößerung that es baburch, daß es seit ber Zerstörung von Alba longa haupt ber fammtlichen Stadte ber Latini zu werden suchte, und auch wirklich ward.

Reibe ber Ronige. Romnlus 754 - 717. -Erfte Ginrichtung ber Colonie und Bunahme ber Babl ber Burger burd Errichtung eines Afple, und bie Bereinigung mit einem Theil der Sabiner. Ruma Vome pilius + 679. Indem man ibn als Stifter bez Romifden Staatereligion foilberte, erhielt biefe ibre bobere Sanction burd ihr Alterthum. Softilius + 640. Durch bie Beffegung und Berftbrung von Alba marb ber Grund gu ber herrichaft Roms über Latium gelegt. Ancus Martius + 618. Er ermeiterte bas Gebiet Roms bis ans Meer, und bie Anlage bes Safens von Ditia zeigt, das Rom jest icon Schifffahrt trieb, wenn biefelbe auch vielleicht mehr Seerauberei ale Sandel gum Endgwed hatte. Tarquinins Priffus 7 578. Ein Grieche feines Sertommens. Auch mit ben verbundeten Etrustern fonnte Rom es unter ibm foon aufnehmen. Gervius Tullins + 534. Der mertwūrbia=

### 418 Bunfter Abschnitt. Ihmifder Staat.

warbigfte in ber Meihe ber Rom, Rbnige. Er brechte Mom an bie Epite bes Bundes ber Latini, und befeftigte ibn burd communia sacra. Auf feine neue Bollseintheilung nach bem Bermogen murben bie wichtigften Jufitute, bet Census, und bie Comitia centuriata gebeut. Das Bebarfuiß berfelben zeigt bas mächtige Emportommen bes &. Bargerftanbee; afferbings aber fand mit berfelben and foon das Geruft jur Republit vollenbet ba. Rerquinins Superbus (ber Eprann). - 509. Indem er als Entel bes Priftus fic ber Regierung gewaltfam bemachtigte, fucte er fic burd eine genauere Berbindung mit ben Latinis und Bolfcis gn verftarten; beleibigte aber baburd, fo wie burd feine Aprannei, fowohl die Parthei ber Gemeinen als ber Patricier. Ceine Berbrangung, und die baburd bewirtte Umformung der Berfaffung, war indes eigentlich ein Bert ber herrichfucht ber lettern.

Aloanorri saggio sopra la durata de' regni de' rè di Roma (Op. T. III.). Chronologische Smeifel. heißt Schwitzigsteiten ichaffen Eritil?

5. Die Abschaffung ber Königlichen Gewalt hatte für die innere Versassung Roms unmittelbar nur die Folge, daß diese Gewalt, eben so unbestimmt wie die Könige sie gehabt hatten, auf jährlich gewählte zwei Confules übertragen ward. Der Kampf indeß, den die neue Republik für ihre Freiheit mit Etrusskern und Latinern bestehen mußte, trug viel dazu bei, den republikanischen Geist zu beleben, 498 (während man durch die Einsührung der Dictastur in den Zeiten der Noth den Uebeln der Bolksberrschaft entgieng); der von jest an Haupte

pui

jug im Römischen Charafter bleibt. Das heft ber Regierung wurde aber ganzlich von der Pars thei an sich geriffen, welche die herrschende Famis lie verdrängt hatte; und der Druck dieser Aristos kraten, besonders gegen ihre zu teibeigenen gemachs ten Schuldner (noxi), wurde, ungeachtet der dem Bolke schon durch Balerius Poplifola zugesicher: 509 ten höchsten richterlichen Gewalt (lex de provovatione), so hart, daß schon nach wenig Jahs ten ein Aufstand der Gemeinen (pledis) entstand, der die Anstellung von jährlich gewählten Burs 493 gervorstehern (tribuni pledis) zur Folge hatte.

Erfter Sandelatraftat mit Cartbago 508, in bem Rom gwar als Freiftaat, aber noch nicht einmal als Beberricherin von gang Latium, ericheint; bas wiche tigfte Monument fur die Glaubwurdigfeit ber altern Rom. Geschichte!

HERRE foedera Carthaginiensium cum Romanis super navigatione et mercatura facte; in Opusc. T. III. of. Meine Ideen 2c. Beilagen jum 2. B.

6. Die weitere Entwickelung ber Romischen Berfassung in diesem Zeitraum breht sich fast ganzlich um den Streit, den die neuen Borftes ber der Gemeinen mit dem Erb. Adel sührten, ins dem sie, statt gegen Bedrückungen von diesem zu schäften, bald selber angriffsweise verfuhren, und in turzem das Ziel so weit hinausstreckten, daß ohne völlige Gleichheit ber Rechte keine Beendis Db 2

Digitized by Google

## 420 Fünfter Abschnitt. Romischer Staat.

gung des Streits ju erwarten war. Er mußte lange dauern, da die damalige Aristokratie sowohl an der Elientel als an der Staatsreligion durch die Auspielen ju feste Stüßen hatte.

Sauptmomente bes Streits: 1. Die Eribunen ufurpis ren bei dem Broces des Coriolanus bas Recht, eine gelne Patricier vor bas Gericht bes Bolle ju gieben. -Daburd veranlagte Comitia tributa, (entweder bloge Beriammlungen des Burgerftandes, ober boch fo organifirt, bag ber Burgerftand bas Uebergewicht batte); meb de den Boltettibunen, indem fie Antrage an den Burgerftand machen tounten, den nachmals fo wichtigen Untheil un ber Gefengebung verschafften. 2. Billigere Bertheilung ber ben Rachbaren weggenommenen Landetelen an bas armere Bolf; (aftefte loges agrariao.) veranlaßt burd bie ehrgeitigen Unternehmungen bes Caffins 486. 3. Ermeiterter Umfang ber Comitia tributa, befonbers fur bie Babl ber Tribunen, burd Bolero 472. 4. Berfuce gur gefebmäßigen Befdrantung ber tonfulari. ichen Gewalt, burd Terentillus (lex Terentilla,) 460; welde nach langem Streit enblid gu ber 3bee einer allgemeinen gefdriebenen Befeggebung fuhrten 452', die ungeachtet bes anfanglichen Wiberftanbes ber Patricier auch realifirt marb.

Kampf ber Demofratie und Aristofratie in Rom, ober Sefchichte ber Romer von ber Bertreibung bes Karquin
bis zur Erwählung bes ersten Plebejischen Consuls, von
Cbr. S. Schulze. Altenburg. 1802. 8. Die grundlichte
und lehrreichste Auseinandersehung bieses Theils ber Romischen Geschichte.

7. Die Gesetzebung ber zwolf Las 449 feln bestätigte theils aftes Herkommen, theils wurde wurde sie aber auch durch die Gesetse Griechischer Republiken, unter denen besonders Athen genannt wird, die man einholen ließ und zu Rathe zog, vervollkommt. Man begieng aber dabei den dops petten Fehler, daß man nicht nur die Compatischen zu der Entwerfung der Gesetse aus blossen Patriciern mählte, sondern diese Commisssen Patriciern mählte, sondern diese Commisssation auch zu alleinigen Magistraten mit dictatorischer Gewalt (sins provocations) machte, und ihnen dadurch den Weg zu einer Usurpation bahnte, die nur durch einen Volks 442 ausstand gestärzt werden konnte.

Dauer der Sewalt der Decemvirs 451—447. Die Zweifel gegen die Gesandtschaft nach Athen reichen keines-weges hin, ein so bestimmt erzähltes Factum uns gewiß zu machen. Athen stand damals unter Perifles an der Spihe Griechenlands; und sobald man überhaupt Griechische Gesetz zu Rathe ziehen wollte, konnta man Athen nicht übersahen. Warum hätte auch ein Staat, der schon 50 Jahre früher einen Handelstraktat mit Carthags schloß, und nicht ohne Bekanntschaft mit den Griechischen Colonien in Unteritalien seyn konnte, nicht eine Gesandtschaft nich Griechmaland senden können?

Die noch vorhaubenen Bruchftude ber Gesetzebung ber 12 Tafeln findet man gesammelt und erlautert in Bacutt Hist. jurisprudenties Romanae; und mehreren andern Werten.

8. Durch die Gesese ber 12 Tafeln waren war die rechtlichen Berhaltnisse ber Burger sur alle gleich bestimmt, aber wie sie überhaupt sehr Db 3 wenig

Digitized by Google

#### 422 Funfter Abschnitt. Abmischer Staat.

wenig enthalten zu haben scheinen, was auf eigente liche Staatsconstitution Beziehung hatte, so blieb die Verwaltung des Staats nicht nur wie disher in den Händen der Aristofraten, die alle Aemter besetzen, sondern durch das Verbot der Beirathen zwischen Patriciern und Ples Bejern in den neuen Gesehen, schien die Scheides wand zwischen beiden auf immer gezogen zu senn. Rein Wunder daher, wenn die Angrisse der Bürgervorsteher, deren Macht nicht nur erneuert, sondern noch vermehrt, und nur dadurch bes schräft wurde, daß sie einstimmig handelte mußten, weil jeder einzelne das Recht hatte zu intereediren, auf die Patricier sogleich wieder anstengen.

Außer ben übrigen Sefegen, welche bet ber Erneuerung ber tribunicia potostas 446 zu ihren Sunften gegeben wurden, scheint schon bas einzige, nachmals ofter wiederholte, ut quod tributim plebes jussisset, populum tonoret, (woburch nach ber neuern Sprache ber Burgerstand sich felbst constituirte), ihn allmächtig zu machen; wenn bie Romische Seschichte nicht wie die Seschichte anderer Freistaaten Beispiele genug lieferte, wie wenig man von ber Gebung eines Sesches immer auf seine prattische Anwendung schließen barf.

9. Die Hauptpunkte bes neuen, burch ben Tribun Canulejus erregten, Streite zwifchen 445 Abel und Burgerstand, wurden jest bas Geles über

Jo. Indem Rom unterbessen als Haupt ber benachbarten verbündet en Städte (socil), sos wohl der katini, besonders seit dem Siege am See 497 Regillus, als der andern Völkerschaften, diese oft drückte, oder sie sich doch gedrückt glaubten, dauerten die kleinen Kriege mit diesen, die bei jeder Gelegenheit sich loszureisen strebten, sast unterbrochen sort, und müsten Rom entwälsert has Dd'4 ben,

### 424 Funfter Abschnitt. Romischer Staat.

ben, wenn nicht die Maximen, sowohl durch die Freigelassenen, als auch oft durch die Bestegten die Zahl der Burger zu vermehren, dies verhins dert hatten. So wenig diese Fehden im einzelnen merkwürdig sind, so sehr sind sie se dadurch, daß dadurch nicht bloß die Nation ein Kriegervolk wurde, sondern auch jene Herrschaft des Stenats sich gründete, deren große Folgen späterhin sich zeigen werden.

Unter biesen Rriegen muß der lette Krieg gegen Beit, der reichten Stadt Efruriens, bemerkt werden, weil die fast 10jahrige Belagerung derselben 404 — 395 bie Beranlassung theils zu Binterfeldzügen, theils zu der Sinführung des Soldes bei der Römischen Millz: wurde; wodurch die Führung langerer und entfernterer Kriege erst möglich ward; so wie dagegen hobere Abga-ben (tributa) davon die Folge wieder sepn mußten.

nen Sturm von Norden her beinahe vollig vertigt worden. Die aus dem nordlichen Italien nach Errurien vorgedrungenen Sennonischen Gals lier, bemächtigten sich besselben bis auf die Burg, und äscherten es ein, eine Begebenheit, die dem Andenken der Römer so tief sich einprägte, daß wenig andre in ihrer Geschichte durch die Tradition mehr ausgesponnen sind. Camiltus, das mals der Retter Roms, und überhaupt einer der Haupthelden der damaligen Periode, machte sich doppelt

I. Per. Dis zur Eroberung Italiens. 264. 425

boppelt une feine Baterftabt verdient, ba er nach. bem Siege bas Projekt einer ganglichen Muswans berung nach Beji ju vereiteln wußte.

12. In bem wieberaufgebauten Rom lebten aber auch bald die alten Streitigfeiten wies ber auf, wozu die, burch die feit Ginführung des Soldes erhöhten Tribute, und die Ginführung des boben Wuchers bewirfte Berarmung bes Bure gerftandes, Die Beranlaffung gab. Die Trie bunen Sertius und Licinius, Die querft burch eine funfjahrige Dauer ihres Tribungte ihre Dacht an befestigen wußten, und Licinius burch ein Mcfere gefet, daß tein Ginzelner über 500 Joch Staatse laudereien besigen follte, fich die Gunft bes Boll's verschaffte; brachten es endlich babin, bag ber eine Conful aus dem Burgerftande ge: 366 mable murde; und obgleich ber Abel burch die Ers nennung, eines Prators aus feinen Mitteln, und ber Mebiles Curules fur bas Opfer, bas er bringen mußte, einen Erfaß fuchte, fo tonnte es boch nicht feblen, daß die Theilnahme ber Plebejer. an den übrigen Magiftraten (der Dictatur 353, der Cenfur 348 und der Pratur 334), fo wie an bem Priefterthum 300 bald won felber folgen mußte, ba fle ihre Unfwruche auf ben erften gele tend gemacht hatten. Go gelangte man alfo in D0 5 Rom

Digitized by Google

### 426 Fünfter Abschnitt. Romifcher Staat.

Rom ju dem Ziefe ber politischen Gleichheit des Bürgerstandes und Erbadels; und wenn gleich der Unterschied zwischen patricischen und ples besischen Geschlechtern fortdauerte, so mußten sie doch von selbst bald aufhören politische Partheien zu sen.

Ein zweiter hanbelstrattat mit Carthago, 345 gefchloffen, zeigt, bas auch um biefe Beit bie Schifffahrt ber Romer nichts weniger als unbeträchtlich war; wies wohl fie auch jeht noch großentheils aus Seeranberei bestand. Römische Ariegsgeschwaher sommen aber school in ben nächten 40 Jahren ofter vor.

Rriege, waren die jest bald ihren Anfang nehe menden Kriege mit den Samniten. Wenn jene meist nur die Erhaltung des Principats über ihre nächsten Nachbaren zum Zweck gehabt hatten, so bahnten diese dagegen durch einen zojährigen Kamps Kom den Weg zu der Unterjochung Italiens, und legten dadurch den ersten Haupts grundstein zu seiner künftigen Macht.

Anfang ber Ariege gegen die Samniten, als die Campaner gegen fie die Romer zu hulfe riefen, 343. Sie dauerten mit abwechfelndem Glack und gewaltiger Anstrengung, indem sie nur aufhörten um wieder anzufangen, bis 290. Es ist die wahre helden periode Roms, in der ein Decius Mus (Bater und Sobn, beibe sich freiwillig aufopfernd), ein Papirius Eurfor, D. Fabius Marimus u. A. glangen. Sie hatten die Holgen für Rom, daß a. die Nomer den Gebirgtries

## I. Per. bis zur Eroberung Italiens. 264. 427

und burd biefen guerft eigentliche Sattit leruten; freb lic nict obne 321 unter bie furcas Caudinas burdzus gebn. b. Dag ibre Berhaltniffe mit ihren Rachbaren, ben Latinern und Etrustern , fefter bestimmt wurben, durch die gangliche Beffegung ber erftern 340, und mieberhalte Siege über bie andern, besonders 308. c. Dag fie, ba befonders in det letten Periode ber Sammitenfriege großere Bollerverbindungen in Ita-Hen entstanden, in Berbaltniffe mit ben entferntera Bolfern bes Landes famen; mit ben Lucanis und Mpulis burch bas erfte Bunbnif 323, mit ben Ume brid feit 208, wiewohl diefe Werhaltniffe fich oft anderten, biefe Bolterfcaften ftets wieder nach Unabhangigfeit ftrebten, und eben fo oft Feinde maren. Aber doch bilbeten fich in biefer Periode die Bauptibeen über bie politifden Berbaltniffe, in melde fie befiegte Bolter mit fich festen, praftifc aus.

14. Allein als Rom nach ber Unterjochung der Samniter seine Herrschaft in Unteritalien beses figen wollte, so gerieth es dadurch zuerst in einen Krieg mit einem auswärtigen Fürsten; indem die Tarentiner, zu schwach, sich selbst gegen Rom zu schüsen, Pyrkus von Spirus zu Hüsseriesen. Er kam zwar nicht um ihrer, sondern um zer seiner selbst willen; mußte aber selbst in seinen Siegen die Ersahrung machen, daß die Macedos nische Kriegskunst ihm nur ein schwaches Ueberges wicht gab, das die Römer bald auf ihre Seite zu neigen wußten, weil eine gute Bürgermiliz zulest sies über gewordne Truppen siegt.

Die

## 428 Funfter Abschnitt. Romifcher Staat.

Die Ibee, Pyrrhus zu Salse zu rusen, war nm so natarlicher, da schon sein Borganger Alexander L. (s. oben G. 352.) als Eroberer in Unteritalien aufzutreten versuch hatte, wiewohl mit schechtem Glad. In dem ersten Ariege mit Pyrrhus 280—278 sielen zwei Schlacten vor, die erste dei Pandosia 280, die zweide dei Asculum 279, deide ungläcklich für Rom. Wie Pyrrhus
aber nach seinem Uedergange nach Siellien 278 (s. oben
G. 212.) wieder nach Italien zuräckehrte 275, wurde
er von den Romern dei Beneventum geschlagen, und
mußte Italien raumen, indom er in Karent eine Beasahung ließ. Allein bereits 272 siel auch diese Stadt in
die Hände der Römer, wodurch ihre herrschaft bis zudem Ende von Unteritalien ansgebreitet ward.

14. Das Sauptmittel, beffen fic bie Ros mer icon von frubern Zeiten ber bedienten, Die Berrichaft über Die bestegten Boller ju grunben, und zugleich ber Unbaufung bes barftigen Saufens in Rom vorzubeugen, mar bie Anlage von Cos Ionien Romifcher Burger, Die, indem fe in die eingenommenen Stadte gelegt wurden , jus gleich als Besagungen bienten. Jede Colonie bes Yam ihre eigne innere Berfaffung, die meift nach bet von Rom felbst gebildet war; und die Erbals tung ber ftrengen Abhangigfeit ber Color nien war baber auch naturliche Politit von Rom. Dies Romifche Colonialspftem, das von felbst aus ber roben Sitte entstehen mußte, ben Bestegten thre landereien und ihre Freiheit zu nehmen, wurs De befonders in ben Samniten: Rriegen ausgebile

# 1. Per: bis jur Eroberung Italiens. 264. 429

ber; und umfaßte allmählig ganz Italien. In genauer Berbindung damit stand die Unlage der großen Heerstraßen (vias militares), von benen die Appia bereits 312 gelegt wurde, und noch jest ein bleibendes Denkmal von ber dama: ligen Romischen Größe giebe.

Die Babl ber Rom. Colonien in Italien belief fic bet Sannibals Ginfall bereits auf 53. Aber manche ber ans gelegten giengen auch wieder ein.

HENNE de Romanorum prudentia in coloniis regendis; in Opuso. Vol. III. cf. Prolusiones de veterum coloniarum jure ejusque causis in Opuso. Vol. I.

Ib. Die Verhältnisse aber von Rom zu ben Italischen Wölfern blieben sahr mannigsaltig. 1. Einige Städte und Wölferschaften hatten volles Römisches Bürgerrecht, jedoch zum Theil ohne Stimmen in den Comitien (Municipia). 2. Strenger war das Verhältnis der Colonien (jus coloniarum), da die Colonisten zwar ihre Stadtversassung, aber weder an den Comitien noch den Magistraten in Rom weitern Untheil hatten. Die übrigen Sinwohner Italiens waren entweder Verbündete (Socii, soedere juncti) oder Uns verthanen (Dedititii). Die erstern behielten a. ihre innere Versassung; aber mußten b. Tris bute und Hulfstruppen geben; (tributis et gemaures juvara rempublicam). Ihr genaures

### 430 Funfter Abschnitt. Romischer Staat.

Berhaltniß zu Rom betuhete auf ben Bedinguns gen des Bundnisses. Am vortheilhaftesten maren diese 3. für die katini, wiewohl jede Stadt ders selben ihr eignes Bundniß hatte; (jus Latii). So wie auch 4. die übrigen einzelneu Italischen Boller (jus Italicum). Dagegen 5. die Unters thanen, Dedititii, auch ihre innere Verfass fung verlohren, und durch Romische Magis strate (Praesecti) regiert wurden, die man jährs lich erneuerte.

C. Stoonius de antiquo jure Civium Romanorum; und de antiquo jure Italiae sowohl in den Oper. als in Ganevit Thes. Ant, Rom. T. II. enthalten die gelehrtes ften Forschungen über das Genauere dieser Berhaltniffe.

17. Die innere Verfassung von Rom, selbst, die sich jest ausgebildet hatte, mug in so fern den Charafter einer Demokratie, das Abek und Burgerstand gleiche Rechte genoffen. Aber diese Demokratie war doch so mannichsaltig und so wunderbar modificiet, die Rechte des Volks, des Senats und der Magistrate griffen so trefslich in einander, und hatten durch die Staatss religion, die alles an seste Formen band, sine so starte Grüße, daß man damals weder die Uebel der Anarchie, noch, was bei einem so kries gerischen Volke weit mehr zu verwundern ist, des militärischen Despotismus zu fürchten hatte.

Die

Die Redte bes Bolts beftanben in ber gefehges benben Gemalt, in fo fern von Grundgefesen bes Staats bie Rebe mar, und in ber Babl ber Das giftrate. Der Unterfcied zwifden comitia tributa (als unabhangig von dem Senat), und conturiata (als abbangig von bem Genat), bauerte gwar ber Korm nach fort, verlobr aber feine Bichtigfeit, ba ber Unterfchied swiften Patriciern und Plebeiern wenig mehr ale blos Ber Rahmensunterfchied blieb, und burch bie Errichtung ber tribus urbantae 303 einem ju großen Ginfuß bes Pbbels (forensis factio) auf bie comitia tributa porgehant Die Recte des Genate bestanden in ber Merhandlung und Bestimmung aller transitorischen Staatsangelegenheiten, ; mochten fie auswärtige Berhalfniffe, (nut Rrieg und Frieben ausgenommen, wozu es in der Regel der Einwilligung des Bolts beburfte); oder Finangfachen, oder innere Anbe und Sie derbeit betreffen. Die Art aber, wie ber Senat ergangt ward, mufte ibn gu bem erften politifden Corps ber bamaligen Belt maden. Die Rechte und ber Rang ber Magiftrate aber grundete fic gang auf ibre bobere ober geringere auspicia, weil alle ofs fentliche Befchafte unt auspicato geschen tonnen. Des balb tann nur ber, ber die erftern bat, boofte Civils. und Militargewalt (imperium civile et militare), bes fiBen (suis auspiciis rem gerere); nemlich Dictator, Confule, Pratoren; nicht laber die übrigen, melde nur die lettern baben .- Die Bereinigung ber militatis foen und burgerlichen Bewalt in berfelben Perfon max awar nicht ohne Unbequemlichfeit, boch murbe dem milis tarifden Defnotismus baburd vorgebeugt, baff feine Das giftrateperfon in Rom felbft Militargewalt hatte. Da abrigens die Romifche Berfaffung fic blog prattifc fortbildete, und es nie eine vollständige gefdriebene Conftitution gab, fo muß man auch nicht erwarten, bag alles bier genan bestimmt gemefen mare; ber ficerfte Weg in Brrthu.

# 432 Fünfter Abschnitt. Abmifcher Staat.

Srrthamet gu verfallen, ift, wenn man bem ungeachtet alles bestimmt angeben will.

Unter ben gabireichen Berten aber Romifde Betfaffung ober Alterthumer, zeichnen wir ans:

La republique Romaine, ou plan genéral de l'ancien gouvernement de Rome par Mr. De Beaueone. II Voll. 4. à la Haye. 1766. Eins der aussübrlichken, und in den behandelten Muterien der grundlichken, Werke; abet doch noch nicht alle Gegenstände umfassend.

Histoire critique du gouvernement Romain; Paris. 1765.

Richt obne einzelne icharffinnige Blide.

Du gouvernement de la republique Romaine par A. Ad. DE TEXTER. 3 Voll. 8. Hamburg. 1796. Es enthalt mehrere bem Berfasser eigenthumliche Untersuchungen.

Die gelehrten Forschungen über einzelne haupttheile ber R. Berfassung, wie Sigonius und Gauchius de comitiis Romanorum, Zamoscius de Senatu Romano u. A. findet man gesammelt in den ersten 2 Banden des Thes. A. R. won Graevius.

Bon ben Bolteversamlungen ber Romer. Ein antiquarischer Berfuch von Chrift. Ferd. Schulze. Gotha 1815. Hnuptfachlich nach Riebuhr.

inter ben gabireiden Sandbudern ber & Alterthusthumer verfpricht

Nieuront explicatio rituum Romanorum, od, Gesnen.
Borolini. 1743. wenigstens bestimmt was er geben will.
Die, welche bas gange Romische Alterthum zu bebandeln versprechen, erheben sich bisher nicht über das Mittelmäßige. Mit desto mehr Gluck ist aber das M. A. von der Seite des Rechts bearbeitet. Wir erwähnen die beis den vortrefsichen Lehrbucher:

Bacuri Historia jurisprudentiae Romanae, Lips. 1754, 1796. G. Sugo Lehrbuch ber Geschichte bes Romischen Rechts; finfter Berfuch. Berlin. 1815.

Zweiter

Digitized by Google

### Zweiter Beitraum.

Bon dem Anfange ber Rtlege mit Carthago bis ju bem Mnfang ber innern Unruben unter ben Brachen.

- 264 - 134. (4. u. c. 490 - 620.).

Quellen. Sauptidriftsteller für biefen ewig bente murbigen Beitraum ber Grundung ber Romifchen Belts bertichaft ift bis 146 Polvbins, fowohl in ben uns voll-5:19 Ranbin erhaltenen Buchern frines Berte bis 216, als in ben Bruchfladen; dem auch Livius l. XXI-XLV. 218 - 166, baufig gefolgt ift. Appian, ber nach ibm genannt werben muß, bat nicht bloß Rriegegeschichte; flos ... rue giebt nur einen Abrif. Bon Plutardy's Biographien geboren bierber gabins Marimus, P. Atmilinsa Marcellus, Dr. Cato, Flaminins.

Bon Renern barf bier nur Ginet genaunt werben ! Montasquieu Considerations sur les causes de la grandeux et de la decadence des Romains Baril. 1754.

1. Die Berftuckelung Rialiens grundete bier Die Berrichaft ber Romer; Die Berftuckelung ber Welt babnte ben Weg jur Welthericaft. toftete ber erfte Schritt; Die andern geschaben teicht und fonell. Die Geschichte aber Rambfe" Wifchen Rom und Carebago geige im GeoBen , was Die Gefdichte Griechenlands im Rleinen gelgte, und Die gange nachfolgende Ges fcichte beftatigt, daß zwei Republiken nicht neben elnander befteben tognen, obne fich ju unterjochen asdo าสสาราช

#### 434 Zünfter: Michnitt. Ihimficher: Chaat.

ober zu vernichten. Allein die Größe, der Umsfang, und die Folgen dieses Kampse, in Werbins dung mit der erstaunlichen Anstrengung und den großen Mannern, die in demfelben von beiden Seis ten auftraten, geben ihm ein Interesse, wie ihn kein andrer Kamps unter Nationen hat. Wenn siemlich gleich waren, so war doch die Beschaffens beit von diesen sehr verschieden. Carthago satte anßer der Herrschaft des Meers auch eine ges fülltere Schaffan mer, und durch diese so viele Soldner als es mallee; Rom hingegen, durch sich selber staats vor dem vorque, der zugleich Handelsstaat ist.

Det erste 23jahrige Rampf zwischen biesen heiben Republiken wurde aus einem gerins gen Anfange bald ein Kampf über den Besig von Sicilien, erweiterte sich dadurch von selbst zu einem Kampf über die Herrschaft des Meers, bahnte Rom, als es durch seine neus geschaffenen Flotten diese auf eine Zeitlang erzungen hatte, selbst den Weg zum Angriff auf Afrika, und endigte mit der Vertreibung der Carthager aus Sicilien.

Beranlaffung bes Streits die Befehung von Meffans, durch die Romer 264. Det Nebertritt Dieras von

Spratus von Cartingifder auf fomifche Geife 263, bestimmte eift ben Plan ber Romer gur Bertreibung ber Carthager ans ber Infel, und bie Siege bei Marigent und bie Einnahme biefet Stadt 262 ichien ibn feinez Ausführung naber ju bringen; geigte aber auch ben Ro. :mern bie Rothwendigfeit einer Geemacht. Die Unlage berfelben, in bem bamable febr bolgreiden Stallen, ift weniger munderbar, wenn man ihre frubere Solffabrt fendt. Es maren nicht bie erften Rriegefoiffe, Teinbig-fie banten, fondern mur bie erften großern Rrieges. foiffe nad carthagifdem Mufter. Erfter Seefieg ber Romer unter Duiling, burd Sulfe ber Mafdinen aum Entern, 260. .. Das sjest entstandne Projett gur Werfenung bes Rriege nach Afrita, war eine ber großen Romifchen Ibeen, bie von jest an Saupte maxime des Staats warb, ben Geind in feinem eige wen Lande angugreifen. Der zweite bocht mertmurbige Seefies 257, ber ben Beg babin bahnte, geigt bie Romifde Sectattit bereits in einem angerft glans senden Lichte. Allein ber ungludliche Ausgang ber Expedition nach Afrita 256 ftellte bas Gleichgewicht wieder ber und ber Rampf uber bie Berrichaft bes Meers warb befto hartnadiger, je ofter bas Glud mechfelte. Die Entideibung berubte auf bem Befig ber Dftipige von Sicilien, Lilpbaum und Drepanum, die jur Bormauer Carthagos gemacht mar, und unübermindlich foien, feitbem Samiltar Bartas 247 bort bas Commanbo erbielt. Rur die Abfoneibung ber Communication mit Sicilien feit bem lesten Romifden Geefies unter Lutatius 241, und die gangliche Erfchopfung ber Sinangen in beiden Staaten, erzeugte einen Frieben. unter den Bedingungen, daß die Carthager: 1. Gicilien und die benachbarten fleinen Infeln raumen. 2. In 10 Jahren terminweise 2200 Salente als Kriegstoßen an Rom bezahlen. 3. Siero pon Spratus nicht betriegen follten. ત્રુંનિ ફુલકહોમોડોડન દુવાનું કહેતાનોડો કોઈ

Et 2

345

Digitized by Google

### 436 Funfter Mofdnitt. Romifcher Stoat.

2. Durch bas Ende biefes Rriegs febenfch Rom in neue politische Berbaltniffe gefegt, bie ben Wirkungefreis ber Republit nothwendig ers weitern mußten. Somobl bie lange bes Rampfs als die Art ber Beendigung hatte einen Matios nalbaß erzeugt, . wie er nur in Republifen moge lich ift; bie Ueberzeugung, nicht unabhangig meben einander besteben ju tonnen ; mußee um fo viel mehr einleuchten, ba ber Berührungepuntte jest weit mehr maren, ale vor bem Unfange bes Rriegs; und wer tennt nicht ben Uebermuth feber Deput Blit, wenn bas erfte große Erperiment ihrer Rrafte gelungen ift? - woven auch -. Romis burch bie 237 Begnahme Sardiniens, mitten im Brieben, ein recht auffallendes Beispiel gab. Die Rud's wirkung auf die innere Berfassung war aber eben fo groß. Denn wenn gleich an beit Gerufte berfelben auch nicht bas minbefte geanbert warb, fo erhielt boch die Dacht bes Senats jest ein folches Uebergewicht, wie in langen und glucklie chen Kriegen die Regierungen in Republiken es ges wöhnlich zu erhalten pflegen.

> Unfang und Beschaffenheit der erften Romischen Provinctaleinrichtungen in einem Theil von Striften, und in Sarbinien.

4. Auch in bem Abriatischen Meere batten bie Romer febr bald Gelegenheit, ibre Uebermacht.

int Gee ju gebraucheit, intem fie ben Illnrie fcben Geerauberftaat unter ber Ronigin Tent'a bemathigten, und baburch micht nur bie Berrichaft in biefem Deete fich ficherten, fonbern quch in biegerften politischen Berbaltniffe mit ben aries difdan Staaten geriethen, Die balb nachber fo "febr wichtig wurden.

Mufung bes erften Illprifden Atlege 230, ber 236 mit ber Unterwerfting ber Teuta endigte; aber bereits' = : #22 gegen Demetrins von Pharus, ber fic fur feine \*\* Im votigen Rriege erwiefenen Dienfte nicht genug von Rom befofit gfanbte, ernenert ward; und indem Rom auch nach feiner Berjagung und Mucht gu Bhilipp 220 (f. oben 6. 361.) eften gefährlichern Zeind bebieft als es abnte. -Die Romer erschienen: burch biese Kriege ale bie Rete ter Griedenlands, bas von ben Planderungen biefer Geerander außerft gelftten batte; und inbem Corepra, Apollonia und andre Stadte fich formlich in ibren Gous begaben, wetteiferten bie Achder, Metoler und Athenienfet, ihnen ihre Dantbarteit gu Degeigen.

Allein mabrend zu eben biefer Beit Cars thago fich in Spanien einen Erfaß fie bas ver: torne Sicilien und Sardinien suchte, und Roms Giferfucht ibm bort einen Bertrag abbrang, -feine Eroberungen nicht über ben Sberns ju erweitern (6, 104.), hatte Rom einen neuen Rrieg mit fei: 226 nen nordlichen Machbaren, ben Galliern, ju befteben ber nach einem beftigen Rampf mit ber Grun Et 3

Digitized by Google

## -438 Fünfter Abichnitt. Romifcher Staat.

Grandung ber Ramifchen herrschaft auch in Moeds

Geit bem erften Rriege wit ben Gelliern und ther Einascherung Roms 390 batten bie Gellier wiederhalte Streifzuge 360 und 348 gemacht, bis fie 336 Frieben mit Rom foloffen. Allein in ber letten Periobe bes -Gampitentriege, ale bie: grofenn Bolterbanbnife in Stalien entftanben, murben fie theils banfig von ben Etrustern als Goldner gebraucht, theils traten fie auch in Berbindung mit ben Samuiten. Daber ihre oftere Cheilnahme an biefen Ariegen 306, 302 und 292, bis fie mit ben Etrusfern um Frieden bitten- mußten 284, nachdem Rom foon porber bie erfte Colonie nad Sena in ibr Land gefdidt batte. Der griebe bquerte bis 288, mo es burd bas Berbringen transalpinifder Gallier wieber unrubig murbe; obne jeboch mit Rom gum Ariege ju tommen. Allein 232 warb ber Borfchlag bes Tribunen Staminins (lex Flaminia) ju Bertheilung bes ben Genones weggenemmenen Landes, Beranlaffung ju neuen Unruben, indem bie Gallier fic mit ihren transalpinifden Landsleuten, ben Gaefaten an ber Rhone, die fur Gold gu fecten pflegten, verbanden. Da biefe uber bie Alpen tamen, entfanb ber furchtbare biabrige Rrieg 226-220, in dem nach der erften Rieberlage bet Ballier bei Clufium 223 die Romer in ihr eignes Land brangen, über ben Do febten 223, und nach einer ganglichen Dieberlage burd Darcellus fie jum Rrieben gwangen, worauf Romifde Colonien in Placentia und Eremona geftiftet murben. - Die Babl ber maffenfabigen Danus ichaft im Romifden Rtalien betrug in biefem Rriege 800,000 Manu.

. 6. Doch vor ber ganglichen Stilling biefes Sturms, bei dem auch vielleichte Carchages Polis

eit nicht gang unthatig gewefen war, hatte Sane nibal in Spanien bas Commando erhalten. Man 221 fannsihn: von Bunt Bormurfe nicht freifprechen, bas Er und feine Parthet ben Rrieg mit Rom ans Ciengs, auch tounte Rom nach feinen damaligen Berhaltniffen: thn Ichwerlich wollen ticht immer fange bet wirflich an, ber querft jufchlagt. Der Plan Sannibals mar Beenichtung, von Mom; und bie Berfebung bes hauptfriegs wach Stalien mußte Die Romifche Dacht nothe menbig aus ihrem Gleichgewicht bringen, weil Rom jest vertheidigungsweise geben mußte, und Sannibal alle Bortheile bes Angriffs batte. Ihre Beginanstalten zeigen, baß fie bie Musführung jenes Entwurfs auf bem Wege, auf bem Sans nibal Tam, gar micht fur moglich bielten.

Die Gefdicte biefes Rriegs 218 - 201, bem feine fole genbe Beltbegebenbeit fein Intereffe bat rauben tonnen. gerfallt in 3 Abfonitte, Die Befoichte Des Kriegs in Italien, bes gleichzeitigen Rriege in Spanien, und feit 203 des Kriegs in Afrita. — Cinbruch Sanni-Bals in Italien im Berbft 218. - Ereffen am Cicis nus, und Solact am Erebia, noch in bemfelben Jahr. - Soladt am See Ehrafymenns im grub. japt 217. - Berfebung bes Kriege nach Unterita. Tien, und Bertheibigungefrieg des Dictatore Sabins bis gegen Ende bes Jahrs. - Colact bei Cannae " 216, welche bie Ginnahme von Capua und bie Untermerfung eines großen Ebeils von Unteritalien jur Folge hatte. Der folgenbe Defen fintrieg" bes Carthagers batte feinen Grund theils in dem Plan ant Bereinigung Et.A

Digitized by Google

### 440. Finften Abfchnitt, Romifcher Stadt.

mit feinem Bruber Asbenbal. unb ber, Spaniforn Mrmee, theils in ber Soffnung von frember Unterftubung, burd feine Berbinbungen in Spratus feit Sieros Robe 215, und wit Polito von Masebellieft 216. Allein beibe Ausfichten murben burd Rom verritulen indem man Spratus betriegte und eroberte 214-212 (f. oben S. 222.) und Philipp in Griechens land befodftigte (f. oben G. 362.). "Da: aud: vollente! bie Romer, ungeachtet feines fubnen Marfches auf Rom, Sanutbal Capua wieder entriffen, 211. blieb ibm nichts als die Bulfe unter Asbrubal ans Ghe= nien ubrie; bet aber, als er in Italien anfangte a won! ben Confuis Cl. Rero und Livius, bei Gena gefdlas. gen warb, und blieb 207; von welcher Beit an ber Rrieg in Italien nur Rebentrieg wurde, indem fich Sale. nibal nur pertheibigungsmelle in Bruttium biett.

The course of Hannibel over the Alps accertained by, J. WHITAKER. Lond. 1794, 2 Voll. 8. Der flebergere foll über ben großen St. Bernhard geschen sepn; jegleich Erifif ber anbern Meinungen.

Der Arteg in Spanien begann faft an gleicher Beit, gwifden Medrubal, bem Bruder Sannibale, und ben Brubern En. und D. Cornelius Scipio, und murbe mit abwechselndem Glad geführt bis 216, wobei bie Entscheidung meift von ben Gefinnungen ber Spanier felber abbieng. - Plan Carthagos feit 216 Asbrubal mit ber Spanifchen Armee nach Stalien gu fciden, Die bagegen durch Afrifanische Armeen erfest ward; bamale burch amei Siege ber Scipionen bei 3bera 216 und Illibes Tis 215 vereitelt; bis biefe endlich beide 212 ber Uebermacht und ber Lift bes Carthagers erlagen. 'Allein ber Auftritt bes jungen D. Corneliu's Scipio, Der nicht blog feiner Mation als ein boberer Genius erfcbien, anderte Alles, und bas Schicffel Roms ward bald an biefen verhangnifvollen Ramen gefunpft, Babrenb feines Commandos in Spanien 210-206 gemann er bie Spaniet.

#### ... ill. Ver: Wie die Georgem 138. 441

nier, indem er die Carthager fchug, und gur Ansführung seines hauptplans Werbindungen in Afrika
mit Spyfür ünfintpfre, 206. Doch hatte er hasbruend buts. Marich und Malten nichtmedren tongen 2084 webicher ihm freiles die Unterwerfung des gangen Caphogis
schen Spaniens die Gabes, 206, und dadurch nach seiner
dienerung bes Confular eintrug 205.

Bie Beriebany bes Artege nall aftifa burt 11 6 Dakbis Zumradtet: bed. Wiberfreiche ber alten Felbbiefe in Rem, und bes bard Copbanisbe bewirtten Rage tritts bes Epphar auf Carthagifde Geite, (wofür aber ber bereits in Granien gewonnene Mafoniffa vielfachen : 5 : Befaff gab, ) hatte fiach zwei Giegen aber Asbrufel und Spphar 203, und ber Gefangenicaft bes lettern, balb bie Burndrufung bes Sannibal aus Stalien gue golge, 202, und bie Schlacht bei Sama 201 ener nbigte bem Rrieg, mirr, ben Bebingungen, baf it. Sag-Thago blof fein Gebiet in Afrita nebft feiner Berfaffung bebalt. 2. Dagegen alle Rriegsschiffe bis auf 10 Erires men und alle Ctepbunten austiefert. 3. 3n bestimmten t: - Aerhinen ivoop Andente bezahlt, 4- Keinen Arieg ohne Siewiffigung Doms anfängt. 5. An Magniffa Alles gue radgiebt, mas er obet feine Borfabren an Daufern, State ten und Landern ; jemals befeffen haben. - Der gewohn. Him ben Carthagern gemachte Bormurf, baf fie Sannibal nicht unterfingten, perfomindet graftentheile, fobalb man ihren bereits feit 216 mit Beftigfeit befolgten, und febr fichtig berechneten, Plan fennt fobie Gpanifche Armee nad Stalien gu foiden, unb biefe burch Afrifaner ju exfeten; auch batte ig fichtbarlich noch am Enbe bes Rriegs Die Partbei ber Bartas in Cartbago bie Oberhand; - alfein marum ffe, die im Frieden 300 Rriegefchiffe andlieferten, Scipio ans Sicilien berabarfegeln ließen, ohne ihm and nur Ein Soiff entgegen ju foiden , ift fower zu erflaren.

E . 5

tized by GOOGLE

# 442 Bimfter Abfinitti Bumiffer Staat.

7. Ungedchtet bes Denichenverluftes und' ber Bermaftung Staliens ftand Ram hach am Ende Diefes Krieges: viel machriger als im Aufange ibess feiben ba. Die Berrichaft' über Italien war nicht nur befeftigt, fondern auch große ausmartige Lander eingenommen, und bie Berrichafe bes Detes burch bie Wernichtung ber Carefagifchen Seemacht gefichert. Die Form ber Werfaffung anberte fich zwar nicht; aber wohl ihr Geift; ba Die Dacht bes Senats foft mumfchrantt warb; und ungeachtet ber Morgenrothe ber Cultur, Die feit ber Befanntschaft mit ben gebilbetern Bolfern des Auslandes für Rom anbrach, wurde boch ber Staat immer mehr ein Krieger : Staat. Bum erftenmal zeigt fich jest in ber Beltges fchichte bas furchtbare Phanomen einer großen militarifden Republit; und bie Befdichte ber nachsten Decennien, in benen Rom alle Thros nen und Freiftaaten um fich fourte, gab auch fos gleich ben Beweis, bag ein folder Graat ber natürliche geind ber Unabbangigteit aller Staaten ift, die fein Urm erreichen Die Urfachen, weshalb Rom jest nach ber Beltherrichaft trachtete, lagen weber in feiner geographischen lage, die für eine eros bernde Landmacht eber ungunftig fchien; noch in bem Willen des Bolts, bas gleich ben erften Rriss

Brieg gegett Dhilipp nithe wollte ; fonbeen einzig mind allein in bem Geift feiner Regferung. Die Mittel aber, wodurch es zu feinem Ziele gelangte, findehicht bloß in ber Bortrefflichkeit Feiner Armeen und feiner Beerfabrer, Sonbern eben fo febr in ber Bestigteit unb Gewandebeit feiner Politit ju: fuchen; bie jebe große Berbindung gegen fich ju vereiteln mußte, fo menig es bamals an Gegnern fehlte, Die biefe gumbewirfen fuchten. Wo mar aber auch je ein Staatsrath, in bem eine folche Daffe praftifder Politit fich batte finben tonnen, efe in ben Romifden Senar nach feiner Gine richtung fenn mußte? - Doch murbe Mles Diefes nicht hingereicht haben die Welt zu untere : inden, wenn nicht bet Mangel guter Berfafe fungen und eine ausgeartete Rriegstunk in ben übrigen Reichen, und eine tief gefuntene Moraliege unter ben Bereichern und ben Bob fern bes Ausjandes, Rom ju Statten gefommen maren.

Neberfect ber politifden Berbaltniffa: bes hamaligen Belt. 3m Beften waren Sicilien (in feinem gangen Umfange feit 212), Sarbinien unb Coto fita feit 237, und Spanien, eingetheilt in bas blad. feitige, jund jenfeitige, (wiewohl; legtered., mehr bem Rahmen ale ber That nach), feit 206 Abmifde Provingen; die abbangigteit Carthagos feit bem legten Frieden mer foon burd? ben Barb da baten

### 244 Sinfter Abfahitt. Ithmifder Staat.

Mafineffa geffert; unb Gattia cisalpina ale Dele ping, tounte gur Barmaner gegen die Angriffe norblicher Barbaren bienen. Dagegen bilbeten in Often bie DR q=: De Grebonifden Reiche, nebft ben griechtiden greis - Aggeten, ein Stagtenfoftem, beffen Berbetruffe in fich felber febr permidelt, mit Rom aber erft feit bem Murifchen Rried 230 und Philipps Berbinbung mit Dannifal-214 entstanden waren. Bon 3 Dachten vom et tig fiemeMange: Detebonien, Speien mit Megib. ten, waren die beiben erften gegen bas lebte verbandet bas bagegen in gutem Bernehmen mit Rom ftanb; bie Staaten vom zweiten Range, ble Rom flets an fic bie-Stirn ju bieten, ber Metolifde Bund, bie Conice von Pergamus, und bie Republit Abobus, und andre fleinere , wie Athen , waren bereits feit bem Bandnif gegen Philipp 212 Merbandete' Rams. - 340 gegen war ber Acifde Bunb bamals, im Merebonis fden Intereffe.

8. Die Kriegserklärung gegen Phis
200 lipp von Macedonien erfolgie, ungeachtet beb
Widerspruchs der Bolkstribunen, sofort, und ber Angriff auf Macedonien selbst, — da es jest feste Maxime blieb, den Feind in seinem eignen tande anzugreisen, — gleich darauf, ohne daß man Philipp aus seinen Bormanern Spiens und These salien sobald verdrängen konnte. Allein an T. 198 Omintius Flaminius, der gegen Philipp in der Gestalt des Befreiers von Griechensand auftrat, und durch seinen bleibenden politischen Einfluß der wahre Gründer der Kömischen Mache im

## II. Per. 56 auf die Grachen 134. 445.

An Often ward, fand Rom ben Staatsmann und Feldheren, der nur für Zeitalter großer Revolustionen pass. Werwerstand es mehr mit Menschen und Volkern zu spielen, während sie ihm Altare errichteten, als E. Quintius? Judem er den Schimmer eines höhern Gemus, den um Schooder Runft zu ber Darur geschaffen hatte, um sich durch Auftige zu berbreiten wußte, hat er selbst beinahe die Gezschichte getäusche. Der Kampf zwischen ihm und Philipp war mehr ein Kampf der Talente als ver Wassen; und schon ehe die Schlacht bei Epsteren ber Romer der Bette Bette Entscheidung gab, hatte ver Romer durch die Gewennung der Achder 198 das Uebergewicht lange auf seiner Seite.

Die Berbandlungen feit 214 gwifden Rom und Maces Bonien geben bie erften auffallenben Beweise gugleich von Der Reftigleit und Gemanbthit bet Womifiben Politif, und! find um fo mertmirbiger , ba burch bas Bunbuig mitt ben Metolern und andern 211 (f. oben 6. 362.) der Saamen fur allen namfolgenben Begebenheiten im Often . r. bereite ausgestrenebeward : Dud Suftem ber Romet, bie Somaden als Berbundete unter ihren Sous ju neb. men, mußte immer ihnen Gelegenheit jum Rriege mit ben Machtigern geben, febald fie wollten; und ungeache Let bes mit Abilipp gefchloffenen Friedens 204 mar bieß and jest ber gall. Bei bem Rriege felbft aungleich Gee. , frieg und Laubfrieg, war ganglide Berbrangung Philipps ans Briedenland eigenfich Swedinber . Romer. (Die beiberfeitigen Berbig beterpund bie Bebingungen bes Griebensei ganhibenen mit Carthego abulia, f. oben S. 3620) 2 26 Mariti do tnng ti:v

# 246. Fünfter: Midmitt. Dinnifter Staat.

tung der Sermacht ber Beffegtab beim Michen, warbieht Marime ber Rom. Politif, durch bie man bie nmentabehtliche hertschaft bes Meers ohne eigne große Flotten, und ohne ben wesentlichen Charafter einer Lundmacht gworteren, behanptete.

o. Die Verbrangung Philipps aus Griechene, land brachte biefes Land in einen Abhangigfeit von Rom, bie nicht beffer als burch bas Befchang. ber Greibeit gefichert werden tonnte bas & Quintius ben Griechen auf den, Ifthmifchen Spies 296 len machte; und bas Muffeberfpftem, bas bie; Romer bereits im Westen über Carthago und Mumis, bien gegrundet batten, mard jegt, auch .. im Often, auf Griechenland und Maceponian ... angewanht-Romifche Befandtichafts: Commiffionen, die in die verbundeten tanber gefchick murben mas ren bas Sauptmittel . Deffen uman u fich bediente, biefe Aufficht ju fubren, Die aber duch ben Gries chen , befonders ben trogigen, Met affern, balb febr laftig warb, zumal barbie Romer gar nicht eilten, ibre Urmee aus bem freien tanbe gurucks augieben.

Die Freiheit ward eigentlich ben Staaten geschentt, die auf Philipps Seite gewesen waren; "naiillich ben Achaern; bei ben andern verstand es sich von selbst." — Doch 30g die Rom. Armee erst fierd 3 Jahren 194 nich Griebens land und bon festen Pfichen ab, nind bas Beträgen des E. Quinting in Diesem Betraum schiftert eigentlich den Pfann, "Wohl bedurften die Griechen," wenn Inde bleis

### .IL Bern Bis auf die Gogethen. 234. 443.

pen follte: eines felden Bormundes; bed zeist fein Ba-, nebmen im Kriege gegen Nabis 195, baß es ihm am wenigsten um die Erhaltung der Rube in Griechenland gu

10. Durch ben Frieden mit Philipp, mer! Mon ber Saame gur einem neuen noch großern Rriege mit Sprien ausgestreut, ben man bes retes damais für unvermeidlich anfehen mußte, wenn er gleich erft nach 6 Jahren ausbrach. iEs giebt wenig Perioden einer größern politifchen Erife in der Beltgeschichte, als diefen bjahrigen-Beitraum. Der Fall von Carthage und Macebos nien zeigte ber Belt, mas man von Nom gu ers warten batte; und es fehlte nicht an großen Mans nern, Die Ginficht und Rraft befagen, entgegen an arbeiten. Die Befahr einer großen Bere bin bung zwifchen Carebago und Sprien, viels teide auch Macebonien, an ber Sannibal, jest an ber Spike bes Carthagifchen Staats, mit als lem bem Gifer arbeitete, ben fein Saß gegen Rom ibm einfloßen konnte, und wozu man ben Beitritt Mebrerer fleiner Staaten im voraus erwarten burfe te, war nie fo groß; boch vereitelte Rom, burch feine eben fo entichloffene als fchlaue Politit, ine bem es hannibal aus Carthago trieb , Philipp 195 burch kleine Borebeile hinhielt, bei ben fleinem Staaten durch feine Befandten thatig mar, unb

Story.

### 448 Bingter Abfthifftt, Itomfigen Staat.

die ben Sofentriguen in Syrden eine treffliche Stufe fand, biefe Coalition; und Antiochus blieb bis auf die Aetoler, und wenige andre schwache Bundesgenoffen in Griechenland, sich selber überslaffen, wührend die Romer von den ihrigen, bes sonders den Ahodiern und Emmenes, die perfentlichsten Vortheile zogen.

Der erfte Streitpuntt zwischen ben Romern und Anstichus war die Freiheit der Griechen, die jene auch auf die Asatischen Stadte, besonders die Philipp inne gehabt, und Antiochus beseth hatte, ansdehnten? wogegen Antiochus verlangte, daß sie fic in die Affidischen Angelegenheiten gar nicht mischen sollten; — der zweite Puntt, Antiochus Occupation der Ebrascischen Ehersonesus 196, wegen alter Anfprücke, dagegen die Romer ihn nicht in Europa leiden wollten. Der Streit sieng bereits an 196, ward aber erst lebhast, da durch Hannibals Flucht zu Antiochus 195, und den Grimm und die Ausbehung der Actolet, sich die Aussisch wen von allen Seiten tribten. Welch ein Glag für Romig daß Hannibal und Antiochus nicht die Meuschen waren, die sich einander verstehen konnten!

Havne de foederum ad Romanorum opes imminuendas initorum eventis corumque causis; in Opusc. Vol. 14.

Macconische entschieden, weil Untichus nur bale pacconische entschieden, weil Untichus nur bale von be Maabregeln ergriff. Machdem en bereins durch Glabrio aus Griechenland verdränge mar, und brei Seesiege Nom den Weg mach Affant eröffneten, wollte er vertheidigungemeilenisch ben: hep; ellein in der Schlacht bei Magnesia am Sipplys, ernotete L. Scipio die Lorbeeren, die 190 wohl weit mehr dem Glabrio gehörten. Die gangs liche Berbrangung des Uniochus aus Vorderassen, ward schon vor dem Siege Zweck des Kriegs, und durch die Bedingungen des Friedens (s. oben S. 3'06.) wurde dafür gesorgt, daß Untios chus nicht bloß geschwächt, sondern auch in der Absanzisseit erhalten ward.

auch die morderischen Kriege im B. feit 201 in Spanien, wo der altere Cato 195 kommandirte, und seit 193 in Italien selber gegen die Ligurer fort. Was man auch immer über die Mittel der Bermebrung der M. Bürger sagt, so bleibt es doch schwer zu begreifen, wie sie diesem allen nicht nur gewachsen seyn, sondern auch noch fortdauernd viela Colonien aussihren komten!

Ramps vermied es Rom mit wunderbarer Mäßir gung, in der Gestalt des Eroberers zu etscheinen; mur für die Freiheit der Griechen und für seine Bundesgenossen wollte es gesochten has ben! Ohne einen Justbreit Landes selber zu nehe men, vertheilte es das eingenommene Aprderasien, mit Ausnahme der freien Griechischen Städte, uns zur Eumenes und die Rhodier, indem es zugleich der Behandlung der Actoler, die nach lans ben Fleben den Frieden endlich erkausen durfs

### 450 Funfter Abschritt. Romifiger Staat.

ten, zeigte, wie es abgefallene Bunbeszes noffen zu strafen wisse. — Die Bekriegung ber Gallier in Borderasten, war für die Ers haltung ber Ruhe des Landes eben so nothwendig, als die Art des Kriegs für Römische Sitten und Disciplin nachtheilig ward. Man lernte es hier Contributionen einzutreiben.

12. Go war binnen Ginem Decennimm buch 190 bie Romifche Autoritat im Often gegründet, und Die Geftalt ber Dinge überhaupt ganglich geanbert. Doch nicht Beberricherin, aber Schiederichtes ein ber Belt, galten bie Musfpruche Roms jest vom Atlantischen Meer bis jum Gubbrat; Die Macht breier Sauptstaaten war fo vollig ges brochen, daß sie ohne. Rome Erlaubnig auch niche einmal einen Rrieg anfangen burften, bet vierte, Megnoten, batte fich bereits 201 unter Romie fche Vormundschaft begeben (f. oben G. 331.). und die Schwächern folgten von felbft, indem es fich alle jur Ehre rechneten, Bundesgenoffen Romes zu beigen. Muf biefen Dabmen, mit bem man die Bolfer unterjochte, indem man Re einschläferte, grundete Rom bieß neue, politifche Spftem, und ftußte es theils durch die ftete 2006 begung und Begunftigung ber Schmachern gegen Die Machtigern, wie imgerecht auch bie Forberupe gen.

A. Per. bis auf die Gracchen, 134. 451

gen ber erftern maren, theils durch bie Factios nen, die es in allen, auch den kleinsten, Staas ten fich in bilben wußte:

Go allgegenwärig thatig auch die Romische Politik burd ihre gesandtschaftlichen Commissionen war, so hatte man doch Carthago, gegen das man den Mafinissa, ben Achtichen Bund, gegen den man die Spartasner, und Philipp vom Macedonien, gegen den man jeden, der klagen wollte, begunstigte, gleichsam unster speciellere Aufsicht genommen. E. oben S. 109, 365.

14. Auf bas Innere von Rom mirften biefe veranderten Berhaltniffe, und diefe Befannts fchaft mir ben Bolfern bes Muslanbes, wenn gleich eine immer großere Berbreitung bon wiffenfchaftlis ther und afthetischer Cultur Die allniabtige Rolge bavon war, boch in mancher Ridefiche nachtheifid anrid. Die Ginführung ber Thandlichen Baech ar falien, bie entbede und verboten murben, geigt, 186 wie leicht grobe tafter unter einem Bolle einreißen konnen, bas nur ber Unbefanntichaft mit benfelben Rine gepriefene Moralitat verbanfte. Unter ben bobern Standen zeigte fich aber ber Beift ber Cabale ichon auf eine auffallende Weise burch ben Angriff, ben ber altere Cato, beffen rafts Lofe Thatigkeit emig nur bas Werkzeug feiner ges haffigen teibenschaften mar, gegen bie Scipios Arn veranstaltete. Seine ftrenge Cenfar verga: 185

## 452 Fünfter Abschnitt. Minischer Staat

tete nicht ben Schaben, den feine eigne Immorns litat, und feine giftige Politif anrichteten.

Freiwilliges Eril des Scipio Aftitanus nach Liebernum 137, wo er 183 in eben dem Jahre ftarb, wo auch hannibal der Berfolgung Roms unterlag, Auch fein Bruder L. Scipio Afia titus tommte der Anflage und der Berurtbeitung nicht entgehen 185. — Man batte eine auffallende Wirkung pon der Entfernung diefer grofen Mauner erwarten durfen; allein in einem Staat, wo die Regierung in den Sanden eines Corps wie der Romische Senat war, sich befindet, wirft der Wechsel einzelner Pesonen sehr wenig.

donien, schon seit 185, der es bald nur zu sehr empfand, daß man ihn nur geschont hatte, so lange man ihn nur geschont hatte, so lange man ihn bedurfte. Wenn gleich der Auss bruch des Kriegs zuerst durch seinen jungern Sohn, und die Plane, die man mit diesem in Rom hatte, 179 und dann durch den Tod Philipps aufgehalten ward, so nahm der Haß doch unter seinem Nache folger Perseus, ungeachtet des ansangs erneuers ten Bundnisses, immer zu; bis der Krieg wirklich ausbrach. (S. oben S. 368.).

Die erften Ursachen som Streit mit Philipp gaben biefelben kleinen Eroberungen in Athamanien und Thespfalien, Die man, während bes Kriegs mit Antiocus, Philipp vergonnt hatte zu machen. Both schmerzte Philipp die Form her Berhandlung ber R. Sefandtschaftsechmist sion 184, vor der Er, der Konig, sich als Bellagter verantworten mußte, meht, als ber Gegenstand bes Streits selbst.

felbst. Der Ausruf; ben Philipp sein Grimm anspreste,
"es sev noch nicht aller Tage Abend gekommen" zeigte
som damals seine Gesunnugen. — Der Zeitraum bis
sum Ausbruch des Kriegs war für Rom übrigens nichts
weniger als ein friedlicher Zeitraum. Außer dem Kampf
in Spanten und Ligurien, der saft ohne Unterbres
dung fortdauerte, verursachten die Empörungen sowohl
in Iftrien 178, als in Sardinien und Corsita 176
böcht blutige Kriege.

16. Der zweite Macebonische Krieg, ber mit bem Untergange von Perfeus und' feinem Reiche endigte, (f. oben G. 368.), belebte, ba 168 Perfeus von feiner Seite Alles aufbot, nicht nur in Briechenland, Thracien und Murien, fondern auch in Carthage und Uffen fich Werbundete ju verschaffen, die gange Thatigfeit ber Momischen Politif, um eine machtige Coalition zu verhindern. Bo traf man um biefe Zeit ihre Gefandten nicht? uch gludte es ihnen, ihn zwar nicht gange lich; aber doch fo ju ifoliren, daß feine Berbins Dungen ihnen nur nene Triumphe bereiteten. ausgeplunderte Epirus, und Gentius von 31: 167 Inrien, mußten bart dafür bugen, so wie man es auch die neutral gebliebenen eignen Bundese genoffen, die Rhobier und Gumenes, recht fchwer fuhlen ließ, baß fie nichts weiter als Creas turen Roms fenn.

Anfang des Macedonischen Krieges 171 noch ebe Nom gerüstet war; nur durch einen hinterliftigen Waffenstill-Af 3 stand,

### 454 Bunfter Abschnitt. Romifcher Gtaat.

ftanb, der selbst die alten Stuatoren emporte, Tonnte man die Beit dazu gewinnen. Doch gieng der Arieg 170 nud 169 gindlich für Persens, dem nichts als Entstoloffenheit und Linsicht sehlte, seine Borrheile zu unzen, die 168 Paulus Aemilius — gegen die Gewohnheit der Römer ein alter Feldberr — das Commando erhielt. Entscheidende morderische Schlacht bei Podna 22. Jun. 168. So reicht Eine Stunde din, ein Arieg zu stürzen, das weiter keine Stude als eine Armee hat! — Gleichzeitig mit diesem Ariege und bochst erwünscht für Nom, war der Arieg des Antiochus Epiphanes gegen Regypten. Kein Bunder, daß Nom erst 168 durch Popilius hier Frieden gebot! S. oben S. 331.

17. Die Bernichtung ber Macebonis fden Monardie batte gleich nachtheilige Folgen für bie Sieger und für bie Beffegten. Bei ben erften reifte jest fchnell ber Borfas, aus ben Shieberichtern ber Belt ibre Beberricher ju werben; und die legten mußten in den nachften 20 Jahren alle die Leiden erdulden, Die von einem folchen Uebergange ungertrennlich maren. Das bies berige Spftem der Rom. Politik war ein auf die Dauer unhaltbares Spftem, weil Bolter fich zwar, wohl burch Gewalt völlig unterjochen, aber nicht unter bem Dabmen ber Freiheit lange in Abe bangigkeit erhalten laffen. Die burch Diefen Rrieg berbeigeführten Zeitumftanbe trugen aber auch noch befonders baju bei, daß bas Berbaltniß mifchen den Romern und ihren Bunbesgenoffen fich nach bemfelben bald andern mußte.

#### H. Per, bis' auf die Gracchen. 134. 455.

Die Bepublifanifirung bes vorber ausgeleerten Macedoniens (f. oben 6. 369.) und Illprifums, die, lant bem Defret bes Genats, "allen Bolfern zeigen follte, bas Rom ihnen bie Freiheit ju bringen bereit fep", gefcab unter fo brudenben Bebingungen, baf bie Bo frepeten balb alles versuchten, einen Ronig ju ethalten. - Dod litt Griedenland nod weit mehr als Das cebonien. Da mabrent bes Rriegs ber Ractionsgeift Dier ben bochten Grad erreicht batte, fo war ber Mebermuth der Romifchen Saction, die meift aus feilen Bofes michtern beftand, eben fo groß, als die Berfolgung aller anders Gefinnten, felbit berer, die feine Parthei genommen batten. Und boch glaubte Rom fich nicht eber ficher, als bis es burch einen fcwarzen Aunftgriff fic aller bebeutenden Gegnet bort auf einmal eutledigt hatte. G. aben 6. 369.

18. Ganz in demselben Geist versuhr man jest auch gegen die übrigen Machte, von des wen man noch Widerstand zu fürchten hatte. Sie sollten wehrlos gemacht werden; und jedes Midtel dazu war in den Augen des Senats jest ers laubt. Indem man die Streitigkeiten der Throms solger in Aegypten zu einer Theilung nußte, (s. oben S. 333.) bemächtigte man sich in Sprien, mit Zurücksaltung des rechtmäßigen Ersben in Rom, der Vormundschaft, um durch die Gesandten dort die Ariegsmacht zu Grunde zu 162 richten, (s. oben S. 310.).

19. Es ist baber auch flar, daß bie jest entstehenden Entwurfe gegen Carthago tein' Ff 4 isolie,

# 456 Funfter Abschnitt. Romischer Staat.

isolirtes Projekt waren, sondern vielmehr mit dem ganzen damaligen Spikem der Römischen Politik aufs genaueste zusammenhiengen, wenn ihre Ausstührung auch allerdings durch mehrere einzelne Borfälle theils aufgeschoben, theils beschleunigt ward. Die Geschichte scheint in den ungkaublichen Mißhandlungen, die Carthago schon vor seis nem Fall erdulden mußte, den Bölkern, die es fassen können, ein Beispiel haben ausstellen zu wollen, was sie von der Herrschaft einer übers mächtigen Republik zu erwarten haben.

Haupt ber Parthei, die Carthagos Zerstörung wollte, war Cato, -theils que Miberspruchegeist gegen Scipio Nasita, ben er baste, weil sein Ginsus im Senat zu groß war; theils weil er sich von ben Carthagern bei seiner Gesandtschaft dahin nicht genng geehrt glaubte; der Sieg Masinissa's 152 (s. oben S. 109.) und der Abfall Utica's aber brachten das Projett zur Reise. — Anfang bes Kriegs nachdem man Carthago trenlos entwaffnet batte 150, aber erst 146 wurde die Stadt durch P. Scipio Aemisianus eingenommen und zersstört; das Gebiet Carthagos aber unter dem Nahmen Afrika zur Röm. Provinz gemacht.

20. Gleichzeitig mit diesem dritten Carthagis schen Kriege war ein neuer Krieg in Macedos nien, der einen andern in Griechensand zur Folge hatte, und das Schickfal beider kander ans derte. In Macedonien stellte sich ein gewisser Ans driscus, der sich für einen Sohn des Verseus ausgab,

ausgab, an bie Spife bes bochft migvergnugten Bolfs; nabm ben Rabmen Philipp an, und warb befonders burch feine Berbindungen in Thracien Rom febr furthebar, bis er burch Detellus be 148 ffegt mard. Da Rom diefen Zeitpumtt ju ber Muß Idfung bes Achaifchen Bundes nugen wollte, eneftand badurch ber Achaische Rrieg (f. oben 6. 370.), ber noch durch Metell angefangen, und burch Mummius mit ber Berftorung Cor Binthe geendigt mard. Indem jest Griechen: 146 Tand fowohl als Macedonien ju Romifden Provingen gemacht murben, gab Rom ben Bes Deis, bag vor ber Unterjochung einer Rries gerifden Republit tein Berbalenis und teine Berfaffung fcukt, fobald die Zeitums ftande fie möglich machen.

Man hatte erwarten follen, daß die Bernichtung zweier ber erften Sandels ftadte der Belt in demfelben Jahre auffallende Folgen für den Gang des Sandels batte nach fich ziehen muffen; allein der Sandel von Carthago und Corinth hatte fich schon vorber meift nach Alexandrien und Rhodus gezogen; außerdem ersette Utifa einigermaßen jest die Stelle von Carthago.

21. Während Rom auf diese Weise Thronen und Freistaaten stürzte, erhielt es aber an einem 146 Spanischen Landmanne, Biriathus, einen Gegs ner in diesem Lande, dessen es sich nach einem sechsjährigen Kampfe nicht anders als durch Meus Kf 5 chelmord

### 458 Fünfter Abschnitt. Romischer Staat.

140 chelmord zu entledigen wußte. Aber auch nach seier nem Tobe dauerte noch ber Krieg gegen die unberzwinglichen Numantiner fort, die endlich Scientist pio Aemilianus zwar vertilgen, aber nicht um gerjochen konnte.

Die Rriege gegen die Spaniet, die nuter allen unterjochten Bolfern ihre Freiheit gegen Rem am barte. nadigften vertheibigten, fiengen nach ber gauglichen Berbrangung ber Cartbager aus bem Lande 206, bereits an 200. Gie murben fo bartnadig theile burd bie Befchalfenbeit bes bochft wilfreiden Lanbes, mo faft jeder Ort eine Reftung wat; theils burch ben Duto ber Cinwobner; vorzüglich aber burch bie Politit ber Romer, bie ibre Berbundeten ftete gegen bie anbern Bolfer bewaffe neten. Die Kriege borten von 200- 235 felten gant auf, und wurden meift jugleich im bieffeitigen Gpawien, wo bie Celtiberer, und im jenfeitigen, wo Die Enfitaner bie machtigften Gegner waren, geführt. Sie waren am beftigften 195 unter Cato, ber bas biefe, feitige Spanien jur Rube bracte: bann 185-179, wo bie Celtiberer in ibrem eignen Lanbe befriegt murben; und 155 - 150, me die Romer in beiden Provingen fo gefolggen murben, bag man fic in Rom furchtete bingus, geben. Die Erpreffungen und bie Ereulofigfeiten bes Servins Galbu brachten Biriathus 146 an bie Spipe feiner Ration, ber Lufitaner, boch verbreitete fic ber Rrieg auch bald ins bieffeitige Spanien , wo augleich mit mehreren Boltern befonders die Dumantiner gegen Rom aufstanden, 143. Bald Gleger balb beffegt ift Biriathus gerade nach feinen Rieberlagen am. furdtbarften, weil er bas Lotal feines Landes an unbenund ben Charafter feines Bolfs an bebanbeln mußte. Rad feiner, burd Caepio veranstalteten, Ermordung, Tao wird awar Lufttanien unterjocht, aber ber Rumame tiniíde

tinifche Arieg' mirb besto beftiger, und die Rumantiner notbigen 137 ben Consul Mancinus zu einem nachtheiligen Bergleich. Als Sciplo 133 den Arieg endigte,
ward es zwar in Spanien rubiger, doch war der ubibliche
Theil des Landes Rom noch nicht ganz unterworfen, wies
wohl sie auch in Gallicien eindrangen.

231 Boblfeiler als ju allen biefen lanbern Famen bie Romer gerabe am Enbe biefes Zeitraums bem Befig einer ihrer wichtigften Provingen, indem ber verracte Attalus III. von Derga: mus (ungewiß auf meffen Betrieb?) ihnen fein ganges Reich vermachte (f. oben G. 374.), bas fie auch fogleich in Befig nahmen, und um geachter bes Mufftandes bes fennwollenden Erben Ariftonicus behaupteten, indem fie bloß Phengien als Belohnung an Mithridates V. von Dom: 130 tus abtraten. Go ward alfo ber großte und Schönfte Theil von Worderaffen durch einen Federe Arich Eigenthum Roms. Bar diefe fonderbare Erwerbung ein Werf ber Romifchen Politit, fo bat wenigstens Rom durch ben Untergang feiner Sitten, und die furchtbarften Rriege, Die unter Mithribat die Folge bavon waren, für biefen Bus wachs feiner Dacht und feiner Reichthumer forede lich gebüßt!

per bem eigentlichen Stalien umfaßten, jest unter

. . . . . .

#### 460 Fünfter Abfchnitt. 3chmifcher Staat.

bem Rabmen Drovingen, - ein bochft bebeus rungsvoller Rabme in ber R. Staatssprache, wie faft jeber andrer, - im 98. bas bieffeitige und jenseitige Spanien, Afrita (Bebiet von Earthago), Sicilien, Sardinien und Com fica, ligurien, bas Cisalpinifde Gallien; im D. Macedonien, Achaja und Afien, (Bebiet von Pergamus). Die Bewohner biefer lander waren vollige Romifde Unterthanen. Die Bermaltung geschah durch Romische, Dagie frate, die abgegangenen Confuls, und Dras tors, benen Quaftors (General: Einnehmer.) untergeordnet maren. Die Stattbalter vereinigten angleich in fich bochfte Suftige Civile und Milis tairgewalt, (eine Saupturfache ber fcon jest enistehenden ichrecklichen Bebrudungen); und fortsdauernd blieben Truppen in den Provingen. Durch Einführung ber Romifden Sprache, (außer wo man griechisch rebete), suchte man bie Einwohner ju romanistren.

Bis gegen das Ende diefer Periode murden die Vrde tors ausbrudlich für die Provinzen ernannt. Erft feit der Entstehung der quaestiones perpetnae mard es Sitte, daß die abgegangenen Pratoren Provinzen erhielten, (propraetores), eine Hauptquelle der Ansartung der Rom. Berfassung.

C. Signatus de antiquo jur provinciarum in GRARVIE Thes. A. R. Vol. II.

24. Die Erwerbung biefer reichen lander batte auf die Bermehrung ber Rom. Staatseine Lanfte naturlich einen großen Einfluß. Rom war mar fein Staat, ber wie Carthago ganglich von feinen Finangen abbieng, aber bas Gleichgewicht, bas Rom in biefen ju erhalten wußte, ift boch Bewundernswerth; und der Beift ber ftrengen Orde nung jeigt fich auch bierin, fo wie in jedem ans bern bffentlichen Inftitut. Wenn man auch in eine ' teinen Rallen burch einheimische Unleiben, Beranderungen bes Mungfußes, und Salzmonopol für den Staat, fich half, so war doth die Ordning bato wieder hergestellt; und bie Bente aus ben eingenommenen, Landern war freilich ein großer Beitrag fur bas Meraeium, fo lange fie noch, wie , bieber , fur ben Geant , und nicht fur die Felde beren gemacht murbe.

Quellen ber M. Finanzeinnahme (vectigalia) waren: 1. Eribute: a. det M. Barger d. t. Bermögens: steuern, (die jedoch nach dem Kriege mit Perseus 108 als nicht mehr nothig lange unterblieben): von dem Senat nach den sedesmaligen Bedürsnissen bestimmt. b. Kzibnte der Socii in Italien. Sie scheinen and Vermögenssteuern gewesen zu sepn: verschieden wiedernm bei einzelnen: d. Kribnte der Provinzen. Sie waren in einigen brüdende Kopssteuern, in andern Vermögenssteuern; wozu aber noch in allen die vielen theils ordentlichen, theils außerordentz lichen Naturallieserungen famen, sowohl für die Stadts dalter, die meist tarirt wurden, als für die Versorung der Hauptstadt. 2. Die Einkünste von den Staats: Doe mänen

## 4da Bunfter Abschnitt. Ithmischer Staat.

manen (Ager publious), fowohl to Italien, befonbers Campanien, als in ben Provingen, von benen bie Bebna ten (decumae) entrictet werden mußten, die buid bidbs rige Bernachtung, von den Cenforen angeftellt, groben murben. 3. Die Ginthufte von ben Bollen (portoria) in ben Safen und Grengftabten. 4. Die Gintunfte aus ben Bergwerfen (metalla), befonders ben Granifden Gils Bergruben; burch bie Abgaben, welche bie Befiter bem Staate entrichten mußten. 5. Die Abgaben ber Stlaven bie freigelaffen murben (aurum vicosimarium). - Alle Einnahmen floffen in bie Staatstaffe', bas Aerarium ; alle Ansgaben aus berfelben murben ausfoliefend burd ben Senat bestimmt, ohne babel, fo wenig ale bei ben Abgaben, das Bolt gu befragen. Beamte waren bie anaestores, unter benen bie scribae (abgetheilt in decu-7 '.xias) zwar nur ale Subalterne ftanben, aber nicht ofne großen Ginfing gu haben. Sie mußten, ba fie nicht jahrlich wechfelten, ben jebesmaligen Quaftoren wohl unente bebrlich, und bie Beschafte, wenigftens bas gange Des tail, meift in ihren Sanden fepn.

Ueber bie Romifden Finangen war bieber bas hampte wert:

- P. Bunmannt Vectigalia Populi Romani, Leiden 1734.

  4. Seitbem haben wir zwei partreffice Schriften beruber in Deutschland erhalten:
- D. S. Zegewisch Bersuch über die Romischen Finangen. Altona 1804. und
- R. Boffe Grundzuge bes Finanzwesens im Romischen Staat. Braunschweig. 1803. 2 Th. Beibe umfagen somobl bie Republik als auch die Monarchie.

Dritter

#### Dritter Zeitraum.

Bon bem Anfange ber burgerlichen Unruhen unter ben Gracchen, bis auf ben Untergang ber Republit.

134-30. (a. u. c. 620-724.).

Quellen. Aeber die erfte Salfte biefes wichtigen Beite ranms ber Republit bis auf bas Beitalter bes Cicero ber-... unter, find wir leiber! gerade am burftigften unterrichtet? Rein einziger gleichzeitiger, ja and nicht einmal ein fpaterer Schriftfteller, ber bas Bange ber Befchichte bebaudelt batte; bat fich erhalten. Uppian de bollis eivilibus. Direarch in feiner Biographie ber Grachen, und bet geiftreiche Compendienschreiber Vellejus Baterculus, fint flier Die hauptforiftfteller; und felbft die butftigen Binbaltsangelgen ber verlornen Bacher bes Livius (von greinas bemius meifterhaft fupplirt); werben bier wichtig. Rur bie folgenden Beiten find Salluft's Jugurta und Ca-'tilina zwei vortreffliche biftorifche Cabinetftude, befto fcagbarer, ba fie uns jugleich mit bem innern Buftanbe Roms betannter machen; fein hauptwert aber, bie bie forien, bat fic leiber! bis auf eine Anjabl fofbager Bruchftude verloren. In bem Beitalter bes Cafar und Cicero find fowohl die Commantarien bes erftern. als bie Reben und bie Briefe bes lettern, reichbaltige Quellen. Die mus noch übrige Geschichte bes Dio Cafe flus fangt mit bem Jahr 69 vor Chr. an. Bon Dine tarch's Biographien geboren außer ber ber Grachen, für biefen Beitraum die des C. Marins, Spila, En enllus, Craffus, Gertarins, Cafer, Cors von Utila, Cicero, Brutus und Antonius: aber beren Quellen meine, oben 6. 411. angeführten Wb-, banblungen nachgufeben finb.

Bon den Rauarn ift der größere Cheil biefes Bille

# 464 Fünfter Abfcmitt. Monifcher Staat.

DE Buossus Histoire de la republique Romaine dans le cours du VII. siècle par Salluste. III Voll. 4. à Dijon. 1779. Deutsch durch 3. C. Schlüter 1799 f. mit Anmere tungen. 4 B. Der Betsaffer dieses vortrespichen Berfes gieng von der Idee aus, den Salluft ju übersehen und zu suppliren. Es umfast daber aufer der Uebersehung des Ingurtha und Satilina, den zwischen beiden, von Salluft in den Historiis behandelten, Zeitraum von Sulla's Wo-dantung 79 bis 67 v. Chr. und ift gleich wichtig durch sich seiben, und durch die Periode die es behandelt.

DR VANTOR Histoire de revolutions arrivées dans le gouquernement de la Republique Romains. Paria. 2796. 2. 25 Voll. 20. Wenn gleich das mit Recht febr geschäfte 2. Wert auch schan die votigen Zeitraume umfast, so muß 26 doch vorzugsmeise. hier genannt werden.

Manter Obsernations: sur les Romains. Genève. 2752.

2 Voll. & Ueberket der innern Sefcichte, nicht ohne

Seift, aber fo elerfichtlich wie die Observations sur
les Grocs eben diefes Schriftftellers.

I. Wenn die vorige Periode fast bloß die Geschichte auswärtiger Kriege war, so erscheint Rom dagegen in die sem Zeitraum fast in einem beständigen Zustande innerer Convulsionen, die juweilen durch auswärtige Kriege auf einige Zeit unterbrochen, sich bald nur wieder erneuers ten, um in noch hestigere Butgetkriege übers zugehen. Indem durch die sast grenzeulose Macht des Senats eine höcht gehässige Familiens aristokratie gegründer war, gegen welche sich die Volkstribunen in den Gestalen mächtiger Demagogen erhoben, entstand die Water vin neuer Kamps

Ranipf zwischen einer Aristokratifchen und Demokratischen Barchei, aus benen bald gace sioden wurden, und welcher durch seinen Umsang fint seine Folgen freilich um vieles wichtiger als boe alee Streit zwischen Patriciern und Plebejern ward.

91.1. Die allmablich entftanbene Familienarifistratie grune gijbete fic auf die Ebeilnabme an ben Dagiftraten. Die icht nicht nur um vieles politisch wichtiger, fondern burch die Bermaltung ber Provingen auch um vie-Di les einträglicher geworden maren. Die jebige Aris no forratifche Parthei befteht baber ans ben Regenten. familien (nobiles), und ihr Mittelpunft ift ber Genat. - Der Rampf mit ber Gegenparthei, ber plobs. Birmafte um fo viel beftiget werben, je großer abelle mirfe lich bie Digbrande, befonders in der Bertheffung ber Staatslanbereien waren, welche fich in bie Staateverwaltung eingeschlichen batten, und ben berre ichenben gamilien allein die Fruchte aller Siege und Croberungen ficherten, und je madriger die Demotratifoe Parthep durch die Unhaufung bes Pobels, (obne Ermerb, und boch in ben Comitien ftimmend), befonhere ber gabllofen greigelaffenen, bie, obgleich fre me be, meift ohne Eigenthum und Bermogen, boch ben größern Theil bes fogenannten Romifchen Bolls jest ausmachten, geworben mar.

G. Al. Ruenner stemmata gentium Romanarum. Goett. 1795. 8. Für die bentliche Cinsicht der Rom. Familiens und alfo Staatsgeschichte fast unentbehrlich.

The state of the s

2. Anfang ber Unruhen unter bem Tribunat 132 bes Lib. Sempronius Graechus, ben bes reits feine frühern Berhaltniffe jum Mann bes Ga Boles

## 466 Fünfter Abfchnitt. Ibanifcher Madti

Boll's gemache hatten. Sein Zweck war Erkichs
terung des Zustandes der niedern Bollsklassen; und
das Mittel dazu sollte die bessere Vertheis
lung der Staatslandereten senn, die saft
ausschließend in den Handen der Aristokraten was
ren, wodurch seine Resorm nothwendig gleich
ansangs ein Kampf gegen die Aristokratie
ward. Allein schon Tib. Gracchus mußte die
Erfahrung machen, daß ein Demagog da nicht
stehen bleiben kann, wo er will, wie rein auch
die Absichten sind, von denen er ausgest; und da
er gegen die Sitte die Erneuerung seines
Tribunats verlangte, siel er als Opser seiner
Entwürse.

Das erfte Agrarifde Befes bes Gracons, nad ber vergeblichen Juterceffion feines Collegen Octavins, Der abgefest warb, vom Bolle beftatigt, bem au Rolge Diemand über 500 Meder, und feber Cobn bie Balfte Davon befigen follte, war eigentlich bie Erneuerung bes alten Lex Licinia, aber freilich in bem fetfgen Rom, wo es ein Eingriff in bas angemaßte Eigentoum allet großen Familien war, von unendlich großerer Bedeutung, als in bem frubern Rom. - Mieberfegung einer Commiffion gur Bertheilung ber Landereien, bet ans gleich die Unterfndung gegeben warb, mas Ager publicus fep, ober nicht? - Rene populate Borich lage bes altern Gracous, befonders gur Bertheilung ber Schape bes verftorbenen R. Attalus von Pergamus, um bie Erneuerung feines Eribunats gu erhalten; - gro-Ber Aufstand und Ermordung bes Ait. Gracons burd bie Ariftofratifde Parthei unter Scipio, Rafica, am Rage, ber Babl ber neuen Bolfstribnuen.

Brofer Stlavenaufftand in Sicilien unter Eunus, 134-131. Er trug nicht wenig zu der Belebung bes Strette in Rom bei, well er die Rothwendigfeit einer Refrem geigte.

4. Sichtbares Bestreben der Bolkstribunen zir Bergrößerung ihrer Macht, die sie durch Gracchus einmal hatten kennen lernen. Nicht genug, daß sie Sis und Stimme im Senat 130 exhielten, wollte Carbo auch die Erneues rung ihrer Würde gesehmäßig machen. Durch eine khrenvolle Entsternung ber Häupter der Volkse

# 468 Fünfter Abschnitt. Romifcher Caat.

parthet kam man inbeg ben Ausbruch: neuer Une rugen noch auf einige Jahre zuvor.

Erste Grundung der Rom. Macht in Galtia transalpina.

Burch M. Fusius Flacque, indem man Messilia hulse sante, 128. Bereits 122 ward durch die Besses, gung der Allobroger and Arverner durch M. Fastius, gegen die man die Ardust als Bundeuseucst, sen in Souh genommen hatte, das sädliche Galstein Mömische Provinz. — Einnahme der Balcarischen Inseln durch Metellus, 123. — Ludsunt des E. Gracchus in Sardinien, 128—125.

Joch halfen diese Palliatiomittel nichts, als E. Gracchus, mit dem Borfaß in Die Sußsstapfen seines Bruders zu treten, aus Sardinien zurückkam. Zwar fiel auch Er endlich als Opfer seiner Plane; allein der Sturm, den Er mabrend seines zweijährigen Tribunats erregte, war besto bestiger, je größer schon bei einem Unfange die Gahrung war, und je mehr er an den glaujens den Talenten, die den mächtigen Demagogen bils den können, den ältern Bruder übertraf.

Restes Tribunat des E. Grachus, 123. — Erneuerung und Scharfung des Agrarischen Gesetes.
Allein indem er durch seine demagogischen Kunste sügleich die Gahrung vergrößerte; und die Einenerung seines Kribunats auf das folgende Jaht 122 exhielt, erweiterte er auch seine Plane so, daß sie nicht bloß für die Aristotratie, sondern auch für den Staat bocht geschriich wurden. — Entstehung der Getraidwartheilungen an das arme Bost. — Man zu der Unischaffung des Ordo equarris zu einem politischen Eorps.

Taps, als Gegengemicht gegen ben Genat; indem er die dem Senat entriffenent jadicia auf ihn übertrug.

— Noch wichtigerer Borschlag zu der Ertheilung des Borgeerechts an die Italischen Bollerschafe ten: so wie zu der Anlage von Solonien nicht bloß in Campanien, sondern auch außerhalb Italien, in Carthago. Nur die böcht seine Politit des Senats, indem man durch den Artbun Livius Drusus den Mann des Bolls dem Bolt aus den Augen zu bringen wuste, verhinderte seinen völligen Artumph; und einmal im Sinten, mußte Gracchus dalb die Erfahrung sedes Demagogen machen, daß alsdam sein ganzlicher Fall unvermeiblich ist. — Großer Ausstand und Ermoddung des E. Gracchus 121.

6. Der Sieg der Aristokratischen Faction mat dießmal nicht nur um vieles vollständiger und blus eiger, sondern sie wußte ihn auch so gut zu nußen, daß das Agrarische Geses des Gracchus eludirt, und zulest gar ausgehoben wurde. Aber der einz mas ausgestreute Saame zu Unruhen, besonders unter den Italischen Bundesgenossen, ließ sich nicht mehr ersticken; da einmal bei den Beherrschten die Idee ausgestiegen war, daß sie Mitherrscher sein wollten. Wie bald der Streit der Factionen nicht nur erneuert, sondern auch ein Bürgerkrieg ausbrechen sollte, hieng fast nur bloß von äußern Umständen und dem Zusall ab, ob sich ein kühner Ansührer fand.

Eindirung des Adergesehes guerft durch Ausbedung der Unversäußerlichteit der vertheilten Staatslandereien, wo-Gg 3 durch

## 470 Bunfter Abschnitt. Itonifcher: Stadt.

burd bie Optimaten fie wieder an fic taufen burften. — Darauf burch die lex Thoria: gangliche Cinftellung aller weitern Bertbeilungen, gegen einen Grundzins, der dem Bolle ausgetheilt wurde: allein fehr bald hort and diesfer Grundzins auf.

D. 3. Segewifch Gefcichte ber Graccifden Unruben! Me tong, 1801.

Meine Geschichte ber Acvolution der Gracchen, in: Aleine Diftorische Schriften B. I. 1803.

7. Am sichtbarsten wirkte bieser Factionsgeist auf die Sitten jurud; die jest um desto schnelz ler zu sinken ausiengen, je mehr auch die auswärztigen Berhältnisse dazu beytrugen. Weder die Strenge der Censur, noch die Auswandse gesete (leges sumtuariae), und die, jest schon nothig werdenden, Gesete gegen den Colibat, konnten hier helsen. Nur sollte man diese Corrups tel nicht blos in der Habsucht der höhern Stände, sondern auch eben so sehr in der Zügellosigkeit des großen Hausens suchen.

Der Lurus in Rom war zuerft bffentlicher Luxus, burch die übermäßige Bereicherung des Aerarit, besunders in den Marrdonischen Ariegen, ebe er Proposatiurus murde; und auch diesem gieng die Sab sucht der Großen geraume Zeit voran. Die hanptzuelle zur Bestiedigung der lettern fand sich zwar in den Expresssungen der Stad thalter in den Provingen, die, am ber ihrer zu großen Macht, ihnen schon die Entfernung erleichterte, und die leges repetundarum menig hinderten; aber vielleicht noch mehr trug das Streben der verdündeten Fürsten und Abnige dazu bei, sie Genat

Senus eine Puribet zu erhalten; bie balb nicht anders wie erkauft werden konnte, und neden der Habincht zugleich der Intrigue Rahrung gab. Aber der Privatkurns bedurfte allerdings erft Zeit um zu reisen. Erst nach den Mithribatischen Ariegen erreichte er seine Hobe. E. Meiners Geschichte bes Berfalls der Sitten und ber

C. Meiners Sefchichte bes Berfalls der Sitten und ber Staatsverfaffung der Romer. Leipzig. 1782.

Meierotto Sitten und Lebensart ber Romer zu verschiebenen Beiten der Republit. Berlin. 1776. Die umfaffendfte Behandlung bes vielfeitigen Gegenstandes.

- CA Boeriger Sabina, ober Morgensenen im Putzimmer einer reichen Romerin. Leipzig. 1806. 2 Eb. Eben so wahre als schone Darstellung bes Romischen Francu-Lu-tus, aber erft zur Zeit seines höchten Glanzes.

8. Um auffallenhsten zeigte sich jene Corruptel in dem nächsten großen Kriege, den Rom in Afrika gegen den adoptirten Enkel des Masinisa, Jugurtha von Numidien, und bald auch gegen feinen Berbündeten Bochus von Mauretanien, zu sühren hatte. Angezündet und unterhalten durch die Habsucht Römischer Großen, die Jugurtha meist schon von Numantia her kannte, bahnte er aber auch in E. Marins einem neuen Demagosgen den Weg zu seiner Vergrößerung, der, zur gleich surchtbarer Feldherr, dem Staat um vieles verderblicher als die Gracchen wurde.

Anfang ber Handel des Jugurtha mit ben zwei Gohnenbes Micipfa, und Ermordung des einen, hie mpfal'
118. — Als der andere Aberbal fic nach Rom wenbet 117, fiegt jeht schon die Parthei des Jugurtha, und
erhält eine Theilung des Reichs. — Neuer Angriff auf
Eg. 4

JIS bis

### 472 Fünfter Abschnitt. Romifder Staat.

Abberhal, ber in Girta belagert, ungerchtat einer wieberbolten Gefandtichaft von Rom an Juguttba, fich ibm enblid ergeben muß, und umgebracht wird. 112. Der Eris bun C. Memmin's nothigt ben Genat gum Reiege genen Ingurthe; affein Jugurthe erfauft fic ben Erieben som Ef. Calpurnins Difo 141. - Doch verbindert Memmins die Bestätigung bes Friedens; und Jugurtha wird jur Berantwortung nad Rom gefobert. noch batte er mabrideinlich feine Lossprechung erfauft, wenn die Ermordung feines Bettere des DRaffing 110 durch Bomillar's Salfe es nicht unmöglich gemacht batte. Ernenerung bes Rriegs unter bem Ef. Gp. Albinus, und beffen Bruber Aulus 110, bochft ungludlich, bis Der unbefteclice Q. Metellus bas Commando erbielt 109, ber ungeachtet ber großen Calente, die Jugure tha jest auch als Kelbbert entwidelte, und feiner Berbinbung mit Bocous 108, ben Rrieg geenbigt haben marbe, wenn er nicht burd Marius, ber burch feine Popularitat fic bas Confulat erfolic 107, verbrangt worben mare. 4. Und Doch mußte auch Marins erft Bocchus jum Berrather machen, um durch ibn Jugurtha in feine Sande ju betommen. 106. - Rumidien wird swifden Bocons, und zwei Enteln bes Daffniffa, Siempfal und Sfare bas, getheut.

9. Die Erhebung des Marius zum Consulat brach nicht nur an sich die Macht der Aristofrazie, da ein Neuling ohne Geburt, (homo novus), jest zum erstenmal gezeigt hatte, daß der Weg selbst zu der höchsten Stelle auch für ihn offen sen; sondern die Art, wie er, gegen Römische Sitte, seine Armee sich aus dem Pobel (capito sonsis) gebildet hatte, mußte ihn doppelt furchts bar

Baer machen. Doch wurde er bie Berfaffung Towerlich gefturzt baben, wenn nicht ein neuer, bocht gefahrlicher Rrieg, ba bie machtigften Bole fer des Mordens, bie Cimbern und Teutonen, Italien ju verschlingen brobeten, mabrend in Gie cilien jugleich ein neuer furchtbarer Gflavens Erieg mathete, ibn unentbebrlich gemacht batte. Allein nach ber Mieberlage mehrerer Romifcher Beere, glaubte bas Bolt nur in dem Sieger Des Jugurtha den Retter Italiens ju finben; und Das rius mußte bieß fo gut ju nugen, baß er 4 Jahre bis nach einander Conful blieb.

Die Cimbret ober Cimmerier, wahrscheinlich ein Bolt germanifden Stamms, aus ben Landern obere halb bem ichmargen . Deer, verurfacten eine Bolterman= berung, bie fich von bort bis nach Spanien erftredte. 36r Bug, vielleicht burd Mitbribat's Genthifden Arien -veranlagt ober beforbert, gieng, wie bie meiften Romabenguge, von Often nach Weften, langs ber Donau. Bereits 113 folugen fie in Steiermart bei Moreja ben . Cf. Papirius Carbo. - Bei ihrem weitern 3nge nach Beften biengen fic beutfde, celtifde und belvetifde, Bole ter (Centonen, Ambronen, Ciguriner) an fie an. - Angriff auf bas Rom. Gallien 109, in bemt fie Wohnfige forbern, und Rieberlage bes Co Innins Silanus. - Riederlage bes 2. Caffins Longinus und des M. Aurelins Scaurus 107. - Saupinte= berlage ber Romer in Gallien 105 burth ben Swift ihrer gelbheren, bes Cf. En. Paulins und Q. Gerviling Caepio verurfact. Marins erhalt bas Commando und bleibt Conful von 104-101. Die Wanderungen ber Cimbret (von beneu ein Theil felbft aber bie Pprenden **615** gieng.

### 474 Fanfter Abschnitt. Romischer Staat.

gieng, aber von den Celtiberern gurückefclagen ward, 103) ließen Marins Beit, seine Armee zu bilden; erft 102 versuchen sie, indem sie sich theilten, die Tentonen durch die Provence, die Eimbren selbst durch Tyros, in Italien einzudringen. — Große Niederlage und Beretilgung der Tentonen durch Marins bei Air 162. — Dagegen wirklicher Einbruch und Fortschritte der Eimbren, die Marins dem Catulus zu Hale sommt. Große Schlacht und Niederlage der Eimbren am Padus, 30. Insi 101.

J. MULLUR bellum Cimbricum, Tigur, 1772. Ein Jusgendversuch bes berühmten Beschichtforschers, cf. Manuert Geographie 2c. Th. III.

10. Wenn schon bereits wahrend dieser Kriege die Macht ber Bolfsparthei sichtbar gestiegen war, so brach boch ber Sturm jest erst recht aus, da wo Marius das 6te Consulat sich erkaufte. Jest in Rom selbst gegenwärtig, wollse er sich an sein men Feinden rächen; und was vermochte der Ses nat, wenn in dem Consul selbst ein Demagog an seiner Spisse stand? — Seine Verbindung mie dem Tribun Saturninus, und dem Prätor Glaucias, schon ein wahres Triumvirat, würde nach der Verbängung von Metellus die Repus blik gestürzt haben, wenn nicht die freche Zügels losigkeit der Rotte seiner Verbündeten ihn genörhigt hatte, ihre Parthei zu verlassen, um nicht alle Vopularität zu verlieren.

### Ma Derabis auf die Monarchie. 30. 475

Per Appriff des Complose, das den Schein haben wollte in die Fußstapfen der Grachen zu treten, war zuerst gegen den Q. Metellus, das haupt der Partetei des Senats, und den Todsaind des Marius von Africa der, gerichtet. Rach seiner Berdrängung durch ein neues Actergeses, dem er sich widersetze, usute pirte diese Faction jest die Rechte des Volls, und Gebauptete sie gewaltthätig in den Comitien, die sich bei her neuen Consulwabl ein großer Ansstand aber rechte lichen Burger, jest durch Marius selber begänstigt, gegen sie erhob, und Saturninus und Glaucias, im Cabpitol belagert, sich ergeben mußten, und dingerichtet wurd den. — Eine Folge davon war dald die Zuräckrufung des Metellus aus seinem freiwilligen Exil 99, selbst gegen den Weitlen des Marius, der sich nach Alsen entsernte.

vir. Die wenigen Jahre ber Ruhe, welche 2 Dom jest genoß, brachen manches Bute und 91 Bose jur Reife, wozu ber Saame icon vorher ausgestreut mar. Indem die jest auffeiniende Bes redfamteit in einem M. Antonius, L. Craffus at. a. gegen die Bedrucker ber Provingen in ben Staatsprocessen (Quaestiones) angewandt mard; und einzelne eble Manner die Wunden Siciliens, Uffens -und andrer Provingen, durch eine beffere Werwaltung ju beilen fuchten, murde bie jegige Ma dt Des Ordo equestris seine neue Haupte quelle von Migbrauchen. Seitbem er aufer bent Beifig in den judiciis, ben ihm C. Brachus werschafft hatte., auch in bem Befig ber Da de "tungen und baber auch ber, Erbebungen ber Staats:

## 476 Junfter Abfchnitt. Romifcher Etaat.

Staatseinkunfte in ben Provinzen getommen mar, Konnte er nicht nur jeder Reform, die man bier vornehmen wollte, fich leicht widerfegen, fonbern und in Rom ben Genat in Abbangigfeit erhalten. Der jest entftebende Streit über bie Judigia zwischen ibm und bem Genat marb eisner: der verderblichften fur die Republit, ba die judicia burd benfelben nur jur Stillung von Dris pathaß, und felbst zur Berbrangung ber größten Manner gemißbraucht murben. 3mar murbe ber Beifig in ihnen durch ben Tribun M. Livius Drufus (ben jungern) dem Ritterftande jur Balfte wieder entriffen; allein die Art, wie er es that, blies leiber! ein Reuer wieder an, bas fcon feit ben Gracchen immer unter ber Afche gegloms men batte.

Erwerbung von Eprene burch bas Leftament bes A. Apion 97, bas jedoch, wiewohl mabriceinlich gegen Entrichtung eines Eributs, seine Unabhängigteit behielt.

— Beilegung der Streitigkeiten zwischen den Königen in Borderasien, durch ben Prator Sulla, 92. (f. oben G. 378.)

paleung des Romischen Burgerrechts, und dars mus entstehender blutiger Arieg der Bundes genoffen. Wenn gleich der Druck Nome ibn eutfernt vorbereitete, so wurde er dach durch die Rante

Befet des jungern Grachus stets diesen Absterrschaften mit der Ertheilung des Burgerrechts schaften mit der Ertheilung des Burgerrechts sie machen, eigentlich angefacht. Man sab aber bald, daß es den Verbündeten selber nicht an Häuptern-fehlte, die große Plane zu entwerfen, und mit Nachdruck auszusübern wußten. Italien sollte Eine Republik, und statt Rom, Compfinium die Hauptsadt derselben werden. Auch kinnum die Hauptsadt derselben werden. Auch konnte Rom nur dadurch sich retten, daß es dem Werbandeten das volle Bürgerrecht, aber allumise lig, ertheilte.

Indem von ben Berbandeten feit ben Unruben beg Gracden fets große Schaaren nad Rom ftromten, big im Golbe bortiger Demagogen ftanben, murbe burch bie lex Licinia Mucia 95, welche biefe ans Rom entfernte, ber Brund gur Mevolte gelegt: Bereite feitbem fiengen Die Conspirationen unter biefen Boltern an, und gebieben obne Storung an einer folden Reife, bag bie Dade 1 laffigleit Rome nur burch bie bortige Partheiwuth, welche 5! burd ble lex Vuria 91 gegen bie Beforberer bes Aufftam bes nur noch mehr entflammt wurde, erflatlich ift. Die Ermordung bes Tribuns Linius Drufus 91, eines 1: febr zweibeutigen Mannes, brachte bie Sache gum Ause brud. In der Berbindung maren bie Darfi, Pheene tes, Peligni, Marracini, Frentani, Samnis tes, (bie jest eine Sauptrolle fpielten), Birpint, Apult, Lucani. - In bem Rriege, ber befto bintie 1:- ger war, je hanfiger bie einzelnen Gefechte und Belle (> gerungen , besonders der Rom. Colonien, waren, glause ten von Rom. Seite befonbers En. Dompejus, (ber Bater),

### 478 Binfter 206fchuitt. Romifcher Staat

nater den allgemeinen Felhberen der Gulta; unter den allgemeinen Felhberen der Berbundeten. Oompadius, E. Papirs n. a. — Ertheilung des Bürgerrechts zuerft an die treugeblieben en Latimerk Umbror u. a. durch die lox Julia 91.: daranf aber auch durch die lox Plocia allmählig an die übrigen. Doch blieben noch einzelne unter den Waffen.

HETRE de belli socialis causis et eventu in Opusc. T. III.

23. Der jegt geendigte Rrieg veranderte men Antlich bie Berfassung, ba Rom jest nicht mehr to wie bisher ansichließend haupt bes gangen: Bfages blieb; and ungeachtet mant bie neuen' . Barne ronne in 8: Lyibus eineolliete, mußte ibe Einfluß auf Die Comitien boch balb fühlber merben, ba fie fo leicht ju Raccionen ju benufen maren. Mußerbem war ber fcon lange genabrte Privathaß gwifchen Marius und Gulla burch biefen Rrieg um befto mehr gemachfen, je mehr Sulla's Anfeben in bemfelben geftiegen , und bas bes Marius gefunten mar. Es bedurfte nur eis wer Wetanluffung, wie ber jest ausbrechente erfte Pontifche Rrieg fie gab, um einen Burgerfrieg ju erregen, ber bie Freiheit Roms ju vernichten drobte.

14. Berbindung bes Marius mit dem Tris 88 bim Gulpteine, um durch ihre Faction ben Bereits bem Conful Sulla vom Senat gegebenen Obers bietbefehl gegen Michribat zu entreißen. So. leicht: auch Sulfa, feiner Armee gewiß, an ihrer Spige die Häupter der Faction vertrieb, so schien er es boch noch nicht zu wissen, daß eine Faction selber damit noch nicht vernichtet ist. Wis zweckmäßig auch seine übrigen Einrichtungen was ven, so war die Erhebung Cinna's zum Constulat doch ein Staatssehler, sür den Italien noch härter als er selber büßen mußte. Wie vieß Blut wäre geschont worden, wenn Sulla dample wicht zur Unzeit hätte populär senn wollen.

Borschläge bes Sulpitius zur gleichmäßigen Bertheismei ber neuen Burger und Freigelassenen burch alle Aribus, um badurch aus ihnen seine Faction zu bilben, die durch einen gewaltsam gefasten Boltsschluß den Oberbesehl dem Marius überträgt. — Marsch des Sulla auf Mom, und Bertreibung des Marius, der unter fast unglaublichen Abentheuern nach Afrita entsommt, und nebst seinem Sohn und 10 seiner Anhänger geächtet wird. — Wiederherstellung der Macht des Senats, und Ergänzung dessehend der Macht des Senats, und Ergänzung dessehen durch 300 Nitter. Sulla eilt, nachdem er seinen Freund E. Detavius und seinen Gegener L. Einna zu Eonsuls hat wählen lassen, nach Grieschenland.

15. Erfter Krieg mit Mithribat bem bie Troßen, burch Sulla gegen bie Felbherrn bes 35 Souigs in Griechenland fiegreich geführt, bis er, wit Zuruckgabe aller Eroberungen, fich auf fein paterliches Reich beschränkte. Wenn Rom feit Hannis

### 480 Ginfter Michent, Miniffer Glade.

hamibal's Jien feinen folder Cingur gesten sane, als ben Kinig von Pomus, ber in wenig Monathen herr von gang Borbensfen, Marebenden wie Gesechenkand, som Jadien selber beben sten und Gesechenkand, som Jadien selber beben sten som eine der Krieg auch von Reinisster Geise von ganz andere Raune werden, als alle vorhergehende, weil Gulfa, nach dem Sing der Gegenparthei, während besselben in Nam ger ächtet, ihn mit seinen hüssenischen, und sein ner Nemee siehern unfte. Die ungställichen Länder, die der Schauplat besieben waren, sühltens dies eben so sehr geben des Kriegs, wie Jear lien es nach dem Kriege empfinden unste.

Anfang Des Ariegs burd Mithribat, pod mor Enbis gang bes Ariegs mit ben Buntesgenoffen 89, indem et 64 Carpadociens nad Paphlagoniens bemäcktigt. Er met dutch feine Berbindungen mit ben Billern langs ber Donan und feine Seemadt nicht weniger furdiber als burd feine Landmadt; und bie Erbitterang Der Affaten gegen Som etleichterte ihm feine Unternehmungen, - Doppelter Cieg aber ben & Rifomes Des von Bithynien und ben Rom, Felbherru Dr. Manie ling, woven bie Eroberung von geng Borberafien. Die Infel Rhobus ausgenommen, die Folge war. Er-" morbung aller Rom, Barget in ben Statten Bor beraffens, - Uebergang ber A. Soere unter bem Relbberen Ardelans nad Griedenland, wo Athen Sanptwafe fenplat wirb. 88. - Belagerung, und enbliche Ereberung. ! Des migladlichen Athens burch Suffa 1. Mats 87. ;-Bieberholte große Rieberlagen ber heere bes Ditbris Dates unter Argelans bei Chalcis und barauf bei Dr= dome-

## III/Per. bis auf die Monarchie. 30. 481

Mit do menne burd Galla 86, beffen Plane gembonlich auf Die Bornichtung feiner Reinde berechnet, maren Anfang ber Friedensunterhandlungen burch Arcelaus, bie . Sie Wet eift burd eine perfonlice Unterredung zwis Men Gulla und Mithribat beendigt wurden 85. — Schon Dorbin war von ber Gegenparthei in Rom aber ber Relbbert L. Balerins glacens mit einer nenen Armee ammach Borberaffen fomobl gegen Gulla als Mitbribat' gen - ficitt, ber aber von feinem Legaten Kimbria ermors Gilbet mard. Fimbria erhielt gwar Bortheile fiber ben Ros \*\* Rig; wurde aber von Sulla eingeschloffen, und entleibte 16 felbit. - Comobi durch die Bagellofigteit bet Mimee, die Sulla nicht beforanten burfte, ale burd ". Die ungeheuern Contributionen, die er nach dem Grieben gur gubrung bes Italifden Rriegs in Borbers ... aften erprefte 84, und die Geeranber, die bue ben aufgelofeten Biotten bes Ronigs entftanben, wurden biefe ungludlichen Lander, befondere Die reiden Stätte, faft vollig gu Grunde gerichtet!

Rom felbst eine Revolution vor, durch welche nicht unt die von Sulla wiederhergestellte Ordnung umgestoßen ward, sondern durch den Sieg der dem ofratischen Faction unter Cinna und Marius eine wilde Pobelanarchie entstand, die seine wilde Pobelanarchie entstand, die seinestellten Lod des Marius nur noch schlimmer ward, iba felbst ihre eignen Unführer die roben Horben nicht mehr bandigen konnten. So furchts bat auch die Anssicht der Rücklehr des geächtes tein Sulla war, so konnte es doch für alle, die

## 482 Funfter Abschnitt. Itomifcher Gtagt.

nicht ju bem Pobel, ober bem Anhange feiner Saupeer gehorten, Die einzige Hoffnung bleiben.

Auffand bes Cinna auf Antrieb ber Bermiefenen, bald nach Gulla's Abreife, indem er burd bie Bertheis lung ber neuen Burger burch alle Tribus fich eine Parthei gu bilben fucht; aber burch E. Dctavius, an ber Spite bes Genats und ber aften Burger, and Mom vertrieben, und bes Confulate entfest wird 87. Doch bilbet er fic bald ein machtiges heer in Campanien, und ruft Darins aus bem Eril gurad. - Eins nabme-und Dlunderung bes ausgehnugerten Cams, und foredliches Blutbab, nach welchem fich Das tins und Cinna felber gu Confuls ernennen, und Gul la geachtet wird. - Est bes Marins 13. 3an. 86. dem als Conful C. Papirius Carbo folgt. - Die Bermittelung bes Senats tonpte nichts fructen, be bie Saupter beiber Partheien nur in ber Bertilgung ihrer Gegner ibre Siderbeit faben. Die Ermorbnug bes Cinna durch feine eignen Solbaten 84, beraubte aber vollends bie berrichende Faction eines allgemeinen Dberbaupts. Beder ber feige Carbo, wenn er gleich allein Conful blieb, noch ber ungefchicte Rorbanns. noch ber Jungling E. Marius (ber Cobn), batte bann; geung perfonliche Autoritat, und Gertorius verlies Italien noch gur rechten Beit, um in Spanien ein neues Kener angugunben.

17. Sulla's Rudtehr nach Stalten, und schrecklicher Burgertrieg, erft nach ber, Wertilgung ber bemokratischen Faction burch seine Erhebung zum beständigen Dictator geendigt. Wenn gleich seine Feinde ihm noch so sehr ber Bahl nach überlegen waren, so hatte doch ihre Bahl nach überlegen waren, so hatte doch ihre

Dartbei fo wenig innere Festigleit, bag ibm und feinen Beteranen ber Gieg nicht leicht emfteben tonnte. Das Gemekel wahrend bes Rriegs traf um meiften die Realifchen Wolfer, Die auf Marius Seite gewesen maren, um fur feine eignen Gole Daten Plag ju Miederlaffungen ju gewinnen; allein Mom felbst mußte, die Schrecken ber neuen Revos lution erft nach dem Siege empfinden. Sulla's Drofcription, Die eigentlich nur feine Feinbe treffen follte, war die tofung ju einem allgemeis nen Morden, weil jeder fich auch bet ber Geles genheit ber feinigen ju entledigen fuchte; unb' Babfucht wirkte babei noch mehr ale Rache fucht. Ber mar in Diefen Tagen bes Entfegens in Stalien feines Lebens ober feines Gigenthums ficher? - Und boch, wenn man ben tief verberbe ten Buftand unter ber vorigen Dobelberrichaft tennt, und abrechnet, was ohne Gulla's Biffen gefchab, und er jur Befriedigung feiner Armee thun mußte, ift es fdwer ju fagen, in wie fern ibn ber Bors wurf einer zwecklofen Graufamteit trifft.

Rad Sulla's Landung fogleich Sieg aber Morbanus, und Geminnung der Armee des Ef. Scipto durch Beftes dungen 82. - Inbem faft alle angefebene Danner fic für Sulla erflarten, unb ber junge Pompejus ibm eine felbftgeworbene Armee gufuhrt, gewann feine Gade eben fo febr an Anfeben, als et felber an Dacht. - Steg bei Sacriportum über ben jungern Marins, ber fic in Praenefte mirft. und bort beinett wird. - Die

# 484 - Fünfter Abschnitt. Romifcher Stadt.

Entscheidung aber gab erft die grafe Schlact unt ben Aboren von Rom gegen die Armee der Samniter unter Telesines, wovon sowohl der Fall von Praeneste, als die Einnähme Roms die Folgen waren. Nach det barauf ersolgenden Proscription läßt sich Sulla zum bep ständigen Distator ernennen, indem er seine Ract in Rom durch 10,000 freigelässene Stlaven der Prosseribirten, in Italien aber durch die Colonien seiner Beteranen, gegründet auf Kosten seinet Feinde, sichert.

18. Große Reform ber Staatsverfaße bis fung mabrend ber zweijabrigen Dictatur Des Gulla. Die Ariftofratie bes Genats, Den er aus ben Rittern fupplirte, wird nicht nur wies ber bergeftellt; fondern bie Quellen follen auch vers ftopfe werden, aus benen bisber ber bemofratifche Unfug geflossen war. Die Urfache feiner freie 79 willigen Abbantung lag mabricheinlich in feis ner naturlichen Indoleng, Die eine uppige Rube einer mublamen Thatigkeit vorzog, fobald feine Leidenschaften ibn nicht mehr gu biefer anspornten. Doch bleibt ihm ber große Borjug vor Marius, daß er nicht das bloße Spiel feiner Leibenschaften war. Sulla's ganges Benehmen war bis aus Em rbe feiner Rolle fo confequent, bag er jur Ges nuge gezeigt bar, er miffe febr mobl, - mas Marius niemals mußte, - was er julegt wolle.

Innere Ehrrichtungen bes Gulla burch bie loges Corneline. 2. Gesch zu Beschräufung ber Aribunen burd Entsgiebung

- giebung ibrer legislatorifden Gewalt. 2. Wefes über bie Belangung gu ben Magiftraten; - bie gabl der Pratoren wird auf 8, der Quaftoren auf 20 erboht. 3. Befes de majostate, befondere gur Befordnlung ber Statthalter in ben Provingen, und Abstellung, ihrer Bedridungen. 4 Befet do judiciis, wodnrch die Judicia wieder dem Ses, nat übertragen murben. 5. Mehrere Polizepgefege da sica-" tils, de veneficies etc. jur Erhaltung ber Sicherheft unb .. Rube in Rom, woranf alles antam. 6. Das Gefes de civitate entzog ben Latinis und mehreren Italifden Staba ten und Bolfericaften bas ibnen verliebene Burgerrecht wieber, obgleich wir den Inbalt beffelben nicht genau wiffen. - Ausmartige Rriege. - Rrieg in Afrila gegen die Saupter ber bemofratifcen gaction, En. Do. mitins und ben Ronig Starbas, burch Pompejus tri umphirend geendigt, 80. - 3weiter Rrieg mit Mithribat, von Murena, ju bem Archelaus übergegangen war, jum Theil auf beffen Antrieb, und um einen Triumph an verdienen, angefangen, aber auf Gulla's Befehl burd einen Bergleich geenbigt 81.

tungen unmöglich bauern, weil das Uebel tiefer lag, als daß es durch Gefeke sich hatte ausrotten lassen. Ein Freistaat, der, so wie Rom, keinen Mittelstand enthält, muß schon seiner Natur nach beständigen Convulsionen unterworsen senn, die desto bestiger sind, je größer er ist. Dazu kam, daß durch die salt allgemeine Veränderung des Eigenthums in den letten Nevolutionen durch ganz Italien eine mächtige Parthei entstanden war, die nichts sehnlicher als eine Gegenrevolus sion

Digitized by Google

# 486 Funfter Abschnitt, Romischer Staat.

eion wunschre. Und wie viele jungs Manner, wie ein Lucullus, Eraffus, vor allen aber ein Dompejus, hatten schon in den letten Stürsmen eine Lausbahn angefangen, die sie noch nicht Willens waren zu endigen? Es kann als so nicht befremden, wenn schon gleich nach dem Tode des Sulla († 78) ein Consul M. Nemislius Lepidus einen Versuch machen konnte, ein zweiter Marius zu werden, der nur durch die Bestigkeit und den Muth eines so großen Bürgers, als sein College Q. Lutatius Catulus war, vereitelt werden konnte.

Berfuch jur Umftofung von Gulla's Constitution burge Lepidus, 78. Biederholte Niederlage vor Rom und in Etrurien durch Catulus und Pompejus 77, worauf er in Sardinien starb.

20. Allein viel gefährlicher für Rom schien ber burch Sertorius in Spanien wieder ans gefachte Bargerkrieg zu werden, wenn der Plan des exaleirten Republikaners glücke, ihn nach Italien zu versehen. Selbst Pompsius möchte ihn nach einem sechssährigen Lampse daren schwers sich verhindert haben, wenn die Nichtwurdrigkeit der Römischen Ausgewanderten, die um ihn waren, und der Meuchelmord des Perperna es nicht ges shan hatten. Die schnelle Beendigung des Kriegs nach dem Fall des Unführers ist aber unstreitig ein noch

Digitized by Google )

III. Per. bis auf die Monarchie. 30. 487 noch größerer Ruhm fur diesen, als für ben Sieger Pompejus.

Die Statte bes Sertorius in Spanien bestand nicht. Bloß in den Ueberbleibseln der Marianischen Parthei, die er an sich zog, sondern vorzüglich in den Spaniern, besonders den Ansitaniern, deren unumschräntes Werztrauen er zu gewinnen wuste. — Höchst abwechselndes Glac des Kriegs gegen Metellus und Pompejus, der von Rom zu schwach unterstützt wurde 77—75. — Unzterhandlungen des Sertorius mit Mithridat dem Großen und wechselseitige Gesaudtschaften, ohne große Resultate, 75. Seine Ermordung durch Perperna 72.

21. Affein noch ebe bieß Rriegsfeuer im DB. gelofcht mar, murde burch Mithribat aufs neue ein noch viel größeres im Often angezündet; ein eben fo furchtbarer Rrieg ber Glabiatoren und Stlaven brach in Stalien felber aus; und gange Rlotten von Geeraubern, Die nicht nur Die Ruften Staliens plunberten, fonbern auch Rom felbft mit einer Bungerenoth bebrobten, zwangen Rom zu einem Seekrieg von gang eigner Art. Es feblie nicht an Berbindungen zwifchen biefen Reinden, und wie toloffalisch bamals auch Die Mache ber Republit, und wie groß auch ibr Meichthum an ausgezeichneten Dannern mar, fo ware fie boch vielleicht ben Sturmen erlegen , bie zwischen 75-71 fie von allen Seiten erschitterten, wenn mischen Gertorius, Spartaeus und 55 A

Digitized by Google

# 488 Funfter Abfcmitt. Romifcher Stoat,

Mithridat, eine genaue Berbindung hatte bewirft werden tomen. Allein die großere Schwierigfeit der Communication in den damaligen
Beiten, ohne die vielleicht eine Republit wie die Romifche fich überhaupt nie hatte bilden tomen,
tam Rom jest mehr wie jemals zu Statten.

Der britte Mithribatifde Rrieg, veranlagt burd bas Teftament bes R. Mitomedes von Bithpuien, ber fein Reid Rom vermachte 75 (f. oben G. 377.), marb in Borberafien, querft burd & Luculius 74-67 und barauf burd Pompejus, 66-64 geführt. Bereits 75 hatte der jest beffer geruftete Mitbribat eine Berbindung mit Gertorius in Sponien gefchloffen. Allein burch ben Entfas von Epcicus burch Luculins, 73. und die Miederlage ber Rlotten des Ronigs, beren eine nach Stalien ftenerte, war nicht nur fein ganger Angriffsplan vereitelt, fondern bie Ginnabme feiner eignen Lanber 72 u. 71, ungeachtet bet Ronig eine nene Armee melft aus ben norblichen Romadenvollfern, aufammenbrachte, war die Rolge bavon. - Blucht bes Mithridat gu Eigranes, 71, ber gwar feine Unslieferung abichlagt, aber erft 70 fich gu einem Bundniffe mit ibm verftebt, mabrend ber Parthet Arfaces XII. beide Partheien durch Unterhandlungen binbielt. - Sieg des Luculins über die verbunbeten Ronige in Armenien bei Tigranocerta:69, und Artaxata 68; allein die jest anfangenden Meutexeien unter feinen Eruppen verbinderten nicht nur feis ne weitern Fortidritte, fonbern machten es auch Dithris bat moglich, fic fo fonell ju erbeben, baß er 68 unb 67 fast alle feine Lander wieder eroberte, eben wie R. Commiffarien tamen, fie in Befft ju nehmen. Lucuff, ber Durch feine Tinangreform in Borberafien obnebem eine

# Ul. Per. bis auf die Monarchie. 30. 489

eine machtige Marthei in Rom gegen fic hatte, verliert barquf ben Oberbefehl.

22. Der gleichzeitige Fechter: und Stlas 73 ventrieg warb für Rom durch die Rabe des 71 Schauplages, durch die Erbitterung mit der die beleidigte Menschheit sich hier zu rachen suchte, und durch die hohen Talente eines Unführers, wie Spartacus war, gleich gefährlich. Die Beendisgung desselben wurde dadurch wichtig für Rom, daß sie dem M. Eraffus den Weg zu einem Sinstusse bahnte, den er durch seine Reichthumer allein nie wurde erhalten haben.

Urfprung bes Ariegs burch eine Angahl entflohener Gladiatoren, die aber bald burch einen großen Stlavenaufftand furchtbar verftartt werben, in Campanien, 73. - Die Diederlagen von 4/ Rom. Felbherrn 73 u. 72 babnten Spartacus ben Beg gu ben Alpen, um Stalien au verlaffen; allein die Raubfucht feiner Sorden, Die Rom plunbern wollten, giebt ibn wieber gurud. --Eraffus erhalt bas Commando, und rettet Rom 72, worauf fich Spartacus wieder nach Unteritalien gieht's um burd Sulfe ber Viraten ben Rrieg nach Sicilien gu verfeben, bon benen er aber bintergangen wird, 71. -Seine endliche Dieberlage am Silarus 71. - Der aus Spanien gurudtehrende Pompejus findet noch Beles genbeit, einen Bweig von bem Lorbeerfrange ju erhaiden, der eigentlich dem Craffus geborte; und ber baraus ent= ftanbene Raltfinn brobte mabrend ibres Confulats 70 bem Staat felbft gefahrlich gu werben.

### 490 Fünfter Abfchnitt. Romifcher Staat.

23. Der Krieg gegen die Seerauber aus Cilicien und Isaurien ward für Rom eben so wichtig durch seine Folgen, als er es für sich selber war. Er verschaffte Pompejus gesetzmäs sig eine Macht, wie sie noch kein Römischer Feldherr gehabt hatte; und indem er ihn schnell und siegreich endigte, bahnte er sich hadurch den Weg zu dem eigentlichen Ziel seiner Wünsche, dem Oberbesehl gegen Mithridat in Asien.

Die überhandnehmende Dacht ber, Piraten war eine Rolge theils pon ber Bernachlaffigung bes Romifden Sremefens (f. oben 6, 444.), theil's von ben Rriegen Mithribat's, ber fie im Golbe bielt, theils von ben Bebrudungen ber Romer in Borberaffen. Man batte fie befriegt bereits feit 75 burd D. Gervilins, allein feine Siege, die ihm ben Beinahmen 3fauricus verfcafften, fomachten fie wenig. Sie waren aber jest am gefährlichs ften, nicht nur wegen ihrer Ranbereien, fondern weil fie ben andern Reinden Rome von Spanien bis Affen bie Communication erleichterten. - Der neue Angriff bes Prators M. Antonius 71 traf Ereta; miggludte awar gangs lich, warb aber Urfache, bag bas bisher unabhangige Creta burd Metellus 68 angegriffen und 67 gur Proving gemacht warb. - Pompejus erhielt bas Commando gegen fe unter auferorbentlichen Bemillis aungen burch ben Eribun Gabinins, und endigte ben Rrieg in 40 Tagen 67.

24. Nach dieser Bestegung so vieler Feinde war nur noch Mithridates übrig. Auch hier ward Pompejus das Loos zu Theil, einen schon meist meift ausgekämpften Kampf völlig zu endigent benn ungeachtet seiner letten Vortheile hatte boch nie Mithridates sich völlig erholen können. Sein Fall sehob zwar die Macht der Römer in Vorderaften auf ihren höchsten Gipfel; machte be aber auch zu Nachbaren der Parther.

Dommejas erhielt bas Commando gegen ben Mithribat. mit hoch großeren Bewilligungen, burch ben Eribuh Da= milius (lox Manilia), ungeachtet bes Biderfpruchs bes Catulus 67. - Sein nachtlicher Sieg am Eupbrat, 66. - Unterwerfung von Tigranes, inbem Mithribates nach ber Erimm entflicht 65, und ben Arieg von bortbes an ernenern fucht. - Feldzug bes Pompejus in ben Ran-Zafficen Landern 65, von wo er nach Gyrien gebt 64. Der Abfall feines Cobne Phraates zwingt Mithribat fic felber gu entleiben 63. - Einrichtung ber Affatie foen Angelegenheiten burd Pompejus: Anger ber alten Proving Afien, murben bie R. Ruftenfaubet Bithonien, meift gang Paphlagonien und Pontus, unter bem Rabmen Bitbonien, fo wie bie G. Ruftenlandet Eflicien und Pamphylien unter bem Rahmen Gilicien, and Phinicien und Sprien unter dem Rahmen Sprien, an Bim. Propingen gemacht. Dagegen blieb Grofs Armenien bem Tigranes; Cappabosten bem Arise bargants; ber Bofporus bem Pharnaces; Inbaed Dem Sprtan, (f. oben S. 397.); und einige fleine Lands fogften wurden noch an andere fleine Rurften gegeben. Die fammtlich von Rom abhangig blieben. - And bie Ebracifden Bollericaften murden mabrend ber Mithribatifden Kriege guerft burd Sulla 85 gefchlagen. Seitbem wurde burch die Proconfuls von Macebonien, wie burd Appins 77, burd Eurio, ber zuerft bis an bie Donau vordrang, 75-73, vorzüglich aber burd DR. 2 w entlus 71, mabrend fein Bruder in Affen foct, bie Macht

# 492 Fünfter Abschnitt. Abmifcher Stadt.

Macht biefer Bofter gebrachen. Micht nur die Sicherbeit von Macedouien, fonbern auch die tubnen Plane Mithribat's machten bief nothwendig.

25. Der Kall von Mitbridat brachte die Re publit auf ben bochften Gipfel ihrer Dacht; tein auswärtiger Feind konnte ihr jest furchtbar fenta Allein in ihrem Innern maren mabrend biefer Rriege icon wieber große Beranderungen vorges gangen. Die ariftofratifche Conftitution des Guls Ia war in ihrem Sauptpunkte, durch die Bies berberftellung ber Tribunicifden Gewalt. Durch Pompejus umgestoßen, weil er und andere Große nur burd Sulfe ber Tribunen ju thren 3wecken gelangen tonnten. Auf diefem Bes ge erhielt Pompejus die ungemeffene Gewalt in feinen beiben legten Rriegen, bei ber bie Forts bauer ber Republit bloß precgir blieb. Es mar indeß ein feltenes Gluck fur Rom, baß gerabe Darin ein Theil der Gitelfeit des Dompejus bes fand, an ber Spige ju fteben, indem er ben Schein eines Unterbruckers vermieb.

Wiederholte Bersuche zur Annullirung ber Consfitution bes Sulla durch den Tribun Sicinius, durch den Senat vereitelt 76. Allein schon 75 erhielt es Opimius, daß das Tribunat nicht von den böhern Ehrenstellen ausschloß; und daß die judicia den Rittern wiedergegeben wurden. Der Versuch zur völligen Wieders herstellung von Licinius Macer 72 konnte nur augenblicklich vereitelt werden; und diese völlige Wiederbers

Digitized by Google

# M. Per. bis auf die Monarchie. 30. 493

26. Indeg mußte biefer Gieg ber bemotratie ftben Parthei, indem einzelne übermachtige Mannes ibn nubten, den Weg zu einer Oligarchie babe men, Die feit dem Confulat des Bompeins und Ctais 70 fus fur manche brudent ward. Die Ber fombe rung bes Catilina, die erft nach wiederholeen Werfuchen jur Reife fam, folkte diefe breiten; tind eine andere, viel argere Faction, Die theils aus verarmten Berfchwendern und berfolgten Bere brechern, theils aus ehrsüchsigen Großen beftand, ane Ruder beingen. . Sie verurfachte einen furgen Barnerfrieg ; mallein: ifte verschaffte bafur Cicevo einen Mas am Ander des Staats. Wie taern verfift man bie fleinen Schwachen und Rebler aber bie großen Angenden auch Berbienfte : bes Mannes, Der in vielfacher Rudficht Rom es mit erft zeigte, mas es beiße, groß in ber Toga Lu fon!

Erfte Verfdwörung bes Catiling, an der auch Craffins und Edfar Untheil gehabt baben follen, 66, so wie die zwepte 65, jene durch Jusall, diese durch Piso's Cod vereitelt. Allein die dritte 64 brach aus, als Catilina nicht das Consulat erhielt, sowohl in Rom, wo sie jeboch ohne bewaffnete Macht, bloß durch die Bachsamseit und Strenge des Cicero 63, als in Etrurien, wo sie durch einen Sieg des Proconsuls Untonius 62 aber Catilina solder, der blieb, vereitelt ward.

27.

### 494. Fünfter Abschnitt. : Romifcher Stade.

27. Milein bie Unterbrudung, biefer Betfdwos rung tonnte die Wirfungen, welche die jest geene Digren Affatifthen Kriege auf Mom batten, nicht hemmen. Der Lugus bes Orients, wenn gleich mit Griechifdem Befchmack gepaart , ben tu enil's Beifpiel unter ben Großen einführte, die ungeheute Bereicherung ber Schakkammer burch Pompejus; Die Beifpiele von einer ungemeffenen Macht, die einzelne Burger jest schon in Sanden gebabt batten; bie Erfaufung der Magiftrate, nm Ach mit ber Bergendung von Millionen, wie ein Berres, wieber in ben Provingen ju bereichern; bie Forberungen ber Solbaten an ihre Gelobereces und die Leichrigleit eine Armee ju befommen jwenn man fie nur bejablen fonnte; mußte auf jes ben Sall bald neue Bewegungen erwarten laffen, wenn auch unter ben bisberigen Stiemen in bies fer foloffalifchen Republif, in ber Lugendes und Werbrechen jest fo mie Reichebumer und Dacht nach einem vergrößerten Daafftabe gemeffen were ben muffen, fich nicht auch Manner von toloffalis fchem Charafter gebilder batten; Die entweder wie Caro fic allein dem Strom ber Revolution ent gegen ftemmten, und ftart genug maren, ibn, auf sine Beitlang aufjuhalten; ober wie Pompejus burch ihr Glud, und burch bie Runft fich gele tend ju machen, fich ju einer Bobe binaufges fowur

Schwungen facten, auf der vor ihm noch kein Burger eines Freistaats stand; oder wie Erast fus, "der nur den reich nannte, der aus eignen "Mitteln eine Armee zu erhalten im Stande war", ihre Anfprüche auf ihre Neichthamer stühten; odet endlich, wie ver jest mächtig aufstrebende Ckfar; dessen grenzenlose Schrucht nur durch seine Kraft wind Taleinte übertroffen wurde, "lieber die ersten "in einem Boefe, als die zweiten in Rom seine wookten." — Die Rückkehr vies Pompejus was Asien, die dem Senat eine neue Dictatut drobte, schien ein entscheidender Zeitpunkt werden zu wässen.

Berfuch des Pompejus burch ben Erlbun Metellus Repos, an der Spife der Armee nach Rom. suradlebren zu dürfen, durch Cato's Standhaftigleit vereitelt 62.

28. Die Ankunft bes Pompejus in Rom 61 erneuerte den Kampf des Senats gegen den über: mächtigen Mann, ob er gleich seine Armer bei seiner tandung entließ. Die Bestätigung seis ner Einrichtungen in Usten, welcher sich die Häupter des Senats, Cato, die beiden Metellt und tucullus, widersetzen, wurde der Hauptpunkt des Streits, und bewog den Pompejus, sich ganzlich zu der Volksparzhei zu schlagen, um durch diese seinen Zweck zu erreichen, die Edlar's

# 496 . Bunfter Abfcfittt. : Minnfcer Baat.

60 Cafar's Ruckfehr aus feiner Probin Lufteanien Des Gache eine anbere Wendung gab.

29. Enger Verein zwischen Casar, Pomiseins und Crassus, als geheime Verbing deschiefen, als geheime Verbing deschossen, war für Casar's Vermittelung geschlossen, war für Casar und Crassus lekter Zweck war, war sur Casar und Crassus dester Zweck des heines Sein Consulate, — unter der Maske der höchsten Popularität schon eine Art von Digtge must eine mußte ihm den Weg dahin bahnen, ins dem er sich durch die Errheilung der beides Gallien und Illyrien als Proving auf Eschre ein weites Feld sur Eroberungen, und eine Gelegenheit, sich eine Armee zu bilden, vers schafte.

. Edfar's Anfentbatt und Felbguge in Gallien mom, Frubjahr 58 bis ju Enbe bes 3. 50. Die vereis telte Banderung ber Selvetiet und Berdrangung ber Germanier unter arfovift aus Galtien 58 babnten Ca for ben Beg ju ber Ginmifdung in die innern Anaeles genheiten, und fodann gu der Eroberung Galliens. Die burch bie Beffegung ber Belgier 57 und ber Mquis -- fanier 56 eigentlich fcon vollendet marb; fo daß Cd : Mar barauf bie wiederholten Ginfalle fomobl in Britannien 55 und 54, als in Germanien 55 und 53 ause führen tonnte. Allein bie ofteren Emporungen bet Gallier 53-51 befonders unter Bertingetorin 52, perurfacten nicht mentger heftige Stiege als Mte erfte Befiegung. Die Ram. Politit blieb que in biefem Rriene Die alte. Die Gallier wurden unterjocht, indem bie Romer

Digitized by Google

# M. Per. bis auf die Monarchie, 30. 497

mer ale fere Befreier auftraten; und in dem Lande , felbft an den Aednern, Allobrogern u. A. Ber- bundete fanden.

30. Um die Dacht des Triumvirges recht Teft ju grunden, brauchte man noch vor Cafar's Abreife ben Eribun Clodius dazu, Die Baups ter bes Senats, Cato und Cicero, ju entfers nen, indem man durch ben erftern ein Ronigreich einziehen und den legtern verbannen ließ. Boch mußte man bald bie Erfahrung machen. bag ein fo tubner Pobelanführer als Clodius fich nicht lange als bloge Maschine gebrauchen laffe. Inbem et feit Cafar's Entfernung ben Triumvirs Telbst aber den Ropf muchs, mußte Dompejus feie ner eigenen Erhaltung wegen bald barauf bedacht fenn, Cicero aus dem Eril jurudrufen ju laffen. welches nur unter ben wildeften Muftritten burch ben Tribun Milo bewerkstelliget werden tonntes Doch murbe die Macht des Clodius badurch noch menia gebrochen, obgleich fich Pompejus, um bie Quelle ber Unruben ju verftopfen, und feine Des pularitat wieder ju beleben, jum praefectus annonae ernennen ließ.

Eril des Cicero, während dessen er sich meist in Macedonien aushielt, vom April 38 bis 4. Sept. 37. — Absehung des Protemans von Epprus, und Einziendung der Insel als Rom. Proving, auf den Antrag des Ciodius durch Cato, 57. (s. oben S. 287.). Der Pringer

. 1.

# 498 Fanfter Abfchnitt. Ihmifcher Staat.

vathaf bes Clobins, und die Meldithamer bes Ronigs, waren Urfache, baf gerabe ibn bief Loos traf.

MIDDLETON life of Cicero. Dublin, 1741. 2 Voll. 8. Deutsch : Labed. 1759. Beinthe Geschichte Roms im Beitalter bes Eicero; mit abertriebner Borliebe für ihn.

217. Tullins Cicero sommtliche Briefe abersetz und erkintert (in Chronologischer Ordnung) von C. W. Wieland. 3krich. 1808. (bisher 5 Theile 8.). Mit vorangeschieter Acherschiet des Lebens des Licers. Für jeden Demtschen sind Wieland's Schriften, Uebersehungen wie Originale, (welche soll man einzeln nennen?) das Haupemittel zu der lebendigen Ansicht des Griechischen wie des Römischen Alterthums in den verschiedensten Verloden. Wer faste den Geist desselhen treuer auf, und stellte ibn zugleich treuer und scholer wieder dar? Die Bearbeitung der Briefe des Licero, (sollten auch seine Manen ob mancher undarmderzigen psychologischen Enthältung zürnen) führt doch tiefer in die Lenntnis des damaligen Noms, als keine Römische Geschichte es thut.

31. Unfang ber Eifersucht zwischen bem Tris
umvirs, weil auch ber abwesende Casar seine
Parthei in Rom in so reger Thatigkeit zu erhalten
wußte, daß Pompejus und Crassus nur durch abn:
liche Bewilligungen, als ihm gemacht waren, ihr
Kelte ber Bergleich zu kucca noch die Einigkeit
wieder her, weil noch alle einander gebrauchten.

Bedingungen des Bergleichs: für Cafar, die Berlängerung seiner Statthalterschaft auf neue 5 Jahre; für Pompejus und Erassus das Consulat unfe folgende Jahr, und für jenen die Provinzen Spanien und Afrika; für diesen Sprien, um einen Krieg gegen die Partber zu führen. III. Per. bis auf die Monarchie. 30. 499

führen. - Go debeim man auch die Bedingungen bielt, so wenig blieb von jest an die Berbindung ber Dreimanner selber ein Geheimnif.

32. Zweites Consulat des Pompejus und Erassus. Nur unter großen Stürmen konn: 55 ten sie ihre Absichten durchsehen; es kam darauf an, welche Faction zuerst das Forum besehte oder behauptete. Der Widerstand, den der unbeuge same Cato ihnen leisten konnte, der in seiner rauhen Tugend alle in die Mittel zu sinden mußte, sich einen mächtigen Unhang zu erhalten, zeigt, wie einseitig man urtheilt, wenn man die Triums virs geradezu für allmächtig, und die Nation sur durchäus verderbt erklärt.

Eraffus Feldzug gegen bie Parther, eigenmachtig unternommen 54. Allein statt gleiche Lorbeeren mit Edsar einzuerndten, fand er in Mesopotamien saft mit seiner ganzen Armee seinen Untergang, 53; und die Parther erhielten jeht ein machtiges Uebergewicht in Affen. S. aben S. 385.

33. Wahrend sich so das Triumvirat in ein Duumvirat austosete, strebte Pompejus, der in Rom blieb, indem er seine Provinzen durch Les gaten verwalten ließ, unter den fortdauernden innern Stürmen, die er schlau zu unterhalten wuste, sichtbar dahin, anerkanntes Oberhaupt des Senats und der Republik zu werden. Die Idee,

Da f

# 500 Fünfter Abschnitt, Ramischer Staat.

daß ein Dictator nothig fen, ward wahe
stend der achtmonathlichen Anarchie, in der keine
Consulwahl zu Stande kommen konnte, immer
mehr rege gemacht; und wenn gleich Cato dies
vereitelte, so erhielt Dompejus doch nach dem
großen Aufstande, den damals die Ermordung
des Clodins durch Milo veranlagte, als er
allein zum Consul gewählt wurde, eine der dietze
torischen ähnliche Gewalt.

Confulat des Pompeius f2, in dem er nach 7 Monasthen seinen Schwiegervater Metellus Scipio zum Gebulfen annimmt. — Berlangerung des Besites seinet Provinzen, seitdem die Hauptsite der republikant schen Parthei, auf 5 Jahre.

34. Bon jest an war der Burgerkrieg um so unvermeidlicher, da nicht bloß die Haupter der Partheien, sondern auch die Partheien selber ihn wollten. Die Annaherung des Zeitpuncts, wo Tasar's Commando aushörte, mußte die Entscheidung bringen. Ließ es sich erwarten, daß der Eroberer Galliens ius Privatleben zurückleheren murde, mahrend sein Gegner an der Spike der Republik blieb? Die Schritte von beiden Seiten, sich einander zu nahern, geschahen nur, weil jeder den Schein vermeiben wollte, Urheher des Ariegs zu senn. Leider! aber lernte Pompee jus den Gegner, der alles selbst, und alles

Digitized by Google

Jong, und alles allein that, nie fennen. Sit bem fonen Lichte, in bem er jest ale Bertheil Biger Der Republit erfchien, gefiel er fich fo fibt, bag er baruber bas, mas gur Bertheibigung geborte, bergaß; mabrend Cafar nichts forgfaltis ger ale jeden Schein ber Ufurpation vermied. Der Freund, ber Befchuger bes Boll's gegen bie Ummaßungen feiner Feinde wollte er fenn.

Anfang bes Swifts über bie Korberung Cafar's, abmes Fend ums Confulat anbalten ju burfen, 52. - 300 ... bem Edfar burd ungebeure Beftedungen feinen Anband in Rom vermehrt, gewinnt er bie Eribunen, und nuter ihnen besonders ben großen Sprecher E. Eurio : ' (ben er får 15 Willionen nicht gu theuer au ertaufen glaubte), dem jest in Unregung gebrachten Untrag aut'Mieberfegung feines Commandos und Er-: :- neunung feines Rachfolgers zi burd ben gleichen - . Untrag in Betreff bee Dompeins eine für ibn vortheilbafte . Benbung an geben . - Bechfelfeitige wiederbalte Cheinanerbietungen dagn 50, bis jum Decret bes Senats '7. Jan: 49, durch bas Cafar bie "Entlaffung feiner Armee auter ber Strafe für einen Keind ber Republif ertlart au werden," obne Radfict auf die Interceffion ber Eribunen, (beten Rlucht ju ibm feiner Cache ben Schein von Popularitat gab), befohlen wird. — Eafar's Uebergang aber ben Wubicon's bie Grenge feiner Proving.

35. Der jest ausbrechenbe Burgerfrieg mußte fich fchnell faft aber alle lander bes Rom. Reichs ausbreiten, weil Dompejus, bei ber Uns möglichkeit Italien zu behaupten, nicht nur Gries 313denland

#### 502 Funfter Abschnitt. Ithmifcher Staat.

chenland ju dem Sauptsis bestelben machte, some bern auch Spanien und Afrika durch Armeen und ter seinen legaten besetzt hielt, und Cafar durch die geschickte Vertheilung seiner tegionen allenthalben gegenwärtig war, ohne im vorans Werdacht zu erregen. Noch kam durch jufällige Umstände ber Krieg in Afexandrien und in Vontus hinzu, und so blieb es nicht Ein Keies; sondern ward vielmehr eine Reihe von 6 Kriegen; die Casar binnen 5 Jahren, indem er mit seinen Legionen von Welttheil zu Welttheil flog, alle pers fonlich führte und siegreich endigte.

Schnelle Occupation Italiens in 60 Tagen, (ba Die Truppen des Domitins bei Corfinium fic ergeben), bas fo wie Sicilien und Sarbinien fic Cafar faft ohne Biderftand unterwirft, indem Dompejus mit feinem Aubange und Truppen nach Griechenland abergeht. - Cafar's erfter gelbing nad Spanien gegen bie felbe berrn bes Pompejus, Afranius und Derrejus, bie gur Uebergabe gezwungen merben; aber bagegen Berluft ber Legionen unter Curio in Afrita. - Roch im Dec. 49 ift Edfar wieber in Italien, und wirb gum Dictator ernannt, welche Burbe er aber mit bem Confulat vertanfct. - Rafder Uebergang, mit ben unterbeg gufammengebrachten Soiffen, nad Grieden fand, 4. Jan. 48. Ungludliches Breffen bei Dort-Dadinm. - Berfetung bes Rriegs nad Theffalien, und entideldenbe Soladt bei Bharfalus 20. Juli 48, nach welcher Pompejus nach Alexandrien fliebet. aber nach feiner Landung bafelbft bingerichtet wirb. -Soon 3 Tage nach ihm laubet and Edfar in Alexans Drien. 36. 36. Rene Ernennung Cafec's jum Dies eator, nach der Schlacht bei Pharfalus, mit den größten Vorrechten. Doch war mit Pompes jus Untergang seine Parebei noch nicht vernichtet, und der stechsmonathliche Alexandrinische Krieg, sond der sein der Jug gegen Pharnaces in Ponseus gaben ihr Zeit, ihre Kräfte sowohl in Afrika meer Cato, als auch in Spanien unter den Sohnen des Pompejus, wieder zu sammeln.

Babrend bes Alexandrinifden Rrieges (f. oben S. 339.) und bee Buge gegen Pharnaces, Dithribats Sobn, (ber bas Reich feines Baters wieber eina genommen bafte, aber von Cafar gleich nach feiner Unfunft gefdlagen warb 47), große Unruben in Rom von bem Nachabmer bes Clobius, bem Eribun Dolabella, burd bas Berfpreden ber Aufhebung ber Soulben (novae tabulae) angerichtet, ungeachtet ber mili-Bairifden Gewalt bes DR. Untoning, ben Cafap als magister equitum nach Rom geschickt batte, weil ber Sowelger den Borfwlag anfangs felber beganftigte. Ca. far's Rudtebr nach Rom Dec. 47 legte gwar biefe bei: allein fowohl ber Bachathum ber Gegenparthei im Afrita als ein Aufftand unter feinen Golbaten nothige. ten ibn nach Afrita gu eilen, bereits im Jan. 46. - Gieg bei Chapfus über Scipio und Inbasnad weldem Cate in Utifa fic felber entleibt. Das Reich bes Juba, Rumibien, wird R. Propfng. Rach ber Rudfebr Cafar's im Junius nach Rom, tounte er unt 4 Monathe bort bleiben, weil er noch vor Enbe des Jahre jur Beendigung bee gefährlichen Rampfe gen. gen bie zwei Gobne bes Dompeins, Enejus und Gertus, nad Spanien eilen mußte. - Morberifde Soladt bei . Munba 314

#### 504 Runfber 216fcmitt. 316mifcher Stank

Munba im Mars 45, noch melder Eneins ungebracht wirb, aber Gertus ju ben Celtiberern entlommt.

37. Go gewiß es ift, bag Cafar nicht wie . Sulla die Republit unterjochte, um fie wieder bem , juftellen, fo unmöglich ift es, ju bestimmen, mat Die legten Enmurfe des kinderlosen Ufurpatere maren, ber in feiner gangen Laufbabn bis ju bem legten Biel burch fein anbere Motiv als burch eine Berrichfucht, Die unmittelbar aus bem Gefühl feis net aberlegenen Rrafte entfprang, und fich jedes Mittel zu ihrer Befriedigung erlaubte, geleitet und getrieben ju fenn fcheint. Die Beit feiner Dictatur war ju furg, und ju febr burch Rriege unterbros den, als daß feine entferntern Plane fich batten entwickeln konnen. Er fuchte feine Berrichaft auf Popularitat ju grunben; und wenn auch fein Beer feine Sauptstuße bleiben mußte, fo folgte boch bies 2m ju Gefallen feine neue Profcription. Die Bieberherstellung ber Ordnung in bem gerrutteten Stalien, und befonders ber Sauptstadt, mußte ibn jundchst beschäftigen , worauf eine Erpebie rion gegen bie abermachtigen Parther folgen follte. Allein fein Berfuch, bas Diabem gu Schalten, icheint es boch außer Zweifel gu fegen, baß er eine formliche Monarchie einführen wollte. Aber die Vernichtung der Form der Republik war

Digitized by Google

war unftreitig viel geffhillicher ale bie Bernichfung ber Republit felbft.

Die vom Senat Chiar bewilliten Ebren und Mechte waren folgende: Rach der Schlack bet Pharfalus 48 ward er zum Dettator auf Ein Iahr, und zum Conful auf 5 Jahre ernaunt; und erhielt die potokas Tribunicia, so wie das Recht über Arieg und Friedun, das ausschliesende Becht der Evmitien, (außer den Tribunen), nebst der Besehung der Provinzen. Die Dickatur ward ihm erneuert 47, dann auf 10 Jahre, nebst der pracsocura morum, und zulest auf immer, 45% ihm übertragen, so wie der Litel Ims perator ertheilt. Ward Chiar pleich dadurch Herr den Republik, so schien dieß doch mit den republikanischen Formen bestehen zu können.

38. Verschwörung gegen Cafar, durch R., 44 Abrutus und Cassius angesponnen, und durch 15-Cafar's Erwppdung ausgesührt. So erattisse Westar's Erwppdung ausgesührt. So erattisse Westare, finden sich einander leicht; und es war waren, sinden sich einander leicht; und es war waren, sinden sich einander leicht; und es war waren, sinden Scharter, daß keiner über die Thos binausgedacht hatte. Cafar's Ermordung war ein großes länglück sier Rom. Die Ersahrung weigte bald, daß die Republik dadurch nicht wieg herherzestellt werden konnte; sein teben würde wahre scheinlich dem Staat die Leiden erspart haben, die jest bei dem Uebergange zu der Monarchie unverge weidlich waren.

Rod feblt es up einer wardigen Bingraphie bes Mang nes, ber in ben neuern Beiten eben fo übermäßig ge-Bi 5 priefen,

Digitized by Google

# 506 Bunfter Michmitt. Romifiber Statt.

priesen, als Alexander berabgefett worden, ift. Als Selde beren und Eroberer waren beide gleich groß — und klein; als Mensch ragt in seiner bestern Beit, die Edsar nie batte, der Macedonier bervot; von den großen politischen Ideen, die sich bei Alexander entwickelten, kommen wir bei Safar keine; der wie kein Anderer die Herrichaft zu erringen, aber weniger sie zu besestigen verstand.

Histoire de la vie de Jules Caesar par Mr. du Buar, Paris. 1758, 2 Voll. 8. Bisper das Beste.

39. Ungeachtet ber anfange ertfarten Imneftie, zeigte boch icon bas brichenbegange nig Cafar's, daß feine Feldheren, DR. Antos nius und M. Lepidus, Die Baupter ber Parthei nach Cafar's Fall, nichts weniger als biefe wollten; und bie Untunft von Cafar's Schwesters entel, bem burch fein Teftament adoptirten C. Do eavins, (feiebem Cafar Octavianus) ver widelte, ba jeber får fich arbeitete, und befone Ders Antonius an Cafge's Dlag fich brangee, Die Berbaliniffe noch mebr. Go febr man auch Das Bolf ju gewinnen fuchte, fo entschieben boch eigentlich bie Legionen; und ber Beitritt von bie fen bieng am meiften von dem Befige ber Pros Dingen ab. Es fang baber nicht befremben, wenn der Streit über biefe, indem man bie Mor-Der bes Cafar-baraus ju verbrangen suchte, ber Sauptpunkt mard, ber ichon in wenig Monathen mm burgerlichen Rriege führte.

#### H. Per: bis auf die Monarchie. 30. 307

Bur Beit ber Ermorbung Gafar's mat M. Antonins wirtlicher, und Dolabella befignirter Conful, DR. Le pibus megister equitum; Dr. Brutus und Cafftus, beibe Bratoren, (bet erfte: praetor urbanus); jenem war von Cafar Dacebonien, biefem Sprien als proving ertheilt, welche ihnen bet Senat bestägte: bem D. Levidus war bas jenfeitige Sallien angesprocen; to wie bem D. Brutus bas bieffeitige. - Balb nach ber Ermorburg Cafar's aber ließ Antonius, burd einen Soluf bes Bolts, fic Macedonien, feinem jeste gen Collegen Dolabella aber, mit bem et fic genan verbunden batte, Sprien ertheilen; mogegen bet Senat bem Caffins und Brutus, bengu bereits bie wichtige Sorge fur bie Berproviantirung Roms übertragen war, bem erftern Eprene, bem lettern Creta gufprad. Allein bald barauf (1. Jun. 44) verlangte Antonius burd einen, neuen Zaufd far fic bas eisalpinifde Gale lien, und für feinen Bruber C. Antonins Macebonien, welches er and beides von bem Bolt erhielt.

40. Indem M. Antonius sich mit Gewalt in den Besit des diesseitigen Galliens zu seigen sucht, das D. Brutus ihm nicht abtreten mill, der sich in Mutina wirst, entsteht ein zwar kurz zer, aber höchst blutiger Bürgerkrieg; (bellum Mutinenso). Antonius wird durch Cicero's Ber redsamkeit für einen Jeind des Staats erklätz; und die beiden neuen Consuls Hirrius und Paus sa nebst Casar Deravianus gegen ihn ges schieft. Zwar mußte der geschlagene Antonius sich über die Alpen zum tepidus retiriren; allein, da beide Consuls geblieben waren, so errochte der junge

· Digitized by Google

# 308 Ginfter Mifchnitt. Ihmifcher Ctaati

junge Octavianus durch seine Legionen das Consus lat, und zeigte dem wehrlosen Senat, wie wenig die Wiederhetstellung der Republik durch seine Des Frete möglich sen. Die jest bald entstehende Sitte der magistratus suffecti gab allein schon. den Beweis, daß nur noch der Schatten derfels den vorhanden war.

Der Krieg vor Mutina sieng an im Dec. 44 und endigte burch die Niederlage des Antonius bei Mutina
24. April 43. — Octavian erhielt das Consulat d. 22.
Gept.

41. Geheime Unterhandlungen des Octavias inds, indem er die Parthei des Senats vers ließ, mit Antonius und Lepidus; deren Folge nach der Zusammenkunft bei Bononia ein neues eigentliches Triumvirat ist. Indem sich die brei umer dem Titel: triumviri reipublicae constituendae auf 5 Jahre zu Oberherren der Nepus blit erklären, und die Provinzen unter sich nach Gutdunken theilen, wird die Vertifgung der tepublikanischen Parthei jest ihr bestimms ter Zweck. Eine neue Proscription in Rom selbst, und die Kriegserklärung gegen die Moribet Casurs, waren die Mittel dazu.

Schliefung bes Triumvirats b. 27. Nov. 43, worauf wach bem Ginmaric ber Triumvirs in Rom fogleich bis - Riedermestung ber Pusicribirten ihren Anfang nahm, big fic über gang Italien erstreckte, und bei ber auch Cicero umtam,

umfam, 7. Dec. — Die Motive zu der nenen Profetipation lagen nicht bloß in dem Partheihaß, sondern eben so sehr und vielleicht noch mehr in der Rothwendigkeit, theils Geld zur Füdrung des bevorstehenden Arieges zu expressen, theils die Ansprüche der Legionen zu befriedigen. — Wann sah ein Bolf eine Schredensregigrung wie diese, unter der auch selbst das Weinen verboten ward?

42. Der jest bevorstehende Burgers frieg marb also ein Krieg zwischen den Oligarzichen und ben Vertheidigern der Republik. Die Römische Welr war gleichsam zwischen beiden gestheilt; wenn die erstern im Besis Italiens und ber westlichen Provinzen waren, so hatten sich bagegen die Häupter der lestern in den Besis der dstlichen Länder gesest, und die Seemacht des S. Pompejus schien ihnen die Herrschaft des Meers zu sichern.

M. Brutus war im herbst 44 zum Besth seiner Provinz Macedonien gelangt; dagegen mußte Cassius, um zum Besth von Sprien zu kommen, Dolabella bekriegen, der sich durch die Ermordung des Proconsuls Tredonius Afiens bemächtigt hatte; aber vom Senatdeshalb für einen Feind erklärt, und vom Cassius, in Laodicea eingesperrt, dabin gebracht wurde, sich selbst zu entleiben, 5. Juni 43. Seitdem waren Cassius und Brutus Herren aller orientalischen Provinzen, auf deren Kosten sie sich, nicht ohne große Bedrickungen, rüsteten. — S. Pompeins hatte sich nach der Niederalage bei Munda 45 unerkannt in Spanien aufgehalten; ward dann das Haupt von Freibeutern; darauf bald sedt mächtig; die nach Casar's Ermordung der Senat ihn

### 510 Runfter Mofchnitt. Romifcher Staat.

sum Befehlshaber des Meers machte, worauf er fic von Spanien aus nach der Schliefung des Trinmvirats Siciliens, und bald darauf auch Sardiniens und Corfifas, bemächtigte. Es war ein großer Gewinn für die Triumvirs, daß S. Pompejus seine Macht und sein Gluc nurhalb zu gebrauchen wußte!

43. Der Schauplaß bes neuen Bürgerkriegs ward Macedonien, und neben der guten Sache schienen auch sowohl größere Talente als größere Macht zu kande wie zur See Brutus und Cassius den Sieg zu versichern. Allein in den entscheis denden Tagen bei Philippi trieb der Zusfall auf eine wunderbare Art sein Spiel; und mit den beiden Häuptern sielen auch die letzen Stüßen der Republik.

Doppelte Solacht bei Philippi gegen Ansgang bes 3. 42, . und freiwilliger Tob des Caffins nach der erften, und des Brutus nach der zweiten Schlacht.

44. Die Geschichte ber noch übrigen II Jahre his zu der Schlacht bei Actium ift fast bloß eine Geschichte des Streits der Oligars den unter einander. Der schlaueste siegte am Ende, weil M. Untonins zwar Cafar's Sinnlichkeit, aber nicht seinen Geist hatte; und der unbedeutende Lepidus bald das Opfer seis mer Eitelkeit und Schwäche ward. Indem Unter nins nach Assen zur Einrichtung der Orientalischen Provinzen, und von da mit der Eleopatra nach Allerans

# **III. Per. bis auf die Monarchie. 30. 51%**

Afferanbrien binubergieng, gieng Detavianus nach Mom zuruck. Allein der in Rom herrschende Mangel, weil S. Pompejus bas Meer gesperrt bielt; ber iber gang Italien verbreitete Jammer burch die Austheilungen der weggenommenen Grunde flude an die Beteranen; und die unerfattliche Sabe fucht von biefen, machten feine Lage bald gefahre licher als fie vor dem Rriege gewesen war; und Der Bag der wilben Fulvia, ber Gemablin bes M. Untonius, Die mit ihrem Schwager, Dem Conful &. Untonius in Berbindung trat, erregte am Ende des Jahrs einen Burgerfrieg in Stalien, ber & mit ber Uebergabe und Ginafcherung bes ausgebung gerten Derufiums, in bas fich &. Untonius gewore fen batte, endigte.

Das bellum Perusinum dauerte vom Ende bes 3. 42 bis jum April 40.

45. Indeß fehlte nicht viel, daß diefer Krieg noch einen größern erregt hatte, indem M. Untos nius bereits als Feind des Octavianus seinem Brus der zur Hulfe nach Italien herüber kam, in der Absicht, sich mit S. Pompejus gegen ihn zu verbinden. Doch ward zum Glück für die Welt nicht nur zwischen den Triumvirs der Friede vers mittelt, sondern auch, um der Hungersnoth in Rom abzuhelfen, mit S. Pompejus, wenn gleich mit lesterm nur auf kurze Zeie.

### 542 Bunfter Abichnitt. Romificher Glagt.

Die Hanptbedingung des Friedens zwischen den Arinnepits war eine neue Abeilung der Provinzen, in der Die Stadt Scodra in Illvrieu als Grenze bestimmt ward. Alle aktichen Provinzen erhielt Antonius, alle mesktichen Octavian, Lepidus Afrika; Italien blied allen gemeinschaftlich. Die Heirath des Antonius und der Octavia, da Fulvia gestorben war, sollte die Einigkeit besestigen. — In dem Frieden mit G. Pompeius zu Misenum, bebielt lehterer die Inseln Sicilien, Gardinien und Corsita, und man versprach ihm Achaja.

46. Allein Pompejus mußte es bald empfing ben, daß eine Verbindung zwischen ihm und den Triumvirs mit seinem Untergang endigen mußte, und der Krieg, den er bald wieder anfieng, und den Octavian nur durch das Genie des Agrippa endigen konnte, war desto wichtiger, de er nicht nur das Schicksal des Pompejus entschied, sondern auch durch den Zwist und die Verdräus gung des Lepidus das Triumvirat in ein Duums virat veränderte.

Nach bem zweiselhaften Seetreffen 38, und ber Erpaung neuer Flotten follte Pompejus 36 von allen Seisten zugleich angegriffen werden, indem Lepidus aus Utiekt
berübertam, und auch Antonius Schiffe sandte. — Endliche Niederlage der Flotte des Pompejus, der selber
nach Affen entslieht, und dort umtommt. — Indem
Lepidus sich Sicilien zueignen will, gewinnt Ochwinn
seine Eruppen, und er muß ans dem Ariumpirat austreten,

# III. Per. bis auf die Monarchie. 30. 513

47. Die ausmareigen Rriege, melde fo: mobl Octavian als Antonius in den nachften Jahr ren fabrien, ichoben ben Musbruch ber Giferfucht twifchen ihnen noch auf einige Zeit auf. Indem Octavian, um feine unrubigen Legionen gu befchaftigen, bie Bolfer in Dalmatien und Dannonien bestegte, unternahm Untonius bon bis Megepten aus feine Buge gegen die bamale übers machtigen Parther und ihre Rachbarn. 2 Allein indem er durch fein Betragen in biefen Kriegen Rom beleidigte, gab er baburch feinem Begner fels ber gegen fich die Waffen in die Sand; und feine fermliche Trennung pon ber Octavia lofete 32 bas Band, bas bisher zwischen ben beiben Wefte berrichern noch bestanden batte, vollig auf.

Nach feinem erften Aufenthalt in Alexandrien at giena Antonius 40 nach Italien, .und nach dem Frieden mit De-, tavian mit feiner neuen Gemablin Detavia nach Griedenland, wo er bis 37 blieb. Obgleich fein Legat Bens. '- tibins die in Sprien eingefallenen Parther (f. oben . C. 237. ) gludlich betampfte, befchlaß Antonius boch fels ber einen Bug gegen fie, ben er 36 mirtlich ausführte. Allein obgleich Antonius in Werbindung mit bem Ronig von Armenien Artavasbes, (ben er aber bald bet Berratherei beschuldigte), auf einem andern Bege als Craffus durch Armenien und Medien in die Parthifden Lander einzubringen fuchte, hatte er doch beinabe bas . Soidlal bes Eraffus, gehabt, und ber Sus mistang gange lich. Dafür rachte er fich en bem Artavasbes; ben et sa bet feinem nenen Buge in feine Sanbe betam, und feines Reichs fic bemachtigte. Dach feinem triumphiren.

Digitized by Google

Rf

# 514 Fünfter Abschritt. Romifcher Stagt.

ben Sinzuge in Alexandrien schenkte se sowohl blefes als andere Lander ber Cleopatra und ihren Kindern.
(f. oben S. 341.). Darauf-will et, in Berbindung mitdem König von Medien, den Bug gegen die Partherernenern, 33; läßt aber\_die an ihn abgeschicke Octavis
bereits zu Athen, auf Anstisten der Cleopatra, zurudwelfen. Seitdem verklagen sich Antonius und Octavian wechfelseitig bei dem Senat; und es wird der Aries, jedech
unr gegen Eleopatra, in Rem erklärt.

45. Der Schauplaß des Kriegs ward wies berum Griechenland; und wenn gleich die Macht des Antonius die größere war, so war es doch großer Gewinn für Octavian, daß seine Socie wenigstens den bessern Schein hatte. Die 31 Seeschlacht bei Actium entschied für Octavian, ohne daß er es selber schon glauben konnte, wenn nicht Antonius seine Flotte und Armee verstassen hätte, welche letztere sich ohne Schwerdts streich dem Sieger ergab. Die darauf solgende Einnahme von Aegypten (s. oben S. 341.) das zur Provinz gemacht ward, und der Tod der Eleopatra und des Antonius endigten den Oberhaupt der Republik.

Die lette Geschichte bes Antonius, erft nach seinem Untergange, unter ber herrschaft feiner Feinde geschrieben, mus mit dem Mistrauen betrachtet werden, bas jede folche Geschichte erfordert. Sie gab ben Aneedotensweis bern Stoff. Die ber Eleopatra berubt jum Theil auf den Rachrichten ihres Arztes Olympus, die Plutarch benutte.

Biet

#### Wierter Zeitraum.

Gefchichte bes Romifchen Staars als Monarchie, bis ju

80 a. C. - 476 p. C.

Geographische Borkenntniffe. — Uebersicht bes Römischen Reichs nach ben Provinzen, und ber nichtromischen Lansber, mit benen Rom burch Kriege ober Handel in Berbindung stand.

Die gewöhnlichen Grenzen bes Römischen Reichs in dieser Periode, wenn es auch zuweilen auf einige Zeit noch über dieselben erweitert wurde, bildeten in Europa die beiden hauptfluffe, der Rhein und die Donau; in Afien der Eusphrat, und die Sprische Sandwüste; in Afrikagleichfalls die sandige Region. Es begriff daber die schönsten Lander der drei Welttheile rund ums Mittelmeer herum.

Europhische lander: I. Spanien (Hispania). Grenzen: im D. die Phrenden, im S. M. und W. das Meer. — Hauptsidsse: der Minius (Minho), Durius (Duro), Tagus (Tago), Anas (Guabiana) und Baerts (Guabakquivir), die in das Atlantische, und der Iber vus (Ebro), der ins Mittelmeer falle. Gebirge: außer den Popenäen das Gebirge Joubeda,

# 516 Fünfter Abfchnitt. Mbmfcher Ctail.

langs bem 3berus, Drofpeda, (Gierra Des rena). - Eintheilung in brei Provingen. . I. Enficania; Grenzen im Morben der Durius, im 6. ber Anas. Sauprooller: Enfitani, Eur betani. Sanptort: Angusta Emerica. Baetica; Grenzen im R. und 28. ber Anas. im D. bas Gebirge Diofpeba. Sauptvoffer: Turbuli, Baftuli. Sauptorter: Corduba (Cordua), Sifpalis (Sevilla), Gabes (Cas bir), Munda. 3. Tarraconenfis, das gange übrige Spanien. Sauptvolfer: Callacci, Aftus res, Cantabri, Bascones im R.; Celri. beri, Carpetani, Blergetes im Innem; Indigeres, Cofetani u. A. am Mittelmeer. Samptorter: Carraco (Carragona), Cartago nova (Cartagena), Toletum (Toledo), Ilen. ba (teriba); Saguntus und Rumantia (Co: rin), waren bereits gerftort. - 3u Spanien wurden gerechnet die Balearifden Infeln. Major (Majorca) und Minor-(Minorca).

II. Gallia transalpina. Grenzen: im Me, die Pyrenaen; im D. der Rhein und eine tinie von seinen Quellen dis zum kleinen Bluß Bas, rus, nebst diesem Fluß; im. N. und, S. das: Meer. Hauptstässe: die Garumna (Garonne),: tiger (toire), Sequana (Seine) under Scale.

die (Chelles), bie fich in ben Decant: ber Deb oe Sitmubiel Mobine bat ben Aras (bie Saone) pofrimmts und fich inde Mickelmeer; und bie Die fella (Mofel) und Mofa (Maas); Die fich in ben Obeile ergieffen, Gebirges außer ben Alpen; bas Gebirge' Jura, Bogefus' und Cebenna, (919 Cevenner Berge). - Cintheilung in 4 Pros comena : 1. Gallia Narbonensis. ober Braccata. Bultten ... im: Wie bie Parenden, im D. ber Bautis, im R. bie Cevanner Berge. Sauper viller dur Allobroges . Bolcae . Salves. Mauptieter: Marbo (Marbonne), Lolofa (Touloufe), Remaufus (Mimes), Baffilia (Marfeille) , Bienna (Bienne). Lugdunensis ober Celtica. Grengen im G. und D. ber Liger, im Dr. Die Sequana, im D. Banprobifer: Aedni, Lingones, ber Arar. Burifit; Cenomani u. a. fammilich Celtis fcen Stamms. Sauptorter: Lugdunum (lion), Lutetia Parisiorum (Paris), Alefia (Alife). 3. Gallia Aquitania. Grenzen im G. bie Dne renden, im M. und D. ber Liger. Saupte voller: Aquitani, (3berifchen Gramms); Dics touns , Averni u. a. Celtifder Ablunft. Baupte berer: Climberte, Burbegalia (Bourbeque). 4. Gallia Belgica. Grengen: im Os und Dr. bet Otheit, im DB, ber Arar, im S. ber Mbobas **S!** 3 nus

### 518 Bunfter Abfchnitt. Ronffcher Smit.

nus bie ingenium; so duß es anfangs auch die Abeinsander und Helvetien wiebegelft. Doch wurden hernach jene unter der Beneuung Germania inserior und anperior, davon ger trenut. Hauptwister, Nervii, Bellovaci u.a. im N., Belgischen; Trevii, Ubii, Germainischen; Sequani, Helvetii im Innern, Colitischen Stantus. Hauptderer: Besentin (Berfançon), Verodunum (Verdun) u. a.:: tangd dem Rhein, in Germania inserior: Evionia Agrippina (Colln), in Germania superdare: Moguntiacum (Mainz), und Argentengerum (Straßburg).

III. Gallia Cisalpina ober togata, (die tome barbei, s. oben S. 403.). Weil aber die Eine wohner bereits unter Cafar das völlige Romische Bürgerrecht erhielten, ward es jest mit zu Itas lien gerechnet.

IV. Sicilia; getheilt in Spracusae und & Inbaeum. V. Sardinia und Corsika. S. oben S. 410.

VI. Die Insulae Britannicae, von benen aber nur England und ein Theil des fablichen Schottlands unter bem Rahmen Britannia Romana seit Nere R. Proving ward. Hauptfliffe: La mer

Ramefis (Themfe) und Gabrina (Gaverne). Baupebrier: Choracum (Port) im nordlichen, Ebnbinum (tonbon) im fublithen Theile. -In Schottland, Britannia Barbara oder Caledonia; find bie Romer gwar ofter eingebrungen, allein ohne es je gang qu erobern; nach' Sibernia, Berne (Irland) aber find zwar wohl romifche Rauffeure, aber nie remifche Legionen gefommen.

VII. Die Gubbonaulander, bie unter Muguft unterjocht und in folgende Provingen eingetbeilt maren: 1. Binbelteia. Grengen im Dr. bie Donau, im D. ber Menus (Inn), im B. Selvetien, im G. Rhaetien. Saupts wolf: Bindelici, Brigantii u. a. Sanptorter: Augusta Vindelicorum (Augsburg), Brigane tium (Bregent). 2. Abaetia. Grengen im D. Bindelicien, im D. ber Inn und bie Salja, im S. bie Rette ber Mipen bom Lacus Verbanus (Lago maggiere) bis Belim gona; im B. Belvetien. Sauptvolf: Ithaeti. Bauptorter: Curia (Chur), Belbibena (Bil ten) und Tribentum (Tribent). 3. Doris enm. Grenzen im M. Die Donau; im M. ber Menus, im D. Der Berg Cetius (ber table Berg), im G. Die Alpes Juliae und der Gas one. Hauptvoll: Boji. Stabte: Juvavium St A. · (Gale: )

# 520 Fünfter Abschnitt. Romischer, Staat.

(Galiburg), Boioburum (Paffan), 141 Pannonia superior. Grenzen im M. und D. Donau, im G. der Arabo (Die Ragh), ju M. ber Berg Cetius. Stabte: Bindebons (Wign), Caruntum. 5. Pannonia inferior. Grengen im D. der Arabo, im D. die Donau, im G. ber Gavus. Stadte: Laurunum (Belgrad), Mursa (Effek) und Sirming. 6. Moesia superior. Grenzen im R. die Do nay, im S. bas Gebirge Segrous oper, Scor brus, im 28. Pannonien, im D. beg Sieß Cebrus (Ifcia). Stadte: Singidunum (Ge melin) und Raissus (Riss). 7. Moosia infarior. Grenzen: im R. Die Donau, im B. Der Cebrus, im G. bas Gebirge Saemus, und im D. der Pontus Eurinus. Stadta: Dbeffus, Tomi.

VII. Illyricum. Im weitern Sinne wurden bie sammtlichen Suddonaulander, von Rhaetien an nebst Dalmatien darunter begriffen; allein das eigentliche Illyricum begreift bloß das Kustenland langs dem Adriatischen Meer von Istria in Italien bis zum Fluß Drinus, und dftlich bis an den Savus, Hauptorter: Sactona, Epidaurus (ben dem jegigen Ragusa), Scodra (Scutari).

VIII.

VIII. Magebania. Ghengen im R. bas Gebirge Separusy im S, die Cambunischen. Pierpe, in W. das Adriacifche im D. das Jegoeilde Miter Binffe: Bellis' Stromon nato Boffie em bhas pie fine gladefiche unig biet Apfus und Mons, die ins Uniatische Meer follen. Hayppollfer: Dagones im M., Diages And Mogo one e ift. C. Squptorier; Doone. Pella, Theffglonich, Philippi, nebst mibry pen Sellenischen Colonien, (f. oben G. 208.). -Dyrrhachinm und Apollonia an ber M. Rufte,

IX. Thracia, batte anfangs noch eigne, wiemobl abhangige, Ronige; und mard erft Drobing unter Claubius. Grengen: im D. bas Ges Birge Saemus, im 23. ber Deftus, im G. und D. bas Deer. Blug: Sebrus. Sauptvole fet: Eriballi, Beffi, und Dornfae. Gtabte: Bnjantium, Apollonia, Beroea.

ii : " X. Achaja: (Briedenland) fi oben G. 142.

XI. Nordlich von der Donau ward durch Erajan noch Dacia jur Rom, Proving gemacht. Gremen im G. Die Donau, im B. ber Tibids gus (die Theiß), im D. der hieraffus (Pruth), im Di. Die Carpaten. Sauptvolf: Dack Hauporter: Ulpia Erajana und Libifcum.

Afi co

Digitized by Google

### 522 Funfter Abschritt. Romischer Staat.

Affatifde Provingen. I. Borberafien enthielt die Provingen: r. Aften (f. oben G. 374.). 2. Bithnuten, nebft Daphlager nien, und einen Theil von Pontus. 3. Et ficien nebft Difibien (f. oben G. 21.). II. Sprien nebft Phonicien. III. Die Inft Eppeus. - Unter eignen, wiewohl abbangs gen, Ronigen fanden noch Jubaa, (marb Proving 3. Ch. 44) Commagene (Proving 3. Ch. 70 und wie Juda ju Sprien gefchlagen, Cappadocien (Proving 3. Ch. 17). Pontus (völlig Proving unter Mero). - Breie Stad ten waren noch Rhodus und Samos (Proving gen 3. Ch. 70), und tycien (Proving 3. 43). - Jenfeits bes Guphrats murben gwar Arme nien und Mesopotamien von Trajan ju Pros vingen gemacht, aber bereits von Sabrian wieber aufgegeben.

Afrikanische Probinzen. I. Aegypten (s. oben S. 60.). H. Eprenaica nebst der Insel Creta (oben S. 59.). III. Afrika (oben S. 59. 456.). Numidia (oben S. 60.). Einen eignen König hatte noch Mauretas mien, das aber J. 42 eingezogen, und ein zwei Provinzen eingetheilt wurde: 1. Mauretania Casariensis; Grenzen: im O. der Fluß Ampisagus,

kagus, im B. ber Fluß Mulucha. Saufe. derer; Zgilgilis und Cafavea. 2. Maures kanta Lingicona: von bem Fluß Mulucha bis www Atlantische Meer. Saupstadt: Tingis.

Angreugende Sauptlanber. 1: Gero manta. Breitzen im G. bie Donan, im D. bas Meer, im BB. ber Rhein, im D. unbestimmt, wiewohl man baufig die Beich fet bafür annete ben pflegt. Sauptfluffe: Danubins (Do man), Rhenus (Mhein), Albis (Elbe), Wie furgis (Wefer), Biabeus (Ober) und Bie Aula (Weithfel); auch werben bie Emphia (tipe pe) und Amifia (Ems) oft erwähnt. - Best ge und Balbers ber Berennefche Balb jefes allgemeine Benennung für bie Balbgebirge befone Ders bes offlichen Deutschlands. - Detibut eus (ber Sarg), Subetus (ber Thuringet Balb); ber Teutoburgifche Walb, im füblie chen Weftphalen, u. a. Gine allgemeine politis fie Gintheilung barf man in bem alten Ber manten fo wenig als Stabte fuchen; blog die Bobnfife ber Sauptvoller laffen fic ber seichnen. Jeboch merte man, bag n. biefe Bolfer) befonders feit bem zweiten Sahrhundert, ihre Wohn fife gemaltig burd Wanderungen veranberten. 2 Daß die Rahmen gerade der Hauptvöller oft Benens

### 524 Junfere Moschnitt. Ithmischer Stuat.

Benennungen sont'? Bollerbunden iffen . finds Sauptvolfer in Augusts Beitafter maren ine nordlichen Dentschland: Die Batavi in Solland; bie Frifig in Frieffand; Die Bruceen in Weftphalen; die fleinern und größern Chauci im Moenburgifchen und Beemifchen, Die Cheensci (anch : mgleich: Mahme eines Bolferbundes) im Bemunfchweigifchen; Die Catti im Buffichen. Sm fühlfichen (mittleren) Deutschland : " bit Hermanduri, ip Kranken's bie Markomanni in Bohmen. Die Alemannt (nicht Rabme eiftes einzelnen Bolle, fondern beines Billes bunbes) tommen erft im britten Jahrhundere wore in Mugufte Beitalter werben fomoble fie, ats über baupt bie Bolter bes oftlichen Bermaniens, Die man erft allmablig einzeln tennen leente, unter bem allgemeinen Dabmen ber Suevi begeiffen. 

Die Morbianber Europens murden als Infeln im Germanischen Ocean, und bas ber auch als zu Germanien gehörig, betrachtet; wie Scandinavia ober Scandin, (das sabt liche Schweden); Nerigon (Norwegen); und Eningia ober vielleicht Finningia (Finnfand). Die nördlichste Insel naunte man Thule.

Das morbliche Enropa von iber Weiche fel bis jum Lanais (Don) ward unter bem alls gemeinen Nahmen Garmatia begriffen; murde aber außer ben Donanlandern, befonders Dacia, (f. oben Sigar.) nur butch ben Bernfteinbang bel an den Ruften der Oftfee einigermaßen befannt.

In Mfien ward bas Rom. Reich begrengt burch Groß: Armenien (f. oben G. 23. 381.) bas Parthifde Reich vom Euphrat bis gum Indus, (f. oben S. 23-26.); und die Hathins fel Arabien; (f. oben G. 22.).

Das öffliche Aften ober Indien mard ben Romern durch die Sandelsperbindung befannt, bie mit bemfelben feit ber Groberung Meguptens entftand. Es ward eingetheilt in India intra Gangem; b. i. 1. die lander zwischen bem Ins bus und Ganges; 2. bie bieffeitige Salbine fel, von der besonders die westliche Rufte (Mar labar) recht gut befannt warb, und 3. bie Infel Taprobana (Censon); und in India extra Gangem, woju auch bas entfernte Gerica geborte: von welchen landern man jedoch nur febr unvolle tommene Renntniffe batte.

Die Grenglander in Afrika bilben Aethios pien oberhalb Aegypten, und Baetulien und

### 326 Fünfter Mofchnitt: Ramficher Staat.

das wufte lybien, oberhalb den andern Pros vingen.

Erfter Abidnitt.

Wen Cifae Augustus bis auf ben Tod des Commodus. 30 v. Chr. — 193 n. Chr.

Quellen. Gefdichtschreiber für ben gangen Beite ranm ift Dio Caffins L. LI - LXXX, wiewohl wir die letten 20 Bacher nur im Auszuge bes Ziphilinns befiben. - Sauptfdriftfteller far bie Megierungegefdicte vom Eis ber bis auf ben Anfang ber Regierung bes Befpafian ift. Tacitus in feinen Annalen 3. Chr. 14-68; (woven jehoch ein Theil ber Geschichte bes Tiber's 3. 32-34, die Befchichte bes Caligula und ber erften 6 Jahre bes Claubins 3. 37-47, co wie bie ber 15 lebten Jahre bes Rero leiber! verloren ift;) und feinen Siftorien, wo. von fic taum bie 3 erften Jahre 69-71 erhalten haben. Sueton's Biographien ber Raifer bis Domitian find Defto fcabbarer, je wichtiger gerade in einem Statt sie Der Romifche bie Renntniß von dem Charafter und Pris patleben ber Regenten ift. - Fur die Regierung von Unguft und Tiber die Geschichte Des Dellejus Daterculus wenn gleich im Softon gefchtieben . - barum nicht mine ber wichtig. Die Quellen fur bie Geschichte ber einzels nen Raifer f. unten.

Bon neuen Beatbeitern gehören hieher:
Histoire des empereurs et des autres princes qui ont regné dans les six promiers siécles de l'eglise per Mr. Lenain du Tillemont. à Bruxelle. 1707, 5 Voll. 8. (bie âttere. Ansgabe in 4. 1700, 4 Voll.). Das Bett von Tillemont hat seinen Berth als seissige Bearbeitung; aber in der Behnnblung wird es von dem solgenden übertroffen:

#### IV. 1. 286 auf b. Tob d. Commodus 193: 527.

Mistoire des empereurs Romains depuis Augusta jusqu'à Constantin par Mr. CREVIER. Paris. 1749. 12 Voll. 8: Fortfenung der &. Geschichte von Rollin, f. oben C. 412. durch feinen Schiler; und auch gang in feinem Geife.

D. Goldsmith Roman history from the fundation of the city of Rome to the destruction of the Western Empire.

Lond. 1774. 2 Voll. Mehr eine Ueberficht, als ausfahre! lide Geschichte, s. sben S. 412.

Der 4te Theil der Beltgeschichte von Guehrie und Gray, mit Zeyne's Anmerkungen, umfast auch die Raisetges folichte.

Sefcicte ber Romer unter den Imperatoren, wie and der gleichzeitigen Boller von M. D. G. S. Bubler. Freiberg. 2803, 3 Cb. Fortsehung des oben S.2. angeführten Were tes. Sie geht bis auf Constantin.

1. Die 44jabrige Alleinherrichaft von Ca 3 far Octavian, (ibm mit dem Ehrentitel Mugu, Cor. frus, den auch feine Dachfolger führten, vom 3.14 Senat ausbrudlich übertragen und periodifch ers 27 neuert), ift ungeachtet ber großen Beranderungen, Durch welche die bisherige Republik in eine Monare die verwandelt wurde, boch fo menig ber Sache als ber Form nach gerabeju eine befpotische Regies rung. Die möglichfte Beibehaltung ber republifge nifden Formen erforderte bas eigne Intereffe bes Herrichers, ba fich ohnebem nicht alles anbern ließ; und die nachfolgende Geschichte Augusts zeigt gur Genuge, bag bie fruber ibm Schuld gegebene Graufamteit mehr in ben Beitumftanben, als in feinem Charafter lag. Ronnte es aber anders fepn,

### 528 Fünfter Abschnitt. Romifcher Staat.

fenn, als daß mahrend einer fo langen, fo rw higen und fo gludlichen Regiewug, der reput blifanische Geist, der schon beim Ansang derfel ben nur noch in Einzelnen lebte, von selbst verschwinden mußte?

Die Formen, unter denen Angusins die Zweige der bochen Gewalt besaß (die Dictatur lebnte er ab), waren das Consulat, das er die 21 sich jährlich ertheis len ließ, und 19 auf immer die potestas consularis erz hielt; — die tribunicia potestas, die, ihm 30 auf immer ertheilt, seine Person sacrosancta machte, und so die judicia majostatis vorbereitete. Als Imperator 31 bließ er Oberbefehlshaber aller Armeen, und erhielt das imposium proconsulare in allen Provinzen. Die magistraturamorum übernahm er seit 19; und ward pontifex maximorum übernahm er seit 19; und ward pontifex maximorum ibernahm er seit 19; und ward pontifex maximorum ibernahm er seit 19; und ward pontifex maximorum ibernahm er seit sein der Usurpation zu vermeis den, nahm Angust die höchste Gewalt nicht unt ausangs bloß auf 10 Jahre an; sondern ließ sie auch nachmals alle 10 ober 5 Jahre sich erneuern; worans späterhin die sacra doconnalia entstanden.

2. Der Senat blieb zwar fortbauernd Staatsrath; und Angust suchte selbst bessen Unsehen durch eine wiederholte Reinigung (lectio) in erheben; aber in dem Verhältniß zwischen beit den lag doch etwas schwankendes, da es unents schieden war, und unentschieden bleiben mußte, ob der Genat über dem August, oder dieser über dem Senate stand. Bicht alle Staatssachen konnten vor den Senat gebracht werden; oft gerade die

wichtigften nicht, weil fie bas Gebeimnig erforbers ten; und es mar naturlich, bag ein Furft, ber noch feanen Sof, als nur ben feiner Freunde und Freis gelaffenen; und feine eigentlichen Dinifter batte," fich mit feinen Bertrauten, einem Maecenas, Agrippa u. a. berathichlagte, wodurch fpaterbin fich das consilium secretum principis bildete. Von Den republikanischen Magistraren mußten gerade bie bochften jest am meiften verlieren; und weil von der Erhaltung der Rube in der Saupte stadt jest fo viel abbieng, murden die Stellen des praesectus urbi und praesectus annonae nicht nur beständige, fondern, befonders die erfte, bochft wichtige Stellen.

Der Beift ber Monarole zeigt fich in nichts mehr als in der icarferen Absonderung bes Range, wovon baber and die Dagiftrate, besonders das Confulat, nichts verlor. Daber die fortbauernde Sitte ber consules suffecti, und fpaterbin fogat ber blofen ornamenta consularia und triumphalia. Mebrere Stellen murben, um Rreunde und Anbanger belobnen ju tonnen, nen gemacht.

3. Die Ginführung ber ftebenben Armeen, fcon lange vorbereitet, war eine naturliche Folge. einer burch Rrieg errungenen Oberherrschaft , und ward Bedurfniß durch bie neugemachten Groberuns gen, wenn fie behauptet und Die Grenzen gedeckt werben follten, fo wie bie Errichtung ber Bars Den (cohortes praetorianae), und der Stadt Milia

# 530 Fünfter Abschnitt. Romischer Staat.

Miliz (cohortes urbanae), nothwendige Maaks regeln zur Sicherheit der Hauptstadt und des Throns waren. Die Anstellung von zwei praefectis praetorio verminderte damals noch die gros ke Wichtigkeit dieser Stellen.

Bertheilungen der Legionen durch die Provinzen in castra stativa; die bald zu Städten erwuchsen, besonders längs dem Rhein, der Donau, und dem Euphrat; (legiones Germanicae, Illyricae und Syriacae;) so wie der Flotten zu Misenum und Ravenna.

4. Die Befegung, und alfo auch die Bermaltung und Gintunfte der Provingen theilte August freiwillig mit bem Genat; indem er fich meift die Grengprovingen vorbehielt, wo die Les gionen ftanden, und die andern bem Genat übers ließ; (provinciae principis und provinciae senatus). Daber verwalten feine Statthalter (legati, Unterfeldberen) jugleich Militair: und Civilangelegenheiten in feinem Nahmen; bagegen die des Senats (proconsules) nur Civilgous verneurs find. Beiden ftanden gewöhnlich Ins tenbanten (procuratores und quaestores) jut Seite. Die Provinzen gewannen unftreitig nicht nur burch die ftrengere Aufficht, in der jest Die Statthalter ftanden; fondern auch fchon bess balb, weil es befoldete Staatsbedienten maren.

Das Schicklaf ber Provinzen bieng nathilich großentheils von dem Chatalter ber Kaifer und ber Statthalter ab:

#### IV. 1. Bis auf d. Tod d. Commodus 193. 531

ab; aber auch swiften ben provinciae principis und senatus mochte ein bedeutender Unterschied fevu. In den lete tern war lein militairischer Drud wie in den erstern; und daraus scheint sich bas Aufbluben von Gallien, Spanien, Afrika u. a. gu erklaren.

blieben zwar im Ganzen meist dieselben, wiewohl August in dem Innern des Finanzwesens viele Weränderungen machte, die wir aber nur sehr mangelhaft kennen. Der Unterschied zwischen der Privat: und Militairkasse des Kaisers (Fiscus), über die er unmittelbar, und der Staatse lasse (averaium), über die er mittelbar durch den Senat disponirte, ergab sich meist von selbst; wies wohl es eine natürliche Folge des späterhin einreis Benden Despotismus sehn mußte, daß die letzte immer mehr durch die erste verschlungen wurde.

Je größer während ber Bargetkriege, besonders durch die Weggabe aller Staatslandereien in Italien an die Solduten, die Zerrüttung der Kinanzen geworden war, und je mehr Koften jest der Anterhalt der stedens den Armeen erforderte, desto schwieriger mußte die von Angust so glütlich ausgesührte Reform derselben sepn, dei der, wie es scheint, sein Hauptstreben dabin gieng, Alles auf einen möglichst bestimmten Fuß zu sehen. Die Hauptveränderungen dei den alten Abgaben scheinen darauf dinauszugehen, daß I. die disherigen Zehnten der Provinzen in ein bestimmtes Quantum verändert wurden, das jede liefern mußte. 2. Die Zolle theils wiederhergestellt, theils neue ausgelegt wurden, die gölle Meter

# 532 Funfter Abschnitt. Romischer Staat.

wurden besonders für Rom jest burch ben Befis Megus tens einträglich, über bas faft ber gange Sandel bes Drients lief. 3. Die Staatslandereien in ben Provingen wurden allmählig jest Domainen ber Furften. -Bon ben neuen Abgaben waren die michtigften, theils bie vicesima hereditatum, jeboch mit wichtigen Befcrantungen; theils die Strafgelber, von ben Chelofen, burd bie lox Julia Poppaca. - Bon biefen Staatseinfunften flos wahricheinlich foon gleich von Anfang der grafere Chell in den Fiscus. Die fammtlichen Gintunfte ans ben provinciis principis; aud bie aus den provinciis senatus jum Unterhalt bes Militars bestimmten; die Ginfunfte ber Domainen; die vigesima u. a. Dem Metartum (jest unter 3 praofectis aerarii) blieb ein Theil ber Ginfunfte ans den provinciis sonams; der Bolle, und ber Strafgelber. Go mar alfo August herr ber Finangen, ber Legionen; und baburd - des Reichs.

Die Schriften von Begewisch und Boffe f. oben 6. 462.

6. Die Erweiterungen des Rom. Ges biets unter August waren von großer Wichtigkeit; und mehrentheils von der Art, daß sie zu der Sicherheit des Innern und der Deckung der Grenz zen nothwendig waren. Die völlige Unterwerfung 25 des nördlichen Spaniens, so wie des wests lichen Galliens, sicherten jene; der gedroßte, 20 wenn gleich nicht unternommene, Kriegszug gegen die Parther, und der wirklich ausgeführte gegen Armenien, J. 2 diese. Die wichtigste Erobes rung aber war die der Süddonauländer, von Rhaetien, Vindelicien und Norikum, so wie von Pannonien und nachmals Moessen. Dagegen mißtang

Digitized by Google

Lang die Expedition gegen das gludfliche Aras bien ganglich; und die gegen Methiopien hatte 24 keine weiteren Folgen als die Deckung ber Grenzen.

7. Doch kosteten Rom alle diese Eroberungen zusarmiengenommen nicht so viel als die, am Ende ganzlich mißlungenen, Bersuche zur Unters soch ung Germaniens, die zuerst unter den Stie ssohnen Angusts, Drusus und Tiberius Pera, und dann unter dem Sohne des erstein, Drusus Germanicus, gemacht wurden. Ob sie politische Fehler waren, bleibt immer ein Prosblem, da sich nicht gewiß ausmachen läßt, in wie fern die Sicherheit der Grenzen ohne sie zu erhalb ten stand.

Die Angriffstriege ber Romer gegen bie Deuts iden fiengen an unter Drufus 12 v. Chr., und ibr Schanplat mar fortdauernd Dieberbentichland, (Beftphalen, Nieberfachsen und Seffen), weil die Angriffe vom Dieberrhein ber, theils an Lande, theils jur Gee burd bie Munbungen der Ems, Befer und Elbe, gefcaben, wesbalb auch die Romer ffe befonders burch Bundniffe mit ben Bolfern langs bem Ocean, ben Batavern, Friefen, und Chaucen, fich ju erleichtern fuchten. Der tahne Drufus tam auf feinem zweiten Buge 10 bis an bie Wefer, und 9 felbft bis an die Elbe, ftarb aber auf bem Rudguge. Seine Rachfolger im Commando Tiber 9-7. Domiting Menobarbus 7-2, DR. Binicins, 2 - p. Ch. 2, bem wieberum Eiber 3. 2-4 und diefem Quintilius Barns 3. 5-9 folge ten, fucten auf bem von Drufus gelegten Grunde forts

# 534 Funfter Abschnitt. Romifcher Stadt:

gubauen, und bas bieber eingenommene Germanien burd Die Anlage von Caftelen, und bie Ginfubrung von Romi. Sprace und Gefeten, allmablig ju einer Proving umjubilden; allein ber, burch ben jungen Cheruster : Rars ften hermann, Siegmars Sohn, und Schwiegerfobn des Cogeftes, des fobmerfreundes, folau organisitte Aufftanb, und bie Rieberlage bes Barus und feines heers im Teutoburger Balbe im Paberbornifcen' 3. g. retteten Dentidland von ber Unterjedung, und feine Sprache vom Untergange; und lehrten bie Sieger, (mas fie nie vergaßen), daß bie Legionen nicht unüberwindlich feven. August foidte fogleich Biber, (ber fo eben einen großen Aufftand in Pannonien :gebampft bette), nebf Germanicus an den Mhein; gber es blieb bei bloßen Etreifaugen, bis Germanicus 3. 14 - 16 wieder tief ins Land, und gwar J. 16 bis jur Befer brang; aber ungeachtet bes Giege' bei, 3bifavifus (bei Mimben) auf dem Rudwege feine Flotte und einen Theil feiner Armee durch Sturm verlohr, und barauf burch Tiber's Eifersucht abgerufen murbe. Seit ber Beit batten bie Deutschen von Diefer Geite Anbe.

Mannert Geogt. b. Gried. u. Romer Eb. III.

8. Die lange, und in Italien selber friede liche Regierung von August ward allgemein als eine glückliche und glanzende Periode befrachtet; und gewiß war sie dieß, im Verhältniß der Zeis ten, die vorhergiengen und die folgten. Sicherheit der Person und des Eigenthums war zurückgekehrt; die Kunste des Friedens, von August seiber und seinem Vertrauten Mecaenas begünstigt, kamen empor; formliche Wiederherstellung der Republik wäre

#### IV. 1. Bis auf d. Sod d. Commodus 193. 535.

wate das Signal zu neuen Erschütterungen ger wefen; und wenn August's Regierung nicht die beste war, so mußterst die Frage beantwortet werz den, ob das damalige Nom eine bessere ertragen sonnte? War auch sein Privatleben nicht tadels los, so hielt er doch unerbittlich auf außern Aus stand; (opserte er ihm doch seine einzige Lochten auf!) und an Gesehen zu Verbesserung der Sitten sehlte es auch nicht; wenn nur Gesehe hier viel hätzen ausrichten können!

Won feinen dahin abzwedenden Gefegen find bie 1. Jailia do adulteriis und bie 1. Papia Popposa gegen ben Coelibat die wichtigsten; welches lettere aber auch das lauteste Murren erregte.

9. Die Regierungsgeschichte von August dreht sich übrigens gur sehr um seine Familien verhälts nisse; und das wenisste Glück war in der herre scheinen Familie selbst. Der Einstüß seiner zweis ten Gemahlin, der Livia, (den sie jedoch nicht weiter als zu der Erhebung ihrer Göhne erster She, des Tiber und Drusus, misbraucht zu haben scheine), war sehr groß; und die natürliche Undestimmtheit der Succession in einem Staat, wie damals der Römische, wurde noch durch Jusälle vermehrt. Nach den frühzeitigen Tode seines adoptieren Schwesterschns und Schwiegerschns Marcellus, ward dessen Wittwe, Julia, Aus 23-

Digitized by Google

### 536 Fünfter Abschnitt. Ihmischer Staat.

gufts einziges leibliches Lind von feiner Gemablin

Scribonia, an Agrippa verheirathet, aus mile der fruchtbaren Che bie zwei akteften Gome C. 17 und &. Cafar von August adoptiet, und nach 12 dem Tobe ihres Baters, (indem ihre Mutter an Tiber verheirathet, aber wegen ihrer Ausschmeit s fungen nachmals von ihram Bater epilirt warb) wie fie heranmuchfen, von Angust so beworgezogen bis iburben, bag ber migvergnigte Tiber baruber ben 3.2 Hof verließ. Da sie jevoch beide als Junglinge 3.2 Marben, fo lebten Liber's Hoffnungen wieder auf; 3.4 ber auch von August adoptirt-ward, indem er ben Cobn feines verftorbenen Bruders Drufus, ben Drufus Germanicus, hinwiederum adope 3.11 giren mußtes worauf August ben Liber, mit Bewilligung bes Senges burch bie Ueberteagung gleicher Bprrechte, (bei feinen Dachfolgern lex regia genannt), formlich ju feinem Mitregene

Marmor Ancyranum ober Infdrift ane bem Lampel bes Muguft gu Ancyra, Copie bes Compto zondu feiner Regierung, bas Auguft gn Rom als bffentlices Dents mal gulebt anffiellen lieb; leiber! febr verfummelt; in Cuisnuit Antiqu. Agiatic.

ten annahn.

Memoirs of the court of Augustus by Th. Blackwell.
Lond. 2760. III Voll. 4.; der lebte erst nach dem Tode
des Berf. von M. Mills berausgegeben in 15 Büberd.
Erst die beiden lebten Bucher des weitstweisigen Wertes
enthalten Schilderungen von den Umgedungen des Augustus, die andern geben in die frühern Zeiten gurad.

Digitized by Google.

# IV. 1. Bis anjid: Tod d. Commedus 193. 537

Gine gerechte Marbigung Angust's fest erft eine Kritif ber Quellen Sueton's vorans.

Histoire des triumvirats augmentée de l'histoire d'Anguste par Lannex. Trovoux. 1741: 4 Pars. 8. Det lette Etal dieser einfachen Ergablung, von Catilina's Code au, ente balt die Geschichte von August.

10. Die Regieung Tiber's (Tiberius 19. Claubins Mero, feit ber Abopeion bon Miguft bis Tibering Cafar, alt 56-78 Jahre), Der 37. in Rom' rubig, folgte, miewohl die Legionen in Mrt / Pannonien und noch mehr in Germanien fcon zeigten, daß fie fublten, daß fie Raifer machen Connten, anderte mehr ben Beift als bie Form Der R. Berfaffling. Unter ibm murben Die Comis tien jum blogen Schattenbild; inbem er ihre Be: Schafte bem Genat übertrug, ber auch bochftes Criminalgericht bei Stagtsproceffen feiner Glieder wurde; allein auch tiefer mar ichon fo gur Unters wurfigkeit gerochnt, daß Alles bloß von bem pers fonlichen Charafter bes Furften abbieng. grundete ben Despotismus burch bie jest furchtbar werbenden judicia majestatis; allein ber Sengt theilt mit ihm die Schuld burch eine Zeigheit und Miedertrachtigfeit, Die feine Grenzen fennt. mard unauchleiblich bas Wertzeug ber Eprannel. feitdem er aufborte bie Regierung eines Freiftagts au fenn. Ungeachtet ber Feldberrntalente und mane cher guten Gigenschaften batte fich boch ber Defpos

tens

# 338 Fünfter Abschnitt. Romifcher Staat.

tencharafter des 56jährigen Tiber fangst gebildet, mie er ben Thron bestieg; nur außere Berhalte misse bewogen ibn, die Maste, die er bisher immer vorgehabt hatte, noch nicht ganzlich abzw. ziehen.

Die durch bie Unbestinkutheit des Berbrechens balb fo foredlichen judicia majoratis waren bereits unter August burch die lex Inlia do majorate, und durch die cognitiones extraordinarias gegründet; wurden aber erst durch ben Misbrauch succettary der unter Liber und seinen-Nachfolgern mit ihnen getrieben ward.

12. Der Hauptgegenstand seines Argwohns, und daher seines Hasses, war ber von der Armee und dem Volk fast angebetete Germanicus, den er bald aus Deutschland abrief, und ihn wes gen der Unruhen im Orient nach Sprien schickte, wo er nach glücklicher Beilegung aller Streitigkeis 3.19 ten auf Anstisten des En. Piso und seiner Ges mahlin vergiftet ward, wiewohl die zahlreiche Fasmilie, die er von seiner Wittwe Agrippina hins terließ, dadurch so wenig als diese selbst der Verfolgung und dem Untergange entgieng.

Folge ber Unternehmungen des Germanicus im Orient war nicht nut, bag ben Armeniern ein König gefest ward, fondern auch, bag Cappadocien und Commesgene Rom. Provingen wurden, J. 17.

Histoire de Caesar Germanicus par Mr. L. D. (BRAUvont). à Leyden. 1741. Unspruchlose chronologische Etgaslung.

Digitized by Google

13. Doch wußte bald jum Ungluck Roms fich ver Prafettus Pratorio 1. Relius Geja n'n s bas Beterauen des Tiber Defto unumschrink ter ju erwerben, je mehr er es allein genof. 5.23 Seine Sjährige Berrichaft, ba er niche nur busch bis bie Bufammengiebung ber Barben in Baracken vor der Stadt (castra praetorima), Diefe furchti bur machte Jund Liber ju bereden wußte, Dem 3.26 nuf immer ju berlaffen, um von Capreae ans Befto ficherer zu enrannifiren, fondern auch burch gehaufte Schandebaten und Berbrechen, und bie Berfolgung bes Saufes Des Germanicus, fich fell ber ben Weg nim Thron zu bahnen luchte, führte einen Defpotismus" ein ; ber felbft burch . feinen Rall, weil auch feine gange Parthei, oder Alles, 3.31 mas man baju rechnete, barin vermickelt marb, iner besto fürchebarer wurde. Das Gemablde bes Pelben wird burch die unnaturfithe Wolluft, Die Etber gegen bie Befege ber Matur erft im boben Alter bamit verband, doppelt icheuflich.

Eiber's Anglad war, zu spat zum Ebron zu tommen.
Seine frühern Engenden geben für die spatern Gredel
Leinen Ersab. Jene find es eigentlich, die Delligus
Daterculus preifit. Sein Lob bes Tiber (er schrieb schon
um die Mitte feiner Regierung) ist viel leichter als sein
Lob des Sejan zu rechtfertigen.

14.

### 540 Fünfter Abschnitt. Ichmifther Staat.

3.37

14. Mit bem 25 jahrigen Cajus Cafus Cafus Mrs Caligula tam zwar ber einzige noch übrige bis 3.41 Sohn bes Germaniens auf ben Throu; allein die 3an, hoffmung, die man sich von dem jangen Fürsten inachte, wurde bald schrecklich getäuscht. Sein schon vorher durch Koantheit und Ausschweisungen prerutteter Geist verstel in einen Wahnsun, der sein ner lurzen Regierung allen innern Zusammenhang vandt. Doch wurde er dem Staat durch seine und sinnige Verschwendung noch mehr als durch seine tiegerartige Grausamseit verderblich. Erst nach fast 4 Jahren glückte es zwei Besehler habern der Garde, Cassius Chasrea und Cownzlius Sabinus, ihn zu erworden:

3.21 15. Sein Oheim und Rachfolger, ber zar 24.
34. jährige Tib. Claudius Cafar, war ber erste bis Aaiser, ber, durch die Garden auf den Thron Det. erhoben, dagegen diesen ein Donativ bewite ligte. Zu schwach, um selber zu regieren, saft blodsinnig durch frühere Zurückstoßung, ein Schwelz Ber, und grausam aus Furchtsamkeit, war et das Spiel der Frechhett seiner Weiber und seiner Freis gelassenen; und neben den Nahmen einer Messas ling und Agripping bort man jest auch zum erstenmal in der Römischen Geschichte die Nahr men eines Pallas und Natrissus. Die Herrs

Digitized by Google

#### IV. 1. Dis aufib. Tod b. Commodus 193. 542

fchaft ber Deffaling warb bem Reich burch thre Sabsuche, ber alles feil war, noch icablie .. ther als burch ihre Liederlichkeit; und als fie ende lich die Strafe ihrer beispieligfen Frechheit traf, 3.48 tam mit feiner Dichte, ber jungern Anrippina, Wittme bes &. Domitius, noch eine fchlimmere an thre Stelle, weil fie mit ben Laftern ihrer Bors gangerin auch noch eine Berrichfucht verband, Die Diefer fremd mar. Den Plan, ihren Gohn er-Rer Che, Domitius Mero, ben Claudins abop, 50 tirte, und mit feiner Tochter Octavia verheie ratbete, vor bem Britannicus, bem Goon bes Claudius, die Rachfolge jugumenden, mard bas Sauptziel ihrer Politit, bas fie julegt nur, mache. bem fie fich vorher ber Garben burch bie Unftels lung bes Burrus als alleinigen praesectus praetorio versichert batte, burch bie Bergife gung bes Claubius erreichen zu tonnen glanbte. 54 - Benn gleich die Streitigkeiten mit ben Deuts fchen und Parthern (f. oben' G. 387.) nur Grenzbandel blieben, fo ward boch ber Umfang bes Rom. Reichs unter ibm in mehreren lanbern erweitert.

Anfang der Rom. Eroberungen in Britannien; (wo Claudius selbst hingieng) unter A. Plautius seit J. 43. Eingezogen als Provinzen wurden unter ihm Mauxetunien J. 42. Lycien: J. 43. Juda J. 44. (K. oben S. 400.) und Ebzacien J. 47. Auch hob er in Italien die noch bestehenden Prafecturen auf.

16.

### 542 Fünfter Wofchnitt. Minifcher Staat !

3.54 .... 16. Ihm folgte, unterflikt burch Ugripping Det. und Die Barben, ber 17 jabrige Mero (Mero 3.08 Clandius Cafar). In der Mitte großer Ber 3m. brechen aufgewachfen , und burch eine vertehrte Erziehung mehr jum Tontunftler und iconen Griff, ats jum Regenten gebildet, bestieg er als Jungs ting ben Thron mit dem Borfat, fonell zu der nießen, und fichtbar bleibt in feinem Leben feinem Songe jur Schongeifterei und Schwelgerei felbit feine Granfamteit untergeordnet. Die Urfache von Diefer lag junachft, in ber Unbestimmtheit ber Suc ceffion; auch nach ber Ermordung bes Britam 3.54 nicus traf bas Schwerdt ber Reihe nach Alles, was nur entfernt jur Julifden Familie geborte; allein nicht weniger in feiner Runftlereitelfeit; und weil bei Tyrannen jede Hinrichtung von felbst die Urfache ju neuen werden muß, fo barf man fich nicht wundern, wenn es bald auch jeden traf, der fich auszuzeichnen schien. Doth zwang ibn bas Berhaltniß sowohl zur Ugrippina als bem Burrus und Geneca in feinen erften Jahren, Die nicht obne gute Ginrichtungen im Finangwesen find, que einer gemiffen Dagigung. Allein feitdem Dopa . 39 paea Sabina ibn jur Ermordung feiner 4 Mutter und feiner Gemablin Octavia gebracht batte, und Tigellinus fein Bertrauter marb, tonnte ibn tein außeres Werhaltniß mehr binden. Die

Die Himichtungen der Einzelnen, welche die Ges schichte fast allein aufgezeichnet hat, waren für das Ganze vielleicht der geringere Schade; allein die Ausplünderungener Provinzen, um nicht nur felber schwelgen, sondern auch das Bolt in einem beständigen Laumel erhalten zu können, verursachsten beinahe eine Austosung des Reichs. Seine letten Jahre scheinen unverkennbar durch einen Wahnstinn bezeichnet, der sich in seinen theatralisschen Uebungen, und auch selbst in der Geschichte seines Falls zeigt. — Auf und zur 3.68 nächst neben einem Thron wie der Römische war, konnten sich freilich Helden im Laster wie in der Lugend bilden!

Nach ber Bereitelung ber Berichmorung bes Difo, 65, Anfitand bes Inling Binder in Gallia Coltica 68. and bemnacht bes Galba in Spanien, ber bort anm Raifer ausgerufen wird, und mit bem fic Otho in Lufftanien vereinigt. Allein nach ber Riederlage bes Jul. Binder burd ben Legaten Birginius Rufus in Dberbeutidland, ichien die Emporung gedampft, wenn fle auf Unftiften bes Mymphibins nicht in Rom felbft unter ben Garben ausgebrochen mare. - Rluct und Cod bes Rero II. Juni 68. - Auswärtige Rriege unter feiner Regierung: in Britannien, bas burch Suetonius Paulinus größtentheils beffegt und Provins marb; in Armenien unter bem tapfern Corbulo mit ben Varthern (f. oben S. 388.) und in Valafting feit 66 gegen die Juden. - Große genersbrung in Rom, 64; und badurd verurfacte erfte Berfolgung ber Ehriften.

Digitized by Google

# 544 Funfter Abschnitt. Romischer Staat.

Die Hauptursade, wodurch der Depatismus des Nero und seiner Borganger so rubig von der Ration getragen ward, lag unstreitig darin, daß ein großer Theil berselben von den Rassern gesättert wurde. Bu den monathlichen Getreideausthaffungen aus den Zeiten der Republik kamen jest noch die außerordentlichen congiaria und viscerationes. Die Zeiten der Tyranuciwaren gewöhnlich die goldenen Lage des Pobels.

17. Der Untergang bes Saufes ber Cafar's mit Mero verurfachte im Romifchen Reich fo große Sturme, bag in nicht vollen 2 Jahren 4 Regenten fich auf eine gewaltsame Weise bes Throns bemache tidten. 3mar erfannte man bem Genat bas Recht ju, ben Thronfolger ju ernennen ober wes nigstens zu bestätigen; allein fobald bie Armeen bas Geheimniß entbeckten, baß fie Raifer machen tonnten, blieb feine Beftatigung nur leeres Ceres moniel. Der ichon vorber von feinen legionen in Spanien jum Raifer ausgerufene, und vom Genat jest anerkannte, 72jabrige Servius Gulpitius Galba, tam, ba in Rom felbft bem Dom phidius fein Berfuch miflang, und Birginins Rufus fich ihm freiwillig unterwarf, ohne Bie 3.68 berftand in den Besit von Rom. Allein waße Juni rend, feiner furzen Regierung machte er nicht nue 3.69 bie Garben, fondern auch die beutschen Le San. gionen auffähig; und ba er jur Gicherung feie nes Throns ben jungen Licinius Difo adoptirte,

### IV. 1. Bis auf d. Tod. d. Commodus 193. 545

und die Hoffmung seines bisherigen Freundes M, Dibo badurch vereitelte, ward er von biefem burch Hulfe ber Garben gestürzt.

18. M. Otho (alt 37 I.) ward zwar von 3.60 dem Senat, aber nicht von den deutschen Legior bis nen, die ihren Feldherrn, den Legaten U. Vitels apr. lius, jum Kaiser ausriesen und nach Italien suhrten, anerkannt. Otho gieng ihm zwar entges gen, allein nach dem Verlust der Schlacht bei Bed ria cum nahm er sich — ungewiß ob aus Furchtsamteit oder Patriotismus — selber das Leben.

Befondere Quellen fur Galba und Dibo die Blograsphien beiber von Plutarch.

19. A. Vitellius (alt 57 J.). Er ward 3.69
360 amar anfangs nicht nur vom Senat, sondern auch Apr.
in den Provinzen anerkannt; allein indem seine 20.
Schwelgerei und Grausamkeit, und die Zügelloi kisten, empdren sich die Sprischen Legionen, und verhaßt mach; ten, empdren sich die Sprischen Legionen, und verklärten ihren Feldheren, L. Flavius Vespasssischen Sianus, zum Kaiser, der die Krone auf Antrieb des mächtigen Mucians, Statthalters in Sprien, annahm. Da diesem auch kurz darauf die Legios nen an der Donau beitraten, und nnter ihrem Beldheren Antoninus Primus in Italien eine Ruchten,

### 346 Funfter Abschnitt. Homischer Staat.

ractien, und die Truppen des Bitellius bei Eres mona schlugen, wurde Bitellius desto schneller ges sturzt, wiewohl nicht ohne vorhergegangene blutige Auftritte in Rom, wobei nicht nur der Bruder des Bespasianus, Flavius Sabinus, umtam, sondern auch das Capitol abbranute.

3.69 20. Dit Flavius Bespasienus (alt 59-Dec. 69 3.) tam wieder ein neues Saus auf den Thron, bas bemfelben brei Raifer gegeben bat. 34. Das burch Verschwendung, Burgerfriege und wies berholte Revolutionen, fast aufgelofete Reich, er: hielt an Befpafian einen Furften, wie es ibn ges rade gebrauchte. Er fuchte fofort fein Berbaltniß gegen ben Genat ju bestimmen; indem er durch einen Schluß beffelben alle bie Rechte und Kreiheis ten, welche seine Vorganger aus dem Saufe ber Cafars gehabt batten, einzeln bestimmen, und auf fich übertragen ließ; (lex regia). Seine Reform gieng aus von den ganglich gerrutteten ginangen, indem er theils die von Rero freigegebenen lander nebft einigen andern, als Provingen einzog, theils die alten Bolle wiederherftellte, erhöhte oder auch neue auflegte; ohne welches die Wieberber ftellung ber Disciplin in der Armee nicht möglich mar. Seine Freigebigkeit bei ber Unlage öffentlicher Gebande sowohl in Rom als am bern bern Städten, und die Sorge für den Unterricht durch die Anstellung besolderer Lehrer, spreschen ihn von dem Vorwurfe des Geizes frei; und wenn er gleich die seit Nero so zahlreichen Stoiter, in deren Secte jest fast allein die Republikanischen Grundsähe noch sortlebten, wegen ihrer unruhigen Gestimungen aus Rom vertrieb, so zeigt doch die Aushebung der judicia majestatis, und das Aussehn, das er dem Senat wiedergab, wie weit er vom Despotismus entsernt war.

Eingezogen als Provinzen wurden von ihm Rhobus, Samos, Lycien, Achaja, Thracien, Ciliscien und Commagene. — Auswärtige Krieget theils der Krieg gegen die Inden, der mit der Zerstörung Jernsalems endigte, J. 70; theils der viel größere Krieg gegen die Bataver und ihre Verbündeten ünter Civilis, die während der letzten Bürgerkriege vom Druck der Nomer sich zu befreien suchten 69, aber durch Cestrealis zu einem Vergleich genothigt wurden 70. — Unsternehmungen des Agricola in Britannien J. 78—85, durch den nicht nur ganz England untersocht und rosmanisirt, sondern auch Scottland angegriffen und umschifft ward.

D. Vespasianus sive de vita et legislatione T. Flavii Vespasiani Imp. Commentarius, auctore A. G. CRAMER. Jenae. 1785. Line treffliche Untersuchung, mit Erläuterung ber Fragmente ber lex regia. Det 2te Theil: de legislatione enthalt einen gelehtten Commentar über die SN. consulta unter seiner Regierung.

21. Sein schon J. 70 jum Cafar ernanm 3nnf ter alterer Sohn Titus Flavius Wespasia, bis Mm 2 nus 13.

3.70

### 548 Funfter Abschnitt. Romifcher Staat.

nus (alt 39-42 I.) giebt bas seltene Beispiel eines Fürsten, ber auf dem Throne bester wurde. Seine kurze und wohlthätige Regierung war inder sen fast nur durch öffentliche Unglücksfälle, den großen Brand des Besuvs, der mehrere Städte verschüttete, eine Pest und große Fenersbrunft in Rom, bezeichnet. Sein früher Tod sicherte ihm auf immer den Nuhm wenn nicht des größten, boch des besten Fürsten.

22. Sein jungerer Brubet und Rachfolger Ert. T. Flavius Domitianus (alt 30-45 I.) is gab bas entgegengefeste Beifpiel; und ward, am 18. fangs nur ftreng und gerecht, bald ber vollenden fte Defpot auf bem Rom. Throne. Seine Graw famfeit, mit einem gleichen Grabe von Gitel Teit verbunden, und bald durch finftern Argwohn genabrt , machte ibn jum Feinde von Muen. Die irgend durch Thaten, Reichtbumer ober Tas Tente hervorzuragen ichienen; und die Rrantungen, Die fein Stolz in ben Rriegen gegen die Ratten, und noch mehr gegen die Darier erfahren mußte, verschlimmerten ihn immer mehr. Er ftubte feinen Despotismus auf bas Militait, bas er um ein Bier theil bober bezahlte; aber auch eben deshalb, um es nicht, wie er anfange gethan batte, ju fchwachen, besto mehr bie judicia majestatis vervielfaltigte, (die

(bie durch die große Begunstigung der geheimen Angeber [delatores] unter ihm noch schrecklichen wurden), um durch die Sinziehung der Guter dem Biscus Justusse zu verschaffen. Doch scheint seins Grausamteit sich vorzüglich auf die Hauptstadt bes schränkt zu haben; und die strenge Aussicht, unter der er die Statthalter in den Provinzen hielt, verhinderte eine solche allgemeine Desorganisation des Reichs wie unter Nero entstanden war. Sein Ball bestätigt die allgemeine Ersahrung, daß ein Tyrann wenig vom Bolt, aber desto mehr von Sinzelnen zu surchten hat, denen es gerade an die Reble geht.

Die auswärtigen Rriege mahrend feiner Regierung find beshalb am merkwirdigsten, weil die ersten gludlichen Angrisse der Barbaren auf das R. Reich gemacht murben. Sein lächerlicher Feldzug gegen die Catten J. 82 gab den ersten Beweis seiner grenzenlosen Eitelseit; so wie die Aurückrusung des siegreichen Agricola aus Britannien 85 seines Argwohns. Um wichtigken aber sind seine Rriege gegen die Dacier oder Geten, die unter ihrem muthigen Konig Dercebal die Romischen Grenzen ausseten, wodurch aber auch zugleich Kriege mit ihren Rachbaren, den Markomannen, Ougden und Jäzygern verursacht wurden J. 86—90, die so unglücklich für Rom liesen, das Domittan den Frieden von dem Daciern durch einen Tribut erkausen mußte.

23: Bon ben Morbern bes Domitian marb 3.96 M. Coccejus Nerva auf ben Thron erhoben, bis (alt gegen 70 J.); mit bem eine glücklichere Perios 98 27.

### 550 Funfter Abschnitt. Romischer Staat.

be endlich für das Reich anbrechen sollte. Die biss hetige Schreckensregierung horte sogleich völlig auf; und er suchte nicht bloß durch die herabsehung ber Abgaben, sondern auch durch Austheilum gen von Neckern an die Dürstigen, die Industrie zu beleben. Der Austhand der Garden kostete zwar den Mordern des Domitian das Les ben, ward aber Veranlassung, daß Nerva durch im die Adoption des M. Ulpius Trajanus das Billick des Reichs auch nach seinem Tode schen keinen

3.98 24. Mit M. Ulpins Trajanus (feit ber Jan. Aboption Merva Trajanus), einem gebohrnen 117 Spanier (alt 43 - 62 3.), tam jum erftenmal Mug. ein Fremder, aber jugleich ein Surft auf ben Ros mifchen Thron, ber als Regent, als Relbberr und Menfch gleich groß mar. Er machte nach volliger Abschaffung ber judicia majestatis die Wiederherftellung ber freien Romifchen Berfassung, in fo fern fie mit der Monarchie bestehen konnte, indem er fich felber ben Befegen unterwarf, ju feinem Sauptzweck. Er gab ben Comitien die Bablen, bem Genat die volligfte Stimmfreiheit, und ben Dagiftraten ihr Unfe hen wieder, und doch ubte er dabei die Runft, felber ju regieren, in einem Grade und in einem Detail que wie wenige Burften. Sparfam fur fic,

mar

war er bennoch glanzend freigebig bei jeder nuglischen Anstalt in Rom oder in den Provinzen, wie bei der Anlage von Heerstraßen, dffentlichen Mosnumenten, und Erziehungsanstalten armet Kinder. Durch seine Kriege erweiterte er das Romische Gestiet über die bisherigen Grenzen; indem et in den zwei Kriegen gegen die Dacier ihr Land, so wie in den Kriegen gegen die Armenier und Parther, Armenien, Mesopotamien, und einen Theil von Arabien einnahm und zu Provinzen machte.

— Warum mußte ein so großer Charafter durch einen Zug von Eroberungssucht entstellt senn?

Der erste Krieg gegen die Dacier, worin er ihnen ben schimpsichen Eribut entzog, und Detcebal zur Unsterwerfung zwang, bauerte von 101—103. Als aber Dercebal sich wieder emporte, ward der Krieg erneuert 105 und geendigt 106, indem Dacien zur Provinz gemacht, nud mehrere Rom. Colonien hingesührt wurden. — Der Krieg mit den Parthern entstand über die Besehung des Throns von Armenien (f. oben S. 388.) 114—116, gab aber dem Rom. Reich, so siegreich er auch endigtez teinen bleibenden Gewinn! — Seine Eroberungen in Arabien erstreckten sich nur auf den nordlichen Theil. wo Arabia Petraea auch bereits J. 107 durch seinen Lezgaten A. Cornelius Palma eingenommen war.

negpricus des jungern Plinius ermahnt werben; aber viel tiefere Blide in den Geift feiner Regierung last uns fein Briefwechfel mit eben biefem Plinius, damaligen Statthalter von Bithpulen, werfen; PLIN. Epist. L. X.— Wer fann ihn ohne Bewunderung des gefronten Gen Schäftsmanns lefen?

24 m 4

#### 552 Fünfter Abschnitt. Kömischer Staat.

Riffunshveit Trajanus in lucam reproductus. Ambegae, 1608. Blofe Sammlung ber Stellen bet Alten über Etajan.

Res Trajani Imperatoris ad Danubium gestae, auctore Connad Mannar. Norimb. 1795.; and:

Jon. Charen Esour commentatio de Expeditionibus Trajani ad Danubium, et origine Valachorum. Vindob. 2794. Beibes gleich gelehrte Beautwortungen der Aufgabe der Societät d. Biff. ju Sottingen, wovon die erstete ben Preis, die andere das Accessit erhielt.

25. Auf Beranftalrung ber Gemablin Ero 117 jans, Plotina, folgte ibm fein Better und Dan aug. del, den er noch vor seinem Tode adoptirt haben 138 follte, D. Melius Sadrianus (alt 42 - 63 Juli J.). Da ibn querft bie Armee in Affen, bei ber er fich aufbielt, anerkannte, folgte auch ber Ge Das Systèm seiner Regierung wich barin von dem feines Borgangers ab, bag es auf bie Erhaltung bes Friedens abzweckte, weshalb er die nen eroberten Affatischen Provinzen, Armes nien, Affprien und Defopotamien, (feltene Dagis gung!) fogleich aufgab, und ben Streit mit ben Parthern beilegte (f. oben G. 389.). Doch ber hielt er, wiewohl ungerne um die Rom. Colonien nicht Preis ju geben, Dacien. Dafür fuchte er burch eine allgemeine und febr ftrenge Reform bes Innern, und bie Scharfung ber militarifchen Difciplin, bem Reiche eine befto großere Festigfeit ju geben. Bu bem Enbe bereifete er felber ber Reife nach alle Provingen bes R. Reichs; 9. auerst die westlichen, und nachmale die oftlis 146 chen, und murde burchgebends ber Biederherfteller einer beffern Ordnung; so wie er die Romische Cis vilgefeggebung durch die Ginführung des edicti perpetui verbeffert baben foll; und felber großer Rreund und Renner ber Runfte, auch eine blubenbe Periode fur biefe bervorrief. Gewiß mar feine Regierung fur bas Gange eine beilfame Regierung; und fur einzelne Ungerechtigfeiten, die ihm Schuld gegeben werden, bat er durch die Babl feiner Machfolger reichlichen Erfaß gegeben. Nachdem 3. ber zuerft von ibm adoptirte L. Aurelius Berus (feitdem Melius Berus) ein Opfer feiner Musschweifungen ward, adoptirte er den T. Aurelius 138 Antoninus, (feitdem E. Aelius Adrianus San. Anconinus Pius) mit der Bedingung, daß er gebr wiederum ben D. Murelius Berus, (feitbem D. Aurelius Antoninus) und den t. Cefos nius Commodus (feitdem &. Berus) ben Sohn des Melius Berus, adoptiren mußte.

Babrend seiner Regierung großer Aufstand ber Juben unter Bartochab 132-135, wegen der in der Colonie Melia Capitofina, (dem alten Jerusalem), eingeführten beibnischen Sacra.

Befonders Quelle für die Geschichte habrians, fein Leben fo wie bas des Melius Berus von Melius Sparrianus in den sogenannten Scriptores Hist. Aug. minores.

Mm 5

Digitized by Google

26. Die Regierungsperiode von Antoninus Juli Pius (alt 47 - 70 J.) war ohne Zweifel Die 161 gludlichfte für bas Romifche Reich. Er fand base Dr. felbe bereits in einer vortrefflichen Ordnung, und ließ alle von Sabrian angesette Staatsbediente in ihren Stellen. Seine geräuschlose Thatiafeit aab ber Gefchichte wenig Stoff ju fprechen, und boch war er vielleicht ber ebeifte Menfch, ber je auf eis nem Throne fag. Unch als Surft führte er bas Leben des unbescholtenften Privatmanns, mabrend er Die Angelegenheiten bes Reichs wie feine eigenen vers waltete. Er ehrte ben Senat, und die Provingen blubeten unter ibm, weil er nicht nur bie Statt balter in ftrenger Aufficht bielt, fondern es fic auch zur Marime machte, die einmal als gute Manner erprobten, Jahre lang in ihren Stellen zu laffen. Er biele ftrenge Ordnung in den Rinans gen, und geigte boch nie, wo es auf bie Errichs sung ober Berbefferung nitlicher Unftalten antam, wie die Unlage vieler Gebande, Die Anftellung bes foldeter offentlicher Lehrer in allen Provinzen, und andere Beifpiele jeigen. Er führte fetber feinen Rrieg, vielmehr mabiten felbft fremde Rationen ibn jume Schiederichter; einige Unruben, Die in Britannien und Megypten entstanden, und einige Grenzfriege, welche die Deutschen, Dacier, Maus ren und Alanen erregten, murden burch feine Legas ten geftillt. Saunts

#### IV. 1. Bis auf d. Tod d. Commodus 193. 555

Sauptquelle, und fast einzige Quelle fur Antonins Pius, ba felbit Dio Cafftus fich bier bat verlieren muffen, ift fein Leben von Julius Capitolinus in ben Script. Hist. Aug. Aber and diefes mehr Charafteriftit als Be-Man vergleiche damit die, gewöhnlich überfebene, treffice Schilderung des Marc. Anrel. I. 16. von ihm.

Vies des Empereurs Tite Antonin et Marc Aurel, par Mr. GAUTIER DE SIBERT. Paris. 1769. 8. Gin fchibbaret Berind über bas Leben beiber Untonine.

27. 36m folgte Marcus Murelius Unto: ninus, Philosophus (alt 40 - 59 3.), der bis fogleich ben 4. Berus (+ San. 169, alt 30- 180 40 3.) neben fich jum Anguftus ernannte, und Dit mit feiner Tochter vermablte. Ungeachtet der Ber-Schiedenheit ihrer Charaftere Dauerte doch mabrend ibrer gemeinschaftlichen Regierung bie Einigfeit unter ihnen fort, wiewohl &. Berus, faft immer in Rriegen abmefend, an den Regierungsgeschäften wenig Untheil nahm. Die Regierung von Marc Unrel war burch große Unglücksfälle, eine furchtbare Deft , Sunger und faft beftans Dige Rriege, bezeichnet; nur ein folder Rurft, ber ber Welt bas Bild bes Beifen auf bem Throne zeigte, tonnte dafür Erfaß geben. Bleich nach feiner Thronbesteigung brachen die Catten am Rhein, und in Mien die Parther los, ges gen welche 1. Berus gefandt mard. Allein von viel wichtigern Folgen waren die Rriege langs ber

Donau

### 556 Bunfter Abschnitt. Romischer Staat.

Donau mit ben Markomannen und ihren Verbundeten in Pannonien, und andern notblichen Bolfern, Die jest machtig anftengen gegen Dacien vorzubringen. Sie beschäftigten Dt. Murel feit 167 mit weniger Unterbrechung feine gange übrige Er behauptete zwar barin bie Grens Megierung. zen bes Reichs; war aber auch ber erfte, ber Barbaren innerhalb berfelben anfiedelte, und fie in R. Dienfte nabm. Der Geift feiner Staatse vermaltung im Innern mar ber feines Borgangers, nur baß er' feinen Freigelaffenen und feiner Kamilie mehr einraumte als er gesollt batte. Die einzige Emporung, welche ber, ale Feldherr per Diente, Avidius Cassius in Sprien auf bas ausgesprengte Gerücht von feinem Tode gegen ibn unternahm, endigte, als man die Wahrheit erfuhr, mit beffen Untergange.

Der Krieg gegen die Partber (f. oben S. 389.) ward zwar durch Berus siegteich geendigt, und selber die Partbischen Hauptstädte sielen in die Hande der Romer; er ließ ihn aber durch seine Legaten sübren, indemer selber zu Antiochia schweigte. — Der erste Markomannische Krieg, 167 — 174, ansangs von beiden Kaisern geführt die Berus starb, war bocht gefährlich saisern geführt die Berus starb, war bocht gefährlich saisern geführt die Merus starb war beider und Bandalen, verbündet hatten, und bis Aquileja vordzangen. Zwar endigte ihn M. Aurel 174 durch einen tühmlichen Frieden, weil er den Ausstand des Cassins dämpsen mußte; allein bereits 178 brachen die Markomaunen wieder

los, und noch ehe biefer zweite Krieg geeubigt war, ftarb M. Aurel zu Sirmium. — Gleichzeitig mit dies fen Kriegen, jedoch wie es scheint, damit in keinem Zusammenhange, sind die Angriffe anderer Wolker, der Baftarner, Alanen u. a. die vor nordlichern, (vermuthlich den jeht südlich vorrückenden Gothen) floben, auf Dacien. Es sind dies die ersten Symptome der ente stehenden Wolkerwanderung.

Specielle Quellen für die Seschichte M. Aurel's find die Biographien des Julius Capicolinus, von ihm und L. Berus, so wis die des Avidius Cassius von Oulcatius Gallicanus in Soript. Hist. Aug. Die unter und mit den Schriften des Fronto in Masland entdecten Beiefe, geben keine historische Ausbeute. — Seine Grundsähe lernt man aber am besten aus seinen Bestrachtungen über sich selber kennen.

CH. MEINERS de M. Aurel, Antonini ingenio, moribus et scriptis, in Commentat. Soc. Gotting. Vol. VI.

28. Durch den Weg der Absption hatte 180 das R. Reich seit 80 Jahren eine Reihe von Res Mirg genten erhalten, wie sie nicht leicht einem Reiche die gu Theil ward! Allein mit dem Sohn Marc 31. Aurel's, (wahrscheinlicher dem Sohn eines Gladia: vors), T. Commodus Antoninus (alt 19–31 J.), kam ein Ungeheuer von Grausamkeit, Ues bermuth und Liederlichkeit, auf den Thron. Er erkauste gleich Anfangs, um nach Rom zu kommen, den Frieden von den Markomannen; und da er sich der Regierungsgeschäfte nicht selber answahm, so kam das Ruder in die Hände des Prässerus

### 558 Fünfter Abschnitt. Romisther Staat.

fectus Pratorio Perennis, eines ftrengen Man: nes, auf ben aber, als er burch die unzufriedenen 186 Goldaren ermordet ward, der Freigelaffene Cleam ber folgte, bem Alles feil war, bis er bei bem , burch die Hungersnoth verurfachten , Unfe 189, ftande bes Bolls als Opfer feines Geizes fiel. Der rasende Sang bes Commodus ju ben Luftbar: feiten bes Amphitheaters, ben Thierhegen und ben Rechterspielen, worin er felber als ein Berfules auftrat, wurden eine Hauptursache seiner Bers fcmenbung und eben beshalb feiner Graufamfeit, bis er auf Unstiften feiner Beifdlaferin Marcia, bes Prafectus Pratorio Laetus, und bes Eclectus ermordet ward. - Die Rriege an 182 ben Grengen mabrend feiner Regierung, fomobl 184 in Dacien als besonders in Britannien, wurden burch feine Legaten , noch Reldberen aus ber Schule feines Baters, mit Glud geführt.

Specielle Quelle fur die Geschichte des Commodus bie Charafteristis des Ael. Lampridius in den Script. Hist. Aug. — Auch fangt mit ihm die Geschichte von Herrobian au.

29. Die Unfalle unter M. Aurel und bie Ausschweifungen des Commodus hatten dem Reich geschadet; aber 'noch nicht es geschwächt; gegen das Ende des Zeitraums der Antonine fand es in seiner ganzen Starte da. Wenn weise Negieruns

igitized by Google.

gen,

gen, innerer Friede, maßige Abgaben, ein gemiffer Grad von politifder, und unbeschrantte burgerliche Freiheit binreichen, bas Glud eines Staats qu grunden ; fo mußte es in dem Romischen-gegrundet fenn; und, wie viele Bortheile vereinte biefes Reich nicht noch durch feine Lage vor allen ans bern? Much zeigen fich allenthalben die Beweise bas von. Starte Bevollerung; reiche Provingen; blus bende und prachtvolle Stadte; lebendiger innerer und außerer Bertebr. Aber jum feftgegrundes ten Glud einer Ration gebort auch ihre Moralis fde Große; und biefe fucht man umfonft. Satte fonft die Mation fich so leicht, schon durch Coms modus, unter bas Joch des Defpotismus beus nen, burch Pratorianer und Legionen fich miß: bandeln laffen? Aber welche Rrafte bennoch bieß Reich haben mußte, zeigt am benelichften ber Wis berftand, mit bem es noch zwei Jahrhunderte bine burch alle furchebaren Ungriffe von außen abichlage.

D. 3. Zegewisch über die für die Menscheit gludlichte Epoche in der Romifchen Geschichte. Hamburg. 1800. 8.

Der, in diesem Zeitraum fo blubende, auswärtige Sans bel konnte ber Sauptsache nach (da bas R. Reich ben gangen Occident umfaßte) nur ber Handel mit dem Orient, besonders mit Indien senn, der fortdauernd über Aegopten, aber auch über Palmpra und Sprien, lief. Aufklärungen barüber in:

W. Robertson disquisition concerning the knowledge which the Ancients had of India. Lond, 1791, 4. Und über Argypten besonders in:

### 560 Fünfter Abschnitt. Romischer Staat.

W. VINCENT the periplus of the Erythrean Sea. Lond. 1802. II Voll. 4. Cin vielfach lehrreiches Bert.

HERRER commentationes de Graccorum et Romanorum de India notitia et cum India commerciis; in Commentat. Soc. Goett. Vol. X. XI.

### Zweiter Abschnitt. Bom Tode 'des Commodus dis auf Discietian. 3. 193 - 284.

Quellen. Die Auszäge bes Ziphilinus aus bem Dio Cassius L. LXXIII - LXXX. gebn, wiewohl oft mangelbaft, bis auf bas Confulat bes Dio unter Alexander Seperus 3. 229. - Henodiani Hist. libri VIII., ums faffen den Beitraum von Commodus bis auf Gorbian, I. 180-238. - Die Scriptores historiae Augustae minores enthalten die Blographien ber einzelnen Raifer bis ber unter auf Diocletian, von Julius Capitolinus, Slavins Popiscus u. a. - Die Breviaria historiae Romanae des Butropius, Aurelius Victor, und & Aufus find befonbere fur biefen Beitraum wichtig. - Bie lebrreich endlich auch außer ben Schriftftellern bie Dungen fowohl får biefen Abichnitt als får bie gange Raifers geschichte find, lernt man am beften aus ben barüber geschriebenen Berten: J. VAILLANT Numismata Augustorum et Caelarum cur, J. F. Balbino. Rom. 2742. III Voll, The medallic history of Imperial Rome, by W. Cooke. Lond. 1781. 2 Voll.; porguglich aber and ben bieber gehörigen Banben von Echnat doctrina nummorum vetefum.

Mit bem Beitalter ber Antonine beginnt bas große Bert bee Brittifden Gefcichtfdreibere:

The

# IV. Monarchie. 2. Bis auf Diocletian 284. 561

The History of the decline and fall of the Roman Empire.
by Epw. Gibbon. Basil. 1787. 13 Voll. Deutsch. 1789.
daß. Dem Umfange, wie dem Werthe nach, das erste.
hieber geboren, da cs auch das gange Mittelalter ums
faßt, nur die 6 ersten Theile.

1. Die Erloschung des hauses ber Antonine mit Commodus verurfacte abnliche Erfcutterungen in ber Romischen Welt, als einst nach Dero ber Untergang bes Saufes ber Cafare. Zwar murbe 193 burch Die Morder Des Commodus ber Prafectus gan Utbi D. Selvius Pertinar (alt 67 3.), auf bis ben Thron erhoben, und zuerft von den Garben, Die. barauf'von dem Genat anerkannt; allein die Fis nangreform, mit ber er feine Regierung anfans gen mußte, machte ibn bei ben Goldaten und ben Sofleuten gleich febr verhaft, und der Mufftand ber erften, von Laetus angefacht, toftete ibm bereits nach nicht 3 Monathen bas Leben. So zeigte fich ichon jest ber fürchterliche Militais rifche Defpotismus, ber ben berrichenben Charafter Diefes ganzen Zeitraums ausmacht, und Miemane ben verderblicher murde, als gerade benen, die auf ihn ihre Allgewalt flugen wollten.

Der Uebermuth der Garben war zwar unter ber Regietung bes Commodus wieder fürchterlich gewachsen, jedoch hatte er auch in der Periode der Antonine nie ganz aufgehort, Nur durch große Donative hatte man sie bei
guter Laune erhalten, und ihre Cinwilligung, besonders
bei jeder Aboption, erkanft. — Daß selbst diese gro-

### 562 Funfter Abschnitt. Admischer Staat.

fen Farften fic von biefer Abbangigleit nicht frei machten, wozu fie boch fo viele Mittel in Sanden zu haben fchienen, bleibt immer ber grofte Borwurf far bas Beibalter ber Antonine.

JUL, CAPITOLINI Pertinax Imp. in Script. Hist. Aug.

2. Als barauf ber reiche Schwelger M. Die 193 bins Julianus das Reich von den Garden, Meizum Scandal des Volks, meist bietend er bis stand (alt 57 J.), waren die Emporungen der Legionen, die noch besser, als jens, Kaiser machen konnten, die natürliche Folge davon. Als lein da die Armee in Illyrien ihren Feldherrn Septimius Severus, die in Syrien hingegen den des Throns würdigen Pescenninus Niger, und die in Bricannien den Albin zum Kaiser ausrief, so konnte nur eine Reiche von Bürgerkriegen die Entscheidung geben, wer sich behaupten würde.

ARL, SPARTIANI Didius Julianus in Scr. Hist. Aug.

3. Doch war Septimius Severus der Junierste, der sich Roms bemächtigte, und nach der bis Hinrichtung des Didius Julianus vom Senat am geb. erkannt wurde (alt 49-66 J.). Er dankte zwar die bisherigen Garben ab, wählte aber dafür eine viersach zahlreichere aus seiner Urmee. Indem er einstweilen den Albinus zum Casar erklärte, uns ters

### IV. Monarchie. 2. Bis auf Diocletian 284. 563

ternahm er zuerft ben Rrieg gegen Defcenninus 194 Miger, ber, bereits Berr bes Drients, nach mehreren Gefechten bei Iffus gefchlagen marb und 196 blieb. Jeboch folgte bald barauf, feitbem erft bas hartnackige Bogang eingenommen und gerftort war, Der Krieg mit Albinus, beffen fich ber treulose Sever durch Meuchelmorder zu entledigen 197 gefucht batte. Dach feiner blutigen Dieberfage bei geb. tion entleibte Albinus fich felbft. Allein auf biefe Burgerfriege folgte fogleich ein Krieg mit ben Parthern, Die auf Pefcenninus Seite gewesen mas 198 ren, ber mit ber Dlanderung ihrer Sauptstädte em bigte. (G. oben G. 389.). - Gever batte manche Tugenden bes Goldaten , allein die Uners fattlichkeit feines Ministers, des machtigen Dras fectus Pratorio Plautianus, raubte bem Reich auch felbft die Bortheile, Die einer militairischen Regierung eigen fenn tonnen, bis er auf Unftiften 30 Des Caracalla bingerichtet ward. Bur Befchaftie gung ber Legionen unternahm Gever einen Bug 209 nach Britannien, wo er bie Grenzen zwar erweis terte, aber ju Choracum ftarb, indem er feinen 21E Sohnen die Lehre binterließ: "bie Goldaten ju be-"reichern, alle übrigen aber für niches zu halten."

Ju Britanufen hatte bereits Agricola eine Reibe von Schanzen, mabriceinlich zwischen bem Fyrth of Clydo und Fyrth of Fort, angelegt; habrian vertauschte diese mit einer Mauer an ber Grenze bes jegigen Schott- Ru 2

### 564 Funfter Abschnitt. Mbmifcher Staat.

lands. Sept. Severns erweiterte wieder die Brengen, und erneuerte die Schanzen bes Ugricola, indem er einen Wall von Meer zu Meer zog; allein fein Sohn gab das Eroberte wieder zuruck, und habrians Maner ward wieder die Grenze.

AEL. SPARTIANI Septimius Severus und Pescenninus Niger: JUL. CARITOLINI Claudius Albinus in Script, Hist, Aug.

4. Der todtliche Sag, ber zwifden ben gwei 211 Gohnen des Geverus, die beide ju Mugnftis geb. ernannt wurden, berrichte, bem Dt. Marelius 217 Antoninus, (Bassianus Caracalla, elt 23-29 3.) und feinem fungern Stiefbruder Geta (alt 21 3.), batte, nach einem vergeblichen Borfdlage ju einer Theilung bes Reichs nach ihrer Ruckkunft ju Rom bie Ermordung bes Beta in ben Mes men feiner Mutter, ber Julia Domna, fo wie Aller, die ju feinen Freunden gerechnet murben, jur 212 Rolge. Jedoch Caracalla's unruhiger Geift trich ibn bald barauf aus Rom, und indem er bie Pros vingen zuerft langs ber Donau, und bann im Drient burchzog, richtete er fie Alle burch Erprefe fungen und Graufamteit ju Grunde, um feine Soldaten bezahlen, und von den Grengoole 'tern bie Rube ertaufen ju tonnen; weshalb er auch allen Provinzialen bas Burgerrecht ertheilte, um fie ber Abgabe ber vicosima hereditatum und manumissionum, die er in decumas vermanbelte, ju unterwerfen. - Geine qu & mårtis

### IV. Monarchie. 2. Bis auf Diochetian 284. 565

wärtigen Kriege waren zuerst gegen die Cats ten und Alemannen, unter denen er sich eine Beitlang aushielt, und mit ihnen bald Freund bald Keind war; besondets aber, nachdem er vorher 215 aus Ranbsucht in Alexandrien ein schreckliches 216 Gemekel angerichtet hatte, gegen die Parther, (s. oben S. 389.); in welchem, Kriege er aber von dem Prafectus Pratorio Macrin ermordet wurde.

Die Stelle des Prafectus Pratorio wurde feit den Zeiten des Sept. Severus die wichtigfte Stelle im Staat. Er hatte außer dem Commando der Garden, ausgleich die Finanzen unter fic, und eine febr ausgedehnte Eriminalgerichtsbarkeit. — Eine natürliche Folge des jest immer machienden Despotismus.

AEL. SPARTIANI Antoninus Caracalla und Ant. Geta in Scr.-Hist. Aug.

murde von den Soldaten, und sosort auch vom bis Senat, anerkannt (alt 53 J.), und nahm so: 218 gleich auch seinen Sohn M. Opelius Diadus Junt menus (alt 9 Jahre), den er Antoninus nannte, als Cafar an. Er endigte den Krieg mit den Parthern unglücklich durch einen erkauften Friesden; und verwandelte die decima des Caracalla wieder in die vicesima. Allein noch während er in Assert, ward der Schwesterenkel der Julia Domna, Oberpriester im Tempel der Sonne zu Rus 3

# 566 Funfter Abschnitt. Romischer Staat.

Emesa, Bassianus Beliogabalus, ben seine Mutter für einen Sohn des Caracalla ausgeb, von den Legionen daselbst zum Kaiser ausgefusen, und nach einem Gesecht mit den Garden, nachden Macrin und seine Sohn das Leben verloren hatm, auf den Thron erhoben.

Die Sowester ber Julia Domna, Maefa, batte pid Tochter, beibe Bitmen, von denen bie altere Coat mis die Mutter bes Heliogabalus, die jangert Mammaea, die bes Alexander Sever war.

JUL. CAPIZOLINI Opilius Macrinus in Script. Hist. Ang.

6. Beliogabalus, ber gleichfalls ben Rab Bunimen D. Murelius Antoninus amahm, (all 222 14-18 J.) brachte Sprifchen Aberglauben und Dr. Wolluft mit fic. Indem er ben Dienft feine Bottes Eliogabal in Rom einführte, malite er fo felbft öffentlich in fo viehifchen tuften, und fo fcwelgerifch berum , bag bie Gefdichte fo wenig zu seiner Schamlosigkeit als zu seiner Ueppigkeit Wie tief ein gleiches Beispiel aufstellen tann. mußte bie Moroticat eines Zeitalters gefunten fem, wo bereits ein Anabe ju einem folchen Ungeheur reifen tonnte! - Die Berabmurbigung bes Senats, und aller angesehenen Stellen, inben er fie mit feinen Schandbuben befegte, mar plan maßig bei ibm; und felbst bie Adoption feints Betters, Des trefflichen Alexander Gevel, **Fanu** 

### IV. Monarchie, 2. Bis auf Diocletian 284. 567

fann ihm nicht angerechnet werden, weil er ihn balb zu ermorden suchte, aber bafür felber von ben Garden ermordet warb.

ARL. LAMPRIDII Ant. Heliogabalus in Script, Hist. Aug.

7. Sein Better und Rachfolger M. Mure: 222. lius Alexander Severus (alt 14-27 3.), bid unter ber Bormundschaft feiner Mutter Mammaea 235 forgfaltig gebildet, mard einer der beften Furften in einem Zeitalter und auf einem Throne, wo Tugenden für einen Regenten gefährlicher als Las fter waren. Befchugt durch feine Jugend fuchte er eine Reform ju bewirfen, mobei ibn bie 3ms neigung ber Barben, bie ibn erhoben hatten, une terftugte. Er bob bas Anfeben bes Genats, aus bem er fich mit ftrenger Babl feinem gebeimen Staatsrath bilbete, und entfernte die Creaturen bes Beliogabalus aus ihren Stellen. Die für Rom febr wichtige Revolution in bem Parthischen, feitbem bem Menpersischen, Reiche, nothigte ibn 226 ju einem Rriege gegen ben Artagerres, in bem er wahrscheinlich fiegreich mar. Allein als er zur Dels bie fung ber Grenzen gegen bie vordringenden Deut: 233 fcen gleich barauf an ben Rhein eilen mußte, 234 ward er, auf Unftiften bes Thraciers Darimis nus, von ben über die Scharfe ber Difciplin erbitterten Solbaten in feinem eignen Bezelt ermors Mn 4 Det,

# 568 Fünfter Abschnitt. Römischer Staat.

Det, da er schon einst aus eben der Ursache seinen 222 Prafectus Pratorio Uspian vor seinen Augen hafte muffen ermorden feben.

Die Revolution im Parthifchen Reich, burd welche in Reuperside entstand (f. o.b.en S. 390.), wurde babne für Rom eine Quelle vieler Kriege, weil Artarerred I. mb feine Nachfolger, die Saffaniden, als Abtommlingt der alt- persischen Konige, auf den Besit aller Romischen Affatischen Provinzen Ansprüche machten.

AEL. LAMPRIDII Alexander Severus in Script. Hist Aug. HEYNE de Alexandro Severo judicium, Comment I. II. is Opuscula Academica Vol. VI.

8. Die Ermordung bes Ul. Geverus bracht 235 ang ben militarifchen Despotismus auf den fochften Gip 238 fel, da der robe C. Julius Berus Marin Mai nus, feiner Gerkunft ein Bauer aus Thracien, all Den Thron erhoben ward. Er feste anfange ben Rrieg gegen bie Deutschen, indem er über in 236 Rhein vordrang, mit Glack fort, und wollte bar 237 auf, indem er nach Pannonien gieng, von bott Allein feine que auch die Sarmaten befriegen. entfegliche Raubsucht, die weder die Stadt noch Die Provinzen schonte, emporte Alle gegen ibn; und zuerst wurden in Ufrika der 80jährige Proconsul Gordian nebst seinem Sohn gleiches Nahmenb, vom Volk zu Augustis ausgerufen, und won Senat fogleich anerkanne; woranf Maximin, um pich am Senat ju rachen, fogleich aus Sirminm gegen

#### IV. Monarchie, 2.Wis auf Diocletian 284. 569

gegen Italien aufbrach. Zwar wurden unterbeg die 238 fast wehrlofen Gordiane in Ufrita vom Capellias nus, dem Statthalter von Mauretanien, und feinen Legionen gefchlägen, und verloren das leben. jedoch der Sengt auf feine Gnade mehr zu hoffen batte, fo ernannte er den Prafectus Urbi Maris mus Pupienns, und den Clodius Balbis nus zu Angustis, benen er jedoch auf Berlangen Des Bolle den jungen Gordian ben Dritten als Cafar beigefellen mußte. Unterdeß belagerte Marimin Aquileja, murbe aber, da die Belae gerung unglucklich lief, bon feinen eignen Golbas een erschlagen. 3mar blieben nun Pupien und Mai Balbin auf dem Thron, allein die Garden, Die obnehm fo eben eine eine blutige Rebde mit bem Wolf gehabt hatten, wollten feine Raifer, Die ber Genat ernannt habe, und ermordeten beide, 15. indem fie bagegen ben Cafar Gordian jum Mu-Juli auftus ausriefen.

JUL. CAPITOLINI Maximinus, Gordiani tres, Pupienus et Balbinus in Script, Hist. Aug.

9. Die Regierung des jungen D. Anto: 231 ninus Gordianus, Entel bes in Ufrita que bliebenen Proconfuls (alt 12-18 3.), erhielt Geb. war anfangs einige Festigkeit durch den Beistand feines Schwiegervaters, Des Prafectus Pratoris Milio

### 570 Funfter Abfchnitt. Romischer Staat.

Missischens, und den glücklichen Feldzug, den er gegen die, in Sprien eingebrochenen Perfer, uns bis ternahm; allein als nach dem Tode des Missischens ihm als Präfectus Prätorio der Araber Philipp solgte, wußte dieser die Soldaten für sich zu geswinnen, und ließ ihn, nachdem er ihn verdrängt hatte, ermorden.

10. Die Regierung des M. Julius Phie Beb.

16 lippus ward durch mehrere Empdrungen, besons 249

Spr. ders in Pannonien beunruhigt, dis Decius, den er felber zur Stillung des Ausstandes dahin gesandt hatte, von den Soldaten gezwungen wurde, das Diadem zu nehmen, worauf Philipp, von ihm bei Verona geschlagen, nebst seinem Sohne gleic ches Namens umkam. — Unter ihm Feier der 247 ludi saegulares J. 1000 a. u. c.

240 II. Unter seinem Nachfolger Trajanus bis Decius (alt 50 Jahr), drangen die Gothen, Det. indem sie über die Donau sekten, zum erstenmal 250 in das R. Reich ein; und obgleich Decius ans sangs gegen sie glücklich war, ward er doch von ihnen in Thracien nebst seinem bereits zum Casar ernannten Sohne El. Herennius Decius ers schlagen; worauf die Armee, den E. Trebonias wus Gallus zum Augustus ausrief, der seinen Sohn

### IV. Monarchie. 2: Bis auf Diecletian 284. 571.

Sohn Bolufian jum Cafar, und ben noch übris gen Sohn bes Decius, beffen er fich jedoch balb encledigte, Softilian jum Behulfen annahm. Er ertaufte ben Frieden von ben Gothen, aber verachtet von feinen Feldheren wurd er von bem fiegreichen Legaten in Moefien Memilius Memis lianus befriegt und nebft feinem Gobn von fei: 253 nem eignen Beer umgebracht. Aber ichon nach 3 Monathen batte Memilian Daffelbe Schiekfal; als Mus. ber Freund und Racher bes Gallus, Dubl. Licie nius Balerianus, mit den gallifchen Legionen ges gen ihn anruckte. Das Bolf und bas Beer glaubte in Balerian (alt 60 Jahre) ben Wieberhersteller bes Reichs zu feben; aber obgleich feine Feldheren 253 Die Grenzen gegen bie Deutschen und Gothen vers 259 theibigten, batte er felber bas Unglud, von ben übermachtigen Derfern gefchlagen und gefangen ju werden; worauf fein Cobn und Mitregent D. tieinius Gallienus, ber Alles, nur nicht Die Runft ju berrichen verftand, 'allein regierte. Unter feiner inbolenten- Regierung fchien bas R. Reich fich theils in eine Menge Staaten aufzulot fen, theils auch von ben Barbaren verfchlungen ju werden. Denn indem fich bie Legaten in ben meiften Provingen, unter einem Burften ben fie vers achtegen, für unabhangig erflarten, (man gable beren 19, von benen aber mehrere ihre Sohne,

### 🗸 379 Fünfter Abschnitt. Momischer Staat.

zu Cafars eenaunten, wedhalb man es auch fehr uneigentlich die Periode ber 30 Ehrannen nennt, wie fehr auch die mendlichen Bedrückungen diesen Ausbruck rechtsertigten,) siegten die Perser im D. wie die Germaner im W.

Die germanischen Bolter, welche jest dem R. Beig so furchtbar wurden, sind: I. die unter dem Rahmen der Franken vereinigten Bolter, langs dem ganzen Riederrhein, die Ballen durchstreiften. 2. Der Polters bund der Alemannen am Oberrdein. 3. Doch noch mächtiger als sie sind die Sothischen Bolter, die jest langs der ganzen Niederdonan und der N. Seite des schwarzen Meers eine Monarchte gründeten, die sich bald von der Kheis die zum Don erstreckte; und die nicht dlosdurch ihre Landunget, sondern, seitdem sie sich der Kaurischen Halbinsel bemächtigten, noch mehr durch ihre Sees macht geschrlich wurden, wodurch sie sowohl die Grieschischen als die Aftatischen Provinzen benurubigten.

TREBELLII POLLIOSIS Valerianus, Gallieni duo, triginta tyranni, in Script. Hist. Aug.

12. Als Gallien in dem Kriege gegen den Pies Usinrpator Aureolus vor Mediolanum umfam, Oct. empfahl er noch den M. Aurelins Chaudius zu seinem Nachfolger, (alt 45 – 47 I.). Er gab dem zerfallenen Reiche wieder einige Festigkeit, ins dem er nicht nur den Aureolus gefangen nahm, und die Alemannen schlug, sondern über die in Moesien eingefallenen Gothen einen großen Sieg bei Nissa erfocht. Er starb aber selber bald darauf zu Sirmium an der Pest, und bestimmte zu seis

nem Machfolger bem Aurelian, einen Helben wie er felbst, ber auch, ba sein Bruber; Quintils lus, ber fich anfangs jum August ernennen ließ, sich selber entleibte, ben Thron bestieg.

TREBELLIT POLLIONIS divus Claudius in Script. Hist. Aug.

13. Unter bet fast sjährigen Regierung bes 270 1. Domitius Murelianus murben bie noch ge: bis trennten ober fcon verlornen lander wieder gum Dra Reich gebracht. Dachdem er bie Gothen, und Die bis Umbrien vorgedrungenen Alemannen gus racigesrieben batte, unternahmmer feinen Bug gegen 271 Die berühmte Benobia, Konigin von Paimpra, Die Damals Sprien, Megypten und einen Theil von Borberaffen inne batte, und brachte biefe kanber, nachdem er Benobia bestegt und gefangen genommen batte, wieder unter feine Berefchaft. Much bie 273 westlichen lander, Gallien, Britannien und Spanien, Die feit Gallien eigne Beberricher bate sen, und bamals unter Terricus ftanben, une terwarfen fich wieber. Dagegen raumte er freis 274 willig Docien, indem er bie Romifchen Ginwob. ner über bie Donau nach Morfien verfette, bas Daber auch feledem Dacia Aureliani genanne ward. Berhaft durch feine Strenge, bei einem Rrieger fo leicht in Graufamteit ausartend, marb er ermorbet in Illyrien, auf Anftiften feines Ge: 275 beimschreibers Mneftheus.

FLAY,

# 574 Funfter Abfchnitt. Abmifcher Staat. !

FLAV. Vorisci divus Aurelianas in Stript, Hist, Aug. ;;;

Palmyra, in ber Gyrifden Bufte, reich burch beg Indifchen Santel, geborte gu ben alteften Stabten, unb war feit Erajan M. Colonie. Obenatus, ber Semabl ber Benobia, fowang fic unter Ballen burd feine Siege über die Berfer bier fo empor, baf ibu Gallien felbft neben fich jum Muguftus ernannte. aber von feinem Better Dagonine 267 ermorbet. Sierauf behauptete Benobia, ohne aber in Rom auertaunt at fepn, für ihre Sohne Babalathus, Derennian und Cimolans' bie Regierung, inbem We fic unter Claudius auch noch Meguptens bemachtigte. Aureliau foling fie guerft bei Antiochien und Emefa, und eroberte barauf Palmpra, bas, wie es fich emporte, von ibm gerfiort ward; aber noch jest in feinen Brimmern stof ift. The Ruins of Palmyra by Ros. Wood. Lond. 1755. 6 wie beffen Ruins of Baalboo, otherwise Heliopolis. Lond. 1757, geben einen anschaulichen Begriff von ber Pract und Größe biefer Stabte.

14. Nach bem Tobe des Aurelian folgte ein 25.

Opt Smonarhliches Interregnum, bis der Senat, auf bis wiederholtes Vitten der Armee, es wagte den Thron Mpr. zu besehen. Allein der Nachfolger M. Claudins Tacitus, der würdigste der Genavoren, war leichtet! schon 75 Jahre alt; und starb bereits nach 6 Monathen auf einem Zuge gegen die Gothen; word auf von der Armee in Sprien M. Aurelius Probus auf den Thron erhoben, der bereits in Rom anerkannte Bruder des Tacitus aber, Flor rianus, von seinen Leuten umgebracht wurde.

FLAV.

# IV. Monarchie. 2. Bis aufiDiocletian 284. 575

FLAV. Vorisor Tacitus; Ejusd. Florianus in Script, Hist, Aug.

is. Die Gjährige Regierung bes Probus 276 war zwar eine friegerische Regierung, indem er, bis Die Deutschen am Rhein und in ben Donaulans Mug. bern jurudbrangend, Die Grengen burch gemauerte Walle von ber Donau bei Regensburg bis an ben Abein bedte, und auch von ben Perfern ben Fries ben erzwang; boch find bie vielen Stabte, bie er wiederherftellen und mit Rriegsgefangenen bevole fern, und die Weinberge, die er burch feine Gols baten am Rhein anlegen ließ, ein Beweis, bag es ibm nicht an Sinn fur die Runfte des Friebens feblte. Aber Diefe Politif tonnte nicht die Poliseif ber Legionen fenn! Dach feiner Ermorbung burch bie Golbaten, murbe burch biefe ber Drae fectus Pratorio M. Aurelius Carus jum Auf Mus. auftus ausgerufen, ber feine beiben fich febr uns gleichen Gobne, D. Murel. Carinus, einen ber verworfenften Menschen, und ben fanften, burch Studien ausgebildeten, M. Murelius Mus merianus, ju Cafars ernannte. Er fchlug zwan Die Bothen, und jog gegen die Perfer, ftarb aber bald, wie es bieß, vom Blig getroffen; und auch fein Cobn Rumerian warb bald nachher burch 283 feinen eigenen Schwiegervater, ben Prafectus Pras 284 gorio Arrius Aper, ermorbet.

FLAY.

# 576 Funfter Abschnitt. Abmischer Staat.

FLAV. Voriser Probus Imp. Ejusd. Carns, Numerianus et Carinus, în Script. Hist. Aug.

16, Wenn Diefer Zeitraum bas Bild bes vol lendeten militarifchen Despotismus barftellt, fo ift es auch unverkennbar, daß die gangliche Absonderung des Burger: und Rriegerftandes, burch die Ginführung ber ftebenden Beere, bei bem Erlofchen alles Matio: nalgeiftes bei ben Bollern, Diefen berbeigeführt batte. Die Legionen entschieden, weil das Boll wehrlos war. Much mar es nur bei ihnen, wo fich, fern von der Ueppigkeit ber Sauptstädte, und fast im fteten Kampf mit ben Barbaren, noch ein Ueberreft bes Mlt: Romifchen Geiftes erhalten batte. Die Er: nennung ihrer Unführer ju Augustis mar bie na turliche Folge, nicht bloß der Unsicherheit ber Machfolge, (bie fich nicht burch bloge Berordnum gen festfegen lagt;) fondern oft bes Beburfniffes, ba fie im Felbe unter dem Drange der Umftande geschab. Go tam boch eine Reihe ausgezeichneter Reldherrn auf ben Thron; was batte auch damals ein Augustus, ber nicht Feldherr mar, vermocht? Jede dauernde Reform mußte aber freilich fcon Der schnelle Wechsel ber Regenten unmöglich ma chen; auch felbft bie beften unter ihnen tonnten we nig fur bas Innere thun, ba fie ibre gange Rraft aufbieten mußten, theils Die Grenzen gu fchugen, theils die Usurpatoren, die, das Ceremoniel der Uner:

17. Der Berfall mußte aber befto großer were ben, ba in eben biefen traurigen Beiten ber Lus' rus, nicht bloß im Privatleben, burch Prunt und uppige Weichlichkeit, fonbern auch ber ofs fentliche, ber fich befonders bei ben Bergnus gungen bes Umphitheaters und Circus zeigte, burch welche nicht nur jeder neue Regent fondern auch Die neuen Magistrate ben Beifall bes Bobels ju ertaufen suchen mußten, auf eine unglaubliche Weife junahm. Go beforderten felbft biefe Uebers bleibfel ber freien Berfaffung bas allgemeine Bers berben! Belche Benuffe blieben unter ber Ruthe bes Defpotismus auch übrig, als die ber groben Sinnlichkeit, auf beren Befriedigung felbst bie geie fligen Bergnugungen nicht nur ber Theater, (Die men und Pantomimen), sondern auch ber Abetoren, und ber Dichter berechnet murben?

18. Aber mabrend biefer allgemeinen Ausars tung murde burch die allmählige Verbrefs tung ber christlichen Religion, die am Ens de diefes Zeitraums bereits in allen Provinzen und unter allen Stånden, ungeachtet der öfteren Vers folgungen, Eingang gefunden hatte, und jest bald herrschende Religion werden sollte, eine Res Do form

# 578 Funfter Abichnitt. Momischer Staat.

form gang andrer Art vorbereitet; beren Berth man freilich richtiger beurtheilt; wenn man fie als Bebifel bet Cultur fur die jest auftretenden roben Boller, als wenn man fie als Mittel jur Gittem verbefferung fur bie Romifche Belt betrachtet. politischer Rudficht ward fie am wichtigften burch bie Bierarchie, ju ber bas Geruft icon jest großentheils unter ihren Befennern errichtet war. Sie wurde dadurch nachmals eine Staats religion; und wie febr bieg auch vormals bie alte R. Religion gewofen mar, fo pafte biefe boch als folche eigentlich nur fur die Republit, aber viel weniger fur Die jegige Monarchie. Wenn gleich ihr Untergang mit einigen Erschutterungen verbunden fenn mußte, fo verlor boch ber Thron an ibr teine folche Stuge, als er nachber an der Bierarchie wieder fand.

Bu ber Berbreitung der Chriftlichen Religion trugen neben der Zerstreuung der Juden besonders die Berfologungen bei, welche seit Nero von Zeit zu Zeit, (besonders durch die gesellschaftliche Berfassung der Edristen, als einer für den Staat bedentlichen Secte, wogegen man in Rom, bei aller Toleranz der Religionen der Bolker, boch nie gleichgültig war, veranlaßt;) erneuert wurden, aber nur dem Enthussamus Rahrung gaben. Bekannte sich auch am Ende dieses Zeitraums nur noch ein verbaltnismäßig geringer Theil der Bewohner des Römischen Reichs zu dieser Lehre, so hatte sie doch in allen Provingen ihre Anhanger.

# IV.3. Bis jum Fall d. Westl. Reichs 476. 579

... Geschichte ber Spriftlich - fircilichen Gesellschafts : Werfaffung von D. G. J. Planck 4 Theile. 1800 ff.: Hierher gehört bet erste Theil bes vortusssilchen Wertes.

#### Dritter Abichnitt.

Bon Diocletian bis auf den Untergang Des R. Reichs im Occibent.

3. 284 - 476.

Quellen. Es wird jest bei ben Gefcictforeibern eine michtige Frage, ob fie Seiben ober Chriften maren? Bu ben erften gebort Bosimus, ber nachabmer bes Polybius, ber ben gall bes R. Steats, wie jener feinen Bachethum, befdrieb. Bon feinen Historiis haben fic nur , 5% Bud bis auf Gratign 3. 410 erhalten. / 8mar beftiger Beaner ber Chriften, aber boch einer ber beften Befdicts foreiber biefer Beit. Ammiani Mancellini historiarum 1. XIV - XXXI. vom Jahr 353 - 378; (die erften 13 Bucher find verloren). Bielleicht Chrift, aber boch fein Someichler; und bei feiner oft laftigen Beitfcmeifig. feit bod booft lehrreid. Bon ben Schriftstellern fur allgemeine Befdichte muffen neben ben oben 6. 560, er: mabnten Epitomatoren bier noch befonders bemerft werden: Pault Onosis Hist. l. VII., und die Annales Zonanae. Die Panegyrici veteres, von Diocletian bis auf Theodofius, darf man nur mit Borfict gebrauchen. -Bon großer Bichtigleit für politifde Gefdicte merben aber auch jest bie Schriftfteller fur Rirdenges foidte, Eugebins, in feiner Hist. eccles. l. X. und feis ner Vita Constantini M. l. V. fo wie beffen Kortfeter Sofrates, Theodoret, Sozomenus und Eungrius; miewohl fie burd ibre Partheilichfeit fur bie chriftlichen Raifer mehr in die Claffe ber Lobredner ale Befdichtidrei-

### . 580 Funfter Abschnitt. Romifcher Staat.

ber geboren. — Bu diesen kommen noch als eine andere hauptquelle, die Constitutionen der Kaiser, die fich in dem Codex Phoodosianus und Justinianeus von Constantin d. G. an erhalten haben.

Außer ben vben S. 526, 560, angeführten Berten wer ben bier die Geschichtschreiber des Byzantinischen Reichs wichtig. Wir bemerken darunter:

Histoire du bas Empire, en commençant de Constantin le Grand par Mr. LE BEAU, continuée par Mr. AMELLHOU. Paris. 1779. 26 Voll. & Hiether gehoren noch die 7 eroften Rheile.

Uebersehung der Weltgeschichte von Gurbrie und Gray 3 Eb. 1. Band, (erft brauchbar gemacht butch die Bearbeitung von Aitter); Leipzig. 1768.

Histoire du bas Empire depuis Constantin jusqu'à le prise de Constantinople en 1453, par Canentin Roxov. Paris. 1803. 4 Voll. 8. Eine schahbare llebersicht, wenn gleich obne eigne tiese Forschung.

1. Mit E. Valerius Diocletianus, ber 17. mach ber Ermordung Rumerians von der Armee 1866 in Chalcedon jum Augustus ausgerusen ward, (alt 39-60 J.) sängt ein neuer Abschnitt in der Röm. Geschichte an. Auf die Periode des militärischen Despotismus solgt die Periode der Theilum gen. Nachdem Diocletian den noch übrigen Cassar Carin in Ober, Moessen geschlagen hatte, und dieser umgekommen war, nahm er seinen bisherigen Mitseldherrn M. Valerianus Maximianus Herculius, einen roben Krieger, jum Mitred genten an, der an den Usern des Rheins gegen die

# IV. 3. Bis jum Fall d. Beftl. Reichs 476. 581

Die Alemannen und Burgunder focht, mabrend Diocletian in Affen ben Perfern die Spige bot. Doch glaubten auch fo bald bie beiben Auguste Sch ben von allen Geiten andringenden Barbaren nicht gewachsen, jumal ba auch Caraufius in Britannien fich ben Raifertitel anmafte und bes bis bauptete: und baber nahm jeder won ihnen einen Cafar an, Diocletian ben C. Galering, 292 Marimian aber ben Flavius Conftantius Chlorus, die fich beibe als Feldherrn, damals ber einzige Weg emporaufommen , ausgezeichnet batten. Zwifden biefen vier Berrichern marb jest eine Theilung bes Reichs gemacht, fo, baß jeber gemiffe Provingen ju verwalten und ju vertheidigen befam, jedoch unbeschadet ber Gins beit bes Reichs im Bangen.

Bei der Theilung 292 betam Diocletian die orientalischen Propinzen; Galerins Abracien und die Domaulander (Ilpricum); Maximian Italia, Afrika und die Inseln: und Constantins die westlichen Provinzen, Gallien, Spanien, Britannien und Mauretanien.

2. Dieß neue Softem konnte auf den Geist der Administration nicht anders als sehr merklich guruckwirken. Sie war nicht bloß ber Sache, sondern auch der Form nach, jest ganz und allein in den Händen der Herrscher. Bei ihrer steten Abwesenstit von Rom banden sie auch die morglis Do 3

# 582 Fünfter Abschnitt. Abmischer Staat.

schen Fesseln nicht mehr, welche bas Unsehen bes Senats, und seibst der noch nicht ganz verscholl lene Nahme der Republik, ihnen angelegt hatten. Diocletian nahm formlich das Diadem; und mit dem Schmuck des Orients zog auch ber turus des Orients an seinem Hofe ein. Oct Grund zu dem Gebäude warzgelegt; das Constantin d. Er. fortsühren follte.

3. Für bie Provingen mußten bie Folgen biefes neuen Spftems in fo fern druckend werden, weil biefe jest 4 Regenten, mit ihrem Sofe, und eben fo viele Armeen jur unterhalten batten. All dein fo laut auch die Rlagen über ben baburd verurfachten Druck find, fo mar es doch vielleicht Das einzige Mittel, ben ganglichen Umfteren bes Gebaudes hinauszuschieben. In der That murben 296 nicht nur, die Ufurpatoren Allectus in Britannien (ber 293 den Caraufius ermordet batte), 3m 293 lian in Afrita, und Achilleus in Megypten ge 296 fturgt, fonbern auch die Grengen beffer vertheit Digt, und burch bie Siege des Galerius aber Die Perfer in Alfien felbft bis jum Tigris ermet 297 tert. - Bare nur die traurige Derfpective nicht ba gewesen, bag unter ben mehteren Regenten felbft bie Ginigfeit unmöglich von langer Dauer fenn fonnte!

# IV. 3. Bis jum Fall d. Weffl. Reichs 476. 589

4. Dioclerian legt freiwillig feine Burbe nieber, und nothigt feinen Collegen Maximian daffelbe ju thun. Die beiden Cafar's, Conftang 305 tins und Galerius werden ju Angustis ernannt. und verangern bie Theilung fo, daß ber erftere Die fammelichen Abendlander erhalt, wovon er je Doch freiwillig Italien und Afrita noch an Gales rins abtrat; diefer bagegen alles Uebrige. Doch ernannte biefer noch in bemfelben Jahre ben Blas vius Severus, bem er Stalien und Ufrita, und ben C. Galer. Mariminus, bem er bie Mfatifchen Provinzen gur Bermaltung gab, ju Cafars. Indeß mar ber Beift ihrer Regierung febr verschieden. Go allgemein geliebt Conftans tius burch feine Milde und Uneigennußigfeit mar, fo gehaft mar Gaferius burch feine Sarte und feine Ausschweifungen. Allein Constantius ftarb bereits bald ju Choracum, indem er feine Lander 306 feinem Cobne Conftantin binterließ, ber von feis nen Legionen fogleich jum Muguftus ausgerufen ward, wiewohl ibn Galerius nur als Cafar anerfennen wollte.

5. So gelangte Constantin, der nachmals 25. Inkt Beinahmen bes Großen erhalten har; (alt 33 – bis 64 J.) zwar zur Regierung, jedoch anfangs nur 337 22. von Britannien, Spanien und Gallien. Erst Mak 204 durch

# 384 Bunfter Abschnitt. Romifcher Staat.

burch eine Reihe von Trenlofigkeiten und Kriegen bahnte er sich nach 17 Jahren den Weg zur Ale lein herrschaft des ganzen Reichs. Die Regens 223 ten zerffelen unter einander, und neben ihnen trasten noch mächtige Usurpatoren auf, die bekriegt werden mußten.

Die Befdicte ber erften 7 Jahre Conftantins 306-313 ift febr permidelt; feitbem batte et nur mit Ginem Rival gu ftreiten, 314-323. Als 'er gur Regierung tam, batte Safer, als Auguftus, alle uhrigen Provim gen, wovon er jeboch bie Affatifden bem Cafar Danie min, Italia und Afrita aber bem Cafar Geper, ben er aber jest jum Auguftus ernannte, übettrug. jeboch biefer burch feinen Drud verhaft mar, fo ertlatte fic Marentins, bet Cobn bes vormaligen Auguft Marimianus, in Mom gum Anguftus' (28. Oct. 306), und nahm feinen Bater jum Mirregenten an; fo daß alfo bamale 6 Regenten maren: Salerine, Sever, Conftantin, Marimin, und bie Ufurpatois Marentius, und fein Bater Marimianus, 16 lein bereits 307 wurde Gever, als er ben Marentins betriegen wollte, von feinen Truppen verlaffen, und ba er fic an Maximianus ergab, auf beffen Befehl bingerichtet; an beffen Stelle jedoch Galerius feinen Freund ben C. Bal. Licinius jum Auguftus ernanute, worauf aber auch Darimin in Uffen fic von feiner Armee biefelbe Burbe geben lief. Unterbes finctete Starimian. ber in Rom feinen eigenen Gobn batte verbrangen mol-Ien, jum Conftantin, bet nach Gallien übergegangen war, und bort bie Frauten geschlagen hatte 306; wurde febod auf feinen Befehl, ungeachtet er feine Codier Faufta gur Gemahlin hatte, hingerichtet, 309. Bie barauf auch Galerius 311 an ben Folgen feiner Ausfoweifungen ftarb, blieben noch Conftantin, Licinias

### IV. 3. Bis jum Fall d. Defil. Reichs 476. 585

and Maximin, nebft bem Unrpator Maxentius abrig. Allein diefet ward 28. Oct. 312 vor den Thorenvon Kom durch Constantin geschlagen und kam um; wosdurch Sunch Constantin Herr von Italien und der Hampt-fradt ward. Wie es aber um dieselbe Zeit anch swischen Maximin und Licin zum Kriege kam, so ward Maximin und Licin zum Kriege kam, so ward Maximin 313 bei Abrianopel geschiagen und entlelbte sich selbst. Iedoch schon 314 brach der Krieg zwischen den noch übrigen beiben Augustis, Constantin und Licinius, aus, der zwar durch einen Frieden beigelegt ward, 314, in dem Constantin noch alle Suddonauländer außer Abracien und Klein-Moessen erhielt; aber 322 erneuert wurde, und durch eine entschiedende Schlacht in Bithynien 323 mit dem Untergange des Licinius endigte, den Constantin 324 hinrichten ließ.

6. Go verfchieben auch die Stimmen über Die Regierung von Conftantin bem Großen find, To liegt boch das Resultat berfelben febr flar vor Mugen. Wenn Er ben militarifchen Defporismus vernichtete, fo grundete er bafur, wenn auch nicht pollig, boch entfernt, ben Despotismus des hofes und zugleich die Dacht der Bierarchie. während bes Zuges gegen Marentius entschied fich Conftantin fur die Chriftliche Religion. Indem er 311 fic baburch eine machtige Parthei in allen Pros vingen machte, schmachte er in gleichem Maage bie Macht feiner Mitregenten ober Rivalen; und ant Erreichung bes Biels ber Alleinherrschaft ichlug er auf Diefe Weife ben ficherften Weg ein. Doch mußte biefe Beranderung bald tief in bas gange D0 5 Mes

# 386 Bunfter Abschnitt. Romifcher Staat.

Regierungssystem eingreifen, ba er an ber icon früher entstandenen hierarchie eine tressliche Stüße des Throns fand, und, indem er gemeinschaftlich mit ihr bestimmte, was orthodore Lehre sen, oder nicht? einen bis bahin unbekannten Geistesdeuck einführte.

In einem Zeitalter, wo religible Parthelen fast nothwendig politische Parthelen werden mußten, darf man die Wichtigkeit der Secten keinesweges bloß nach der Wichtigkeit ihrer Lebrsche beurtheilen. Die eben damals entstanbenen Arianischen Streitigkeiten gaben durch das Concilium zu Nicaea 325 Constantin die erwünschte Gelegenheit, seinen Antheil an der religiblen Gesetzebung geltend zu machen.

7. Die Verlegung ber Resident von 336 Rom nach Constantinopel stand mit dem Religionswechsel in Verbindung, weil der christ liche Hof in einer noch meist heidnischen Stadt sich nicht an seiner Stelle sand. Freilich hatte aber das Bedürsniß, die Grenzen gegen die Gothen und Perser zu schüsen, daran großen Austheil. Allerdings ist diese Verlegung der Residenz das Hauptmittel zur Gründung des Despotiss mus des Hoses geworden; allein wenn man darin eine Ursache von dem Fall des Reichs sinden will, so sollte man sich doch erinnern, daß für ein bes reits so tief gesunkenes Reich, wie damals das Rösmische war, der Despotismus sast die einzige Stüße bleibt.

Bereits

Bereits burch die Abeitungen des Reich seit Dioclestian war der Berlegung der Residenz vorgearbeitet', weil die natürliche: Folge davon war, daß die Auguste und Safars, wenn sie nicht, wie gewöhnlich, bei den Armeen sich befanden, in verschiedenen Städten sich aushielsten. Diocletian's Sig war zu Nicomedien, der des Maschmianus zu Medivlanum, auch Constantin, hat sich nur wenig in Rom aufgehalben. In diesen nauen Residenzen fanden sie sich durch nichts gebunden; und das Ausehen des R. Senats mußte daher, ungeachtet er auch nach Constantin fortbauerte, seit Diocletian von selber fallen.

8. Es barf baber auch nicht befremben, wenn eine fo gangliche Beranderung ber gangen Form ber Berfaffung die Folge Diefer Berlegung war, bag man binnen Kurzem in einem gang ans bern Staate ju fenn glaubt. Gine gang andere Gintheilung bes Reichs, burch welche, wenn fie auch aus den bisherigen Theilungen hervorgieng, Doch nicht mur bie alte Provinzeneintheilung, fonbern auch Provinzenverwaltung ganglich veranbert marb. - Gin Sof, der bis auf die Polygamie villig bie Korm eines orientalischen Hofes annahm. - Gine große Beranderung im Militarmefen, burch bie vollige Trennung ber Civil: und Milis tairgewalt, welche die bisherigen Prafecti Pratorio gehabt hatten, aus benen jest nur Civilgouvere neurs wurden; die Unbere von geringerem Range unter fich batten.

Nach der neuen Eintheilung war das ganze Reich in 4 Praefecturas abgetheilt, die jede wiederum ihre Dioes

### 388 Fünften Abfanitt. Romifcher Stat.

Divacefes, und jebe Divecefis thre Provingen bette. Die Prafecturen finb: I. Praefocture Orientis; fe ent bielt 5 Divecefes, a. Orionxis. 2. Acgypti. 3 Aine. 4. Ponti. 5. Thraciae, die aufammen 48 Provinjen it griffen; und umfaßt alle Affatifde Lander, Megmitn, nebft bem angrengenben Lybien, und Chracien. II. Profoctura l'llyrica, fie enthielt 2 Diverefes, 1. Mecodenis s. Daciac, eingetheilt in El Provingen; und unfaft Moeffen, Dagebonien, Gricooniand und Ereta, Ill. Praofectura Italiae. fie enthielt 3 Dioecefes, 1. Inliat. 2. Illyrici, 3. Africae; und 29 Drovingen; und umfafte Italien, die Subbonanlander bis gu ber Grenze von Mot fien, die Infeln Sicilien, Sarbinien und Corfita, und bie Afritanifchen Propingen von ben Systen angerechnet. IV. Praefoctura Galliarum; fie enthielt & Dioecefes, 1. Galliae, s. Hispaniae, z. Britanniae, und 28 Province; und umfaßte Spanien und bie Balearifden Infeln, Od lien, Selvetien und Britannien. - Jebe bet Priftet ren ftanb unter einem Brafectus Bratorio, la aber blofer Civilgonvernent mar, und bie Vicarios in den Divecefen, fo wie bie rectores provinciarum M verfchiedenem Rang und Eitel unter fic batte. Gie beifer proconsules, praesides etc. Auferdem batten Rom und Conftantinopel, die unter feinem ber 4 Prafecti fiat ben, jebe ibren Brafectus.

Als erste Staats und Hofbediente (S. enbiedli) kommen von dieser Zeit an vor: ber Praeposius & cobiculi. (Oberkammerbert) unter dem alle comites palatiund cubicularii, in 4 Abtheilungen standen; nachmals of Berschulttene, von großem Einstuß; der Magiater officiorum, (Ranzler, Minister des Innern); der Comes sacrarum ligitionum. (Minister des Schafes); der Quaestor, (Obgan des Kaisers bei der Geschgebung; Justimmisster me Staatssecretast); der Comes rei privatae principis. (Minister des Kronschafes); die beiden Comites domesticorum (Besehlshaber der Haustruppen), von denen jeder seine

Corps, (scholas), unter fic batte. Die Bahl ber Staatsund hofbebienten muchs aber fortbauernd. Konnten gormen, Rang und Eitel das öffentliche Gluck grunden, wie glücklich batte jeht das R. Reich werden muffen!

An der Spike der Aruppen standen die magiari peditum und die magistri equitum, unter dem magister utriusque militise. Ihre Unterbesehlshaber heißen comites und duces. Die Aruppen wurden von Constantin sehr reducirt. And in der Eintheilung derselben wurden große Beranderungen gemacht; doch hatten diese keine so wichsige Folgen als die summer größer werdende Angahl von Barbaren, die man in Gold nahm.

Notitia dignitatum utriusque Imperii c. not. PARCIROLLE in GRARY. Thes. Ant. R. Vol. VII.

Q. Leicht wird man es erwarten, bag biefe großen Weranderungen auch auf bas Ubgabes Spftem jurudwirfen mußten. Reben den alten Abgaben neue ober veranderte, bie jum Theil burch bie Are ihrer Erhebung boppelt brudend murben. Dabin gehören besonders a. die jabrlich ausgeschries bene Grundsteuer, Indictio. b. Die Gewerbe steuer, aurum lustrale. c. Die aus einem don gratuit erwachsene Zwangsteuer, aurum coronarium. Dagu tam noch, bag bie Municipalause gaben gang auf die Burger, und befonders ihre Borfteber (decuriones), welche Stellen Die Reis dern übernehmen mußten, befonders badurch ges walt wurden, daß bie Stadtgater von Conftantin großentheils zur Dotation ber Kirchen und bes Cles tus verwande wurden.

### 390 Fünfter Abschnift. Romischer Staat.

a. Die Grubftener ober Indiction, welche unter Conftantin, wenn nicht guerft eingefahrt, boch vollig regulirt murbe: ward nach einem genauen Catafter von fammtlichen Landereien erhoben. 3or Betrag ward. jabrlich von dem Raifer ausgeschtleben (indicobatur), und von den Rectoren ber Provingen und den Decutionen repartirt; indem man babei ein fingirtes Simplum (caput) ats Maafftab annahm. Da ber Catafter wahriceinlich Me 15 Jahre revibirt warb, fo entftand barans ber Epelus ber Jubictionen von 15 Jahren, ber gur gewohnlichen Aera wurde, aufangend vom 1. Sept. 312. Die Stener traf alfo alle Gaterbesiger, b. Die Se merbftener; traf faft alle Bewerbe. Gie mußte fpate: ftens alle 4 Jahre betidtigt merben, baber aurum lugtrale. c. Das aurum coronarium mar aus der Sitte entitans ben, ben Raifern goldne Rronen bei befondern Gelegen: beiten gu ichenten; wofur endlich ber Berth geradegn gefordert ward. Alle bedeutende Stabte mußten fie gablen.

neligion, die schnellere Verbreitung der christlichen Religion, die schon an sich natürlich war, wurde jest noch durch das Streben des Hoses befordert, da sie jugleich das Ziel der Politik senn mußte. Verbote der Opfer, und Verschließungen der Tempel erlaubte sich bereits Constantin; und leider! arsteten diese unter seinen Nachfolgern nur zu bald in gewaltsame Zerstörungen aus.

Histoire de Constantin le Grand par le R. P. BERN. DE VARENNE. Paris. 1778. 4.

Vita di Constantino il Grando dell' Abb. Fn. Gusta. Fuligno. 1786. Beibe, besonders das erstete, im lodpreis fenden Lone. Das neueste und beste:

Leben Conftantin des Großen von J C. S. Manfo. Brest. 1817.

II.

# IV. 3. Bis jum Fall d. Beffl. Reichs 476. 392

11. Die 3 Casares und Sohne Conftantins b. G., Constantin (337-340), Constantin (337-340), Constantin (337-350), burch sorgfältige Erziehung gebildet, aber dennoch in ihren Lastern sich eben so ahnlich als in ihren Namen, theilten zwar nach dem Tode des Vaters wieder das Reich; sedoch waren bei ihrer Unersfättlichkeit nach ländern, die Reiner zu regieren werstand, die nächsten 12 Jahre nur wieder eine beständige Reihe von Kriegen, dis zulest Cons 353 santius Herr des Ganzen bileb; und durch den Word der meisten seiner Verwandten den Throw sich sicherte.

In der Theilung erhielt Constantin die praofectura Galliarum; Conftans die praesectura Italiae und Illyrici; und Conftantine bie praofectura Orientis. Allein Da Conftantin auch noch Italien und Afrita verlangte. griff er Conftans an, 340, tam aber dabei ums Le= ben; fo bag Conftans alfo auch herr bet westlichen ganber murbe. Allein bei feiner eleuben Berricaft erflarte fich in Gallien ber Feldherr Magnentius jum Raifer, und ließ Conftang, ale er bie glucht ergriff, umbringen, 350. Gin Rrieg mit bem noch übrigen Couftantins, ber unterbeg im Orient beschäftigt mar, mar unvermeiblich, und brach foon 351 aus. Der Tyrann wurde jum erstenmal bei Murfa in Pannonien 351, und als er nach Sallien fich gurudzog, jum zweitenmalbier gefclagen 353, und entleibte barauf fic felbft nebfk feiner Familie.

. 1. .

### 392 Finfter Mifchnitt. Romifiger Stat.

12. Da jebed Conftanting, verfinfen it Meppigfeit, und umgeben und beherrfche von Emm chen, der Sielfe bedurfte, fo jog er feinen Bene Conftantins Gallus, beffen Bater er vermit hatte umbringen laffen, aus ber Staattgefangen gsi fchaft bervor, ernannte ibn zum Cafar, und fc ibn im Oriene gegen Die Parther mend. Mein fein Uebermuch, ber burch feine Gemaffin Emfin: ting noch mehr angefacht wurde, machte ifu felt to acfabelich, bas Constantins ibn abenfen, un 254 auf ber Rudreise in Iftrien umbringen Bef. In feiner Stelle wurde fein jungerer Beuber gl. In liauns, von bem ber argwohnifche Confinent am wenigften glaubte ju fürchten ju baben, ju Cafar ernannt, und die Bertheidigung ber Meis Ren. geenze ibm übertragen, bie er, wenn gleich M ben Buchern ju ben Baffen gerufen, nicht # mit Glud gegen bie Dentichen bedte, fonben bis auch tief in Germanien eindrana. 259 Mistrauen bes Conftantius, ber unterbes, ba feint Felbheren von den Derfern, welche die abgene tenen Provinzen wiebet verlaugten, gefchlagen wa 859 ren, felber gegen fie jog, und bie Truppen bet Julianus allmählig an fich ziehen wollte, benog Diefen, felber bas, von feinen Golbaten ibm an 361 gebotene, Diadem ju nehmen. Indem er abet darauf langs der Donau gegen Configntius M. erbielt

IV. 3. Bis jum Fall d. Weftl. Reichs 476. 593

den fen. Machricht, daß diefer in Affen gestots

13. Fl. Julianus, (Apostata), (alt 360 Mers 29-32 J.), der lette und talentvolleste Kürst bis aus dem Hause Constantins, zugleich durch Und 25. glück und Studien gebilder, war zwar nicht ohne Juni Fehler, aber doch ohne Laster. Er begann mit eis ner Reform des üppigen Hoses. Seine Verläugs nung der jest herrschend gewordenen Religion, die er allmählig schien unterdrücken zu wollen, ist in den Augen des Historisers ein politischer Fehre ben er bei einer längern Regietung hart würde haben empsinden müssen. Allein indem er den Krieg gegen die Perser endigen wollte, und die über den Tigris vorgedrungen war, kam er dort schon nach 3 Jahren in einem Gesecht ums Leben.

Ueber Rapfer Julianus und fein Beitalter. Gin biftoris fches Gemablte von August Beander. Leipzig. 1812.

74. Bon der Armee ward zwar fogleich Fl. 368
35. Jovianus zum Augustus ausgerufen; (alt 33 Juni 368), der in dem Frieden, den er mit den Pers 364. fern schloß, die seit 297 gemachten Eroberuns 24. gen wieder aufgab; aber Bereits nach 8 Monasthen an einer Krantheit start; worauf die Armee

### 594 Funfter Abschnitt. Romifcher Staat.

ben &l. Balentinianus ju Micaea jum Auguft ausrief; der fury barauf feinen Bruber Balens jum Mitregenten annahm, und bas Reich mit ibm theilte, indem er Walens die Praefecturs Orientis überließ, und die andern für fich behielt

15. Die Regierung von Balentinian L im Occident, ber jeboch bereits 367 feinen Sjabe rigen Sohn Bratian neben fich jum August et nannte , zeichnet fich , bei feiner fonftigen Sarte, burch bas Softem ber Dulbung que, bas et bei ben religiofen Sanbeln befolgte. war fie ein fast beständiger Rampf gegen bie beut fchen Boller, die fich von ihren Rieberlagen unter Julian wieder erholt hatten ; zuerft am Rhein gegen die Franken, Gachfen und Alemannen; und dann an der Donau gegen die Quaden u. a. woselbst er ju Gung in Ungarn am Schlage farb.

16. Gein Bruder Balens (alt 38-52 3.) batte unterdeß im Drient mit einem großen Auf ftande ju tampfen, ben ein gewiffer Procopius erregte, indem er fich bas Difvergnugen ju Duge machte, bas über bie Bebruckungen bes Balens, ber fich gur Arianifchen Lebre befannte, im Orient noch größer, ale über die feines Brus 373 bers im Occident war. Sein Rrieg gegen die Derfte marb

378

ward burch einen Stillftand geendigt; allein gegen bas Ende feiner Regierung erfolgte die wichtige Bes gebenheit, wodurch die große Vollerwanderung, und burch biefe ber Untergang bes R. Reichs im Decis bent eigentlich veranlagt warb, der Uebergang ber Bunnen nach Europa. Die erfte Folge bas von war die Aufnahme des größern Theils der Weftgothen in das R. Reich; worqus aber ein Rrieg entstand, der Balens bas Leben fostete.

24. Die hunnen, ein Affatisches Romadenvolle, gehörten - 'an bem großen Mogolifchen Bollerftamm. 'Als fie 375' aber ben Don vordrangen, herrichten pon biefem Strom bis gur Theis bie Gothen, welche fich in bie Ditgo. then und Beftgothen theilten, swiften benen ber Duieper bie Scheibung machte. Da bie aus ihren Wohnfiben getriebenen Oftgothen auf bie Befigothen fielen, fo baten biefe bei St. Balens um Aufnahme ins R. Reid; und aufer ben Bandalen, Die feit Conftantin b. G. bereits in Pannonien fafen, waren fie bas erfte Darbarifche Bolt, bas Bohnfige im R. Gebiet erhielt. Affein bet fcanblice Drud bet R. Statthalter gwang . He' ant Emporung; und ba Balens gegen fie gog, erlitt en bei Abrianopel 378 nicht allein eine große Rieberlage, fondern tam auch dabei ums Leben.

17. Unterbeg mar im Occibent auf Balen: 375 tinian I. fein Sohn Gratian gefolgt, (alt 16- 383 24 3.) ber jeboch fogleich feinen Bruder Balen, tinian II. (alt 5-21 3.) jum Gehulfen nahm, und ihm, wiewohl unter feiner Aufficht, Die Praefectura Italiae und Illyrici überlief.

Dv 2 Gras

# 596 Funfter Abschnitt. Abmischer Staat.

Gratian jog zwar seinem Oheim, bem Balens, ger gen die Gothen zu Hulfe, erhielt aber auf bem Wege die Nachricht von seiner Niederlage und Tod; und ernannte darauf, da der Oriene ein Raub der Gothen zu werden brobte, den Theos dosius, einen Spanier, der sich als Krieger ausgezeichnet hatte, zum Augustus, und über erug ihm die Praesectura Orientis und Illyrici.

18. Die inbolente Regierung bes Gratian im Occident, veranlagte aber eine Emporung bes 383 Befehlsbabers Marimus in Britannien, ber nach Ballien übergieng, und von ben aufgebrachten Gallifchen Legionen balb fo großen Bulauf erhielt, daß Gratian die Flucht vor ihm ergriff; aber auf berfelben burch nachgeschiefte Leute bei inon umge bracht ward. Marimus fab fich baburch in bem Befit ber gangen Praefectura Galliarum; und burch bas Berfprechen, ben jungen Balenti nian II. in Stalien nicht beunruhigen zu wollen. bewog er auch Theodos, daß er ihn als Augu ftus anerfannte. Als' er jeboch biefen Bergleich brach, und in Stalien einfiel, ward er in Dam nonies von Theodos geschtagen, gerieth bald in Die Gefangenschaft , und ward bingerichtet; wor auf Balentinian II., ein Jungling von bem man große Soffnungen begte, wiederum Serr bes ganzen

# IV. 3. Bis jum Field d. Westl. Meiche 476. 597

ganzen Wocidents word. Jedoch auch er ward ber reits durch den von ihm beleidigten Arbogaft, seinen Magistor militum, aus dem Wege geräumt; ber darauf seinen Breund, den Magistor officiorum Engenius, auf den Thron erhob; den jedoch Theodos nicht averkannte, sondern ihn bekriegte, und gefangen bekam. Die Folge davon war, daß 394 Theodos herr des ganzen Reichs wurde, wien wöhl er bereits das folgende Jahr starb.

19. Die frastwolle Regierung von Theodos 19. bem Großen im Drient, (alt 34,- 50 Jahr) bis war nicht weniger religiofen als, politifchen Gegene 395 ftanden gewidmet. Die Klugheit, mit ber er im 3an. Anfange berfelben bie Macht ber flegenden Gothen gebrochen batte, (bie jedoch ihre Bobufige in ben Provinzen lange ber Donau behielten), batte ibm fogleich großes Angeben erworben, bas er burch feinen ernften und feften Character ju behaupten. wußte; allein ber blinde Gifer, mit bem er ben im Orient herrichenden Arianismus fturate) und ben orthodoren Glauben wiederum jum berts. schenben machte, verurfachte, fo wie bie Bere folgungen, bie er gegen bie Beiben und ihre Tempel ergeben ließ, beftige Erschutterungen. Die Anstrengung, mit ber er bie Grengen Des Reichs; das bis an feinen Lob noch leine Pros Dp 3 inie

### 598 Fünfter Abschnift. Romischer Staat.

vinz verlohe, schüßte, erforderte eine Erhiftung ber Abgaben, die jedoch, wenn sie auch brückend war, schwertich dem Regenten zur taft gelegt werden den darf. In einem Reiche, das sich selbst so ger schwächt hatte, und bennoch zum beständigen Wieder stande genöthigt war, mußte jede thätige Regies rung auch eine brückende Regierung sein; und noch nie hatte die innere Entvölkerung des Reichs die gesährliche Aufnahme von Barbaren im R. Solde, wovon die Veränderung der Waffen mid der Rriegskunst in den Römischen Heeren die natürliche Folge war, in dem Raaße zum Bedürfniß gemacht, wie unter dieser Regierung.

P. Enasm. Mützen do gepio secculi Theodosivni. Havnise. 1798. 2 Voll. Eine vielfeitige, febr gelehrte, und in jeber Mulficht vortreffliche, Schilderung ber bamaligen tief verbarbten Romifchen Belt.

20. Theodos hinterließ zwei Sohne, zwisschen denen er das Reich theilte. Zwar sollten auch jest noch beide Ein Reich bilben, (eine: Jee die auch nachmals herrschend blieb, und bis tief ins Mittelalter herein wichtige Folgen hatte); doch find sie seit der Zeit nie wieder unter einem Resgenten vereinigt worden. Das oftliche Reich, d. i. die Praesoctura Orientis und Illyrici, erhielt der altere Sohn Arcadius (alt 18 – 31 J.) uns cer der Vormundschaft des Galliers Russimus;

Digitized by Google

Das.

IV. 3. Bis jum Balt d. Westl. Reichs 476. 599

Das westliche, ober die Praesectura Galliarum und Italiae, der jungere, Honorius, (alt 11- 385 39 I.) unter der Vormundschaft des Vandalen 428 Stilteo.

21. Das weftliche Reich, (auf beffen Bes fcichte wir uns jest allein befchranten), litt bes reits unter honorius folche Erschütterungen, bag Der nabe gall beffelben vorauszusehen mar. Die Intriguen des Stilico, um die Bermaltung des gangen Reiche zu erhalten, babnten ben Barbas ren ben Weg bis in bas Innere beffelben; und fie mußten boppelt furchtbar werben, ba bas Schicfal ihnen gerabe jest großere Unführer gab, als fie vormals gehabt hatten. Der Wefte gothen: Ronig Mlarich, mit feinen Gothen anfaffig in dem Romifchen Reiche, murbe bereits Berr von Rom und befeste ben Thron; es lag nur an jufale ligen Werhaltniffen, bag er nicht von ihm vollig uber ben Saufen geworfen warb.

Honorins, und noch mehr Arcabius, gehörten beibe ju den Menschen, die nie mundig werden; daber berrichten ihre Gunftlinge und Minister nach Gutdunfen. Es fehlte Stilico, der Honorins zu seinem Sidam machte, nicht an Kraft zu regieren, und sein Streben, die Berwaltung des ganzen Reichs zu haben, floß vielleicht ans der Ueberzeugung, nur so mit Nachdruck wirken zu können; allein der Weg der Intrigue, den er einschlug, fahrte ihn nie zu diesem Biet, indem er nach der Eramordung

### 600 Fünfter Abschnitt. Romischer Staat.

morbung bes Stufin 395 einen ned beftigern Begnet an beffen Rachfolger , bem Berichnittenen Eutropius, im Drient erhielt. Unter ber Regenticaft bes Stilico ward zwar bereits Gallien, als er bort bie R. Etuppen megaug 400, um fic dem Mlarich ju wiberfegen, von beute iden Bolfern überichmemmt, ben Banbalen, Alanen und Sueven, bie jeboch von bort weiter in Spanien vorbran: gen; bod fontte er noch Italien, indem er 403 ben Mlaric bei Berona, und 405 ben Radagaifus, bet mit andern beutiden Sorben einbrach, bei gloreng folng; allein als Stilico, ber fic mit Alaric, um bas oftlice Junticum bem Oftromifden Reich zu entreifen, in geheime Berbindungen eingelaffen batte, durch die Caba-Ien bes neuen Gunftlings Dipmpius, ber die Comace bes honorius, und die Giferfnct ber Romifden und fremden Solduten gu beunten verftand, befculdigt, bas er nach bem Ehron ftrebe, gefturgt, und 23. Aug. 408 bingerichtet marb, verlor Rom in ibm ben einsigen Felbberrn, ber es fougen tonnte. Alaric fiel noch 408 in Italien ein, und bas belagerte Rom mußte von ihm den Frieden erfaufen; allein da die Be-Dingungen nicht erfüllt wurden, gieng Alaric bereits 409 wieber vor Rom; murbe herr ber Ctabt, und ernannte ftatt bee Bonorius, (ber fich in Ravenna eingeschlof: fen batte), ben Grafectus Urbi Attalus jum Augn: ftus. Jedoch bereits 410 nahm er ihm bas Diadem wie: bet, und bemachtigte fic Roms mit Gewalt, bas eine Plunderung erlitt. Indem er aber auch Sicilien und Afrifa einnehmen wollte, ftarb er in Unteritalien. Sein Sowager und Rachfolger Abolyh verließ mit feinen Gothen bas ausgefogene Stalien '412, indem er nach Sallien und von ba nach Spanien übergieng, mo er bas westgothische Reich ftiftete; führte jeboch bie Somefter bes Sonorius, Placibia, als Beifel ober Befangene mit fic, bie er 414 in Gallien beiratbete. Unterbes batte fic aber bereits 407 ein Ufurpator Conftantin

# IV. 3. Bis zim Fall d. ABestl. Reichs 476. 601

in Britannien und Sallien zum Herricher aufgeworfen; der jedoch 411 durch Constantius, einen Feldherrn des Honorius, bestegt und hingerichtet ward. Honorius vermählte nicht uur mit diesem Constantius seine unsterdes verwittwete und ausgelieserte Sowester, Placista 417, sondern ernannte ihn auch zum Augustus, 421, wiewohl er schor nach wenig Monathen starb; woranf Placibia zwar großen Antbeil au der Regierung erhielt, boch 423 nach Constantinopel gieng, wo sie bis zum Lode des Honorius blieb.

Bl. Stilleo, ein Ballenftein der Borwelt, von Chr. fr., Schulze. 1805. Nicht der Bergleichung wegen geschrieben.

22. So waren unter Honorius bereits Der größte Theil von Spanien und ein Theil von Gale lien bem R. Reich entriffen. Rach feinem Tobe 423 bemachtigte fich zwar anfangs ber Bebeimschreiber Robannes der Regierung, warb aber bereits 435 burch ben morgenlandischen Raifer Theodos II. gefolagen, und ber Schmefterfohn des Sonorius, ber unmundige Balenginian III. (alt 6-36 3.) bie unter der Wormundschaft feiner Mutter Placidia († 450) auf ben Thron erhoben. Unter feiner unglucklichen Regierung murben bem Occidentalis Schen Reich bereits fast alle Provinzen außerhalb Italien entriffen, boch mar bie Bermaltung feiner Mutter, und nachgebends feine eigne Unfabigfeit Daran nicht minder Schuld, als Die großen Bole Perfturme, welche Guropa erfchutterten.

Brie

### 602 Fünfter Abschnitt. Rhmischer Staat.

Britannien wurde bereits 427 von ben Romern freiswillig verlaffen. In Afrita warb ber Statthalter Bonifacius burd bie Rante bes gelbherrn Metius burd Placibia sum Aufftanbe genothigt; und, indem er bie Bandalen unter Geiferich aus Spanien an Sulfe rief, festen biefe fich in ben Befit bes Lanbes 429-430. und foon 435 mufte Balentinian ihnen bas Eroberte form lic abtreten. Seine Gemablin, bie griedifde Pringeffin Euboria, erfanfte Balentinian III. 437 burd bie Abtretung bes weftlichen Illyricums, (Pannonien, Dalmatien und Roticum), fo bag von ben Gubbonaulanbern nut noch bios bas gleich jenen gur Praofoctura Italiao gehörenbe Rhaetien und Bindelicien blieb. -In dem faboftlichen Ballien aber bilbete fic feit 435 bas Reich ber Burgunber, (welches außer bem S. D. Kranfreid bis jur Rhone und Caone, and bie Someis und Savopen umfaßte;) bas fubmeftliche fant unter ber Berrichaft ber Bestgothen; und nur in ben Landern norblid von ber Loire berrichten noch R. Stattbale ter; von benen ber lette Spagrins felbft ben gall bes Reiche noch überlebte, und erft 486 in ber Schlacht bef Soiffons burd ben grantentonig Chlodowig beffegt marb.

23. Indem aber so bas Occidentalische Reich fast von selbst auseinanderstel, erfolgte ein neuer Wolfersturm, der das ganze westliche Europa zu verschlingen drobte. Die in den vormaligen gothis schen Landern zwischen dem Don und der Theis und bis zur Wolga jest herrschenden hunnischen Horden fatten sich seit 444 unter Einem allges meinen Oberhaupt Attila vereinigt, der dadurch, so wie durch seine personlichen Verzüge als Krieger und Regent, der mächtigste Fürst seiner Zeit wuts

Dei

### IV. 3. Bis jum Jall d. Weffl: Weichs 476. 603

be. Inbem man im bftichen Meiche ibn mie Sabrgelbern abfaufte, fiel er mit einer gewaltigen 450 Macht auf die westlichen lander, ward jedoch durch die vereinte Macht der Romer meer Metins, und ber Beftgothen, bei Chalons (in campis Catalannicis) jum Umfehren genothigt; fiel aber doch bas folgende Jahr in Italien ein, 451 (me er mit ber Schwester Balentinian's, ber lies berlichen Sonoria, im Ginverstandniffe wat ) ward jeboch aus zweifelhaften Urfachen zum Ume febren bewogen, und farb balb barauf. Der 438 elende Balentinian beranbte furz darauf bas R. Reich feines beften Relbherrn, inbem er aus Diftrauen den Aprins binrichten ließ. 36n 454 felber aber traf fchnell bie Strafe feiner Muss Schweifungen, indem er burch ein Complot, bas Detronius Darimus, deffen Gemablin er gefchanbet batte, mit einigen Freunden bes bins gerichteten Metius gegen ibn machte, ermorbet 455 murbe.

24. Die 20 Jahre, die feit der Ermordung Batentinian's III. noch bis zur ganztichen Erlöschung des R. Kaiferthums im Occident verstoffen, waren ein fast beständiger Zustand ins nerer Revolutionen, indem während derselben niche weniger als 9 Regenten auf einander folgten, bes

### 604 Funfter Widnitt. Romifcher Staat.

Wechfet getade das unerhoblichste für biefen Zeitraum ist. Biel wichtiger als sie wurde für das R. Reich der Bandalen : König Genseich, der , durch seen acht Herr des Mittele meers und Siciliens, die Küsten des wehrlosse Ttaliens nach Belieben angreisen, und selbst Nom einnehmen konnte; und in Italien selber der Deut sche Ricimer, der als Feldherr der fremden Trups pen in Römischem Golde eine Reihe Kaiser unter seinem Nahmen regieren ließ. Es hatte bei ihm gestanden, die Reihe der Auguste aushören ju lassen, allem zusällige Ursachen wollten, daß diese Ruhm erst seinem Nachfolger Ododcor, 4 Jahr nach seinem Tode, ausbewahrt bleiben sollte.

Rach der Ermordung bes Befentinian ward Mark mus als Raifer ausgerufen; als er aber Balentinians Bittme Endoria gur Beirath - mit fic gwang, rief ft Benferich aus Afrita berüber, ber Rom einnahm und plunderte, wobet Darimus icon nach 3 Monathen um, Yam, 455. 36m folgte De. Avitus, ber ju Arles ble Rrone annahm, jedoch bereits 456 von Ricimer, bet unterbef die Bandalifde Rlotte gefdlagen batte, wiedet abgefest wurde. Run vergab Ricimer ben Ehron, juerf an Jul. Majortanus 1. April 457, ben er jebod, weil er in dem Rriege gegen die Bandalen fic ju feff auszeichnete, 461 aus dem Wege raumte, und an fein Stelle ben Libins Severns ernannte, ber aber 4650 vielleicht an Gift, ftarb. Es folgte baranf ein zweijabib 🧎 ges Interregnum, in bem Ricimer, nur ohne ben & Rital, herrichte, bis von Conftantinonel aus, (wo man nie bie Anfprace auf bas Recht ber Ernennung ober bod det

### IV. 3. Bis zum Ball d. Westl. Reichs 476. 605

ber Bestätigung ber Berricher bes Begibentalifchen Reichs aufgab), ber bortige Datricier Anthemius von R. Leo. jeboch mit Einwilligung bes machtigen Richmer, aum Rate fer bes Occibense ernannt warby ( 12. April 467). Doch ontftanben bulb. Sepeitigfeiten fwifden ibm und Micimer. ber baber bereits 469 fic nach Debiolanum entfernte, und einen Rrieg anfleng, in bem er fic 472 Roms mit Bewalt bemichtigte, wobei Anthemine umtam, bem je-, bod Ricimen felber bulb nachfolgte- (18. Aug. 472). Der nach Unthemins jum Augustus ausgerufene Anicins Dipbring, Cowiegerfobn von Balentinian III., ftarb bereits nach g'Monathen (Bet, 472) / worauf Glonering ju Ravenna ben Purpur nahm, ohne jeboch in Conftantinopel anerfannt ju merben. Sier murbe viele mebr Julius Depos jum August ernannt, ber 474 den Gipcerins verbrangte, allein and er murbe bereits . 475 butd feinen eignen gelbheren Dreftes verbrangt, bet feinem Cobne Romulus Mompllus bas Diabem gab, ber als ber lette in ber Reibe ber Auguste ben Beinahmen Ungnftulus tragt. Er marb bereits '476 von bem Anfabrer ber in R. Golde befindlichen Dentiden, Oboacer, nach ber Sinrictung bes Dreftes in Ravenna gefangen genommen und in Penfion gefest; ber barauf felber Bert von Stalien blieb, bis 492 bie Dftgo= then unter ihrem Ronig Theobotich ein neues Reich bort grundeten.

25. Indem auf diese Weise das R. Reich im Westen zu Grunde gieng, dauerte das vers schwisterte Reich im Often, das sich doch in einer ähnlichen tage zu befinden schien, nicht mur sort, sondern bestand auch, ungeachtet es an allen den innern Uebeln litt, die nur einen Staat zu Grunde richten können, und von allen Wölkere stürmen

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google\cdot$ 

# :606 Kunfter Abschnitt. Manuscher Staat.

federmen erschüttert ward, die das Mittelalter tras fen, noch beinahe ein volles Jahrraufend. Rur durch die fast unangreifdare tage seinen Hauptstadt, beren Schicksal in solchen Reichen immer über das Ganze entscheidet, in Verbindung mit dem Despotismus, der nicht selten die lehte Stüße gesunkener Nationen bleibt, läßt sich einigermaßen eine Erscheinung erklären, die dennoch in der Welegeschichte nicht ihres gleichen hat.

### Beilage.

Zeitrechnung des Herodot vor Eprus, nach den Untersuchungen des Hrn. v. Volney s. oben Vorrede S. x.

Denn gleich herobot sein Werk nicht nach ehednologie scher Ordnung schrieb, so kann man darum boch nicht zweie seine allgemeine Zeitrechnung dabei jum Grunde lag. Dutch die sorgkiltige Aushebung und Bergleichung der zerstreuten einzelnen Angaben läßt sich diese in einem ges wissen Grade herstellen, wodurch die frühere Geschichte nothwendig sehr an chronologischer Gestimmtheit gewinnen muß. Auf ein solches Versahren, indem man sich bloß an herobot, und zwar nur an seine ganz bestimmten Angaben hate, ist der solgende Versuch gegründet; immer mit Bemeratung der Stellen in seinem Werte.

Als fester Punkt, von dem man ausgeht, um von thm weiter zurückzurechnen, ist das Jahr 561 v. Chraals aus Herodot selbst erweißliches Jahr des Sturzes des Aftyages und des Medischen Reichs festgesest. Diese Bes stimmung ergiebt sich aus den chronologischen Angaben der Schlacht bei Marathon vier Jahre vor dem Tode des Dan rius (Herod. VII. I. 4.) übereinstimmend mit den alls gemeinen Angaben der Griechen, die sie Ol. 72, 3. — 490 v. Chr. sehen. Hierzu gerechnet die vorhergegangenen 32 Regierungsjahre des Darius (Her. ib.), 8 Monathe

des Emerdis (Hen. III., 68.), 7 Safre 5-Monathe des Cambyfes (Hen. III., 66.), und 29 Jahre des Cyrus (Hen. I., 214.), geben das Jahr 560 als erstes Jahr des Eprus.

### I. Zeitrechnung des Medischen Reichs.

Enbe bes Debifchen Reichs . 56E Dauer des Medifchen Reichs 156 Jahre (HEROD. I., 130.) Alfo Anfang beffelben nach ber Loereifung von bem Afforern In biefem Zeitraum querft 6 Jahre ber Anars die \*) 716-710 Regierung bes Dejoces 53 3. (I., 102.) 710-657 Phraortes 22 J. (ib.) 657-635 Eparares 40 3. (I., 106.) 635 - 595 Einfall und 3mifdenherrichaft ber Scothen 28 Jahre (I., 203, 106.) 625 - 508 Eroberung von Minive (I., 106.) **Ufthages 35 J. (I., 130.)** 

— Effipages 35 3. (I., 130.) - 595-561
Die ganz abwelchende Reihe der Medischen Könige bes Ctessas glaubt der Verf. aus einer Verdoppelung ertlasten zu tonnen; s. Gott. gel. Anz. 1810. St. 4.

### II. Beitrechnung bes Affprifchen Reichs.

Die Herrichaft ber Affprer über Affen, oder ihr Reid (wenn gleich noch nicht sofort die Eriftenz ihres Staats, ber erft mit der Eroberung Rinives durch Eparares auf-

<sup>\*)</sup> Sie sind zwar von Herobot nicht bestimmt; bleiben aber übrig nach Abzug der 150 Regierungsjadte ber 4 Modiichen Könige.

horte 597 v. Chr.) endete mit dem Abfall der Deder. HEROD. I., 95.

v. Chr.

Lobreifung der Meder nach Obigem -- Die Herrschaft der Uffprer hatte gedauert 520 :- Jahre (I., 95.)

Alfo Bestand Des Affprischen Reichs von 1237-717

(Da Berodot bie Geschichte dieses Reichs in einem eignen Werke beschreiben wollte, (I., 184.) so nennt er nur gelegentlich (I., 7. 178.) den Stife ter Ninus, der also 1237 du regieren ansteng, ferner den Sannacherib (Sanherib) und seis nen Zug; II, 141. und den letten König Sars danapal II., 150.)

Die Ermafnung bes Sanferib und feines Bugs, giebt' den Puntt ber Wergleichung ber Beitrechnung Berodots mit der Bubifden ober biblifden Chronologie. Dach diefer fallt ber Bug des Canherib 714 v. Chr. (f. oben G.31.); und Sanherib, der gleich nach diefem . Buge umtam, hatte noch einen Dachfolger, Affarhadbon. 2 Reg. 19, 37. Es entfteht alfo allerdings ein Biberfprud, indem nach Berodot icon 3 Jahre fruher, nemlich 717, die Affprifde Berrichaft aufgehört hatte. Berr B. fucht diefen ju heben burch bie Burudrufung einer alten Lefeart in ben Biblifchen Tert; nach welcher bem Ronig von Juba Menon ftatt amet Regierungsjahren (2 Reg. 21, 19.) beren amolf gegeben werden; ber gufolge alebann Sanferib's Bug 724 fallen murbe. Misbann blieben nach feiner Er= mordung får feinen Dachfolger Affarhabdon, ber fowohl' der Beit ale dem Rahmen nach der Sarbanapal der Gries den ift , (bie Griechifde Form gebildet aus Affar = Sad= dan : Dal b. f. Mffar, ber Berr, Sohn bee Phal) noch ? Qg Sabre

Jahre übrig; und es ergabe fich eine genaue Uebereinstims mung zwischen beiden Zeitrechnungen. Aber auch bei der alten oder gewöhnlichen Leseart, bleibt doch zwischen beiden nur eine Differenz von höchtens Einem Decennium; und das ist wohl Alles, was man billigerweise hier erwarsten kann.

Bas die Affprische Zeitrechnung des Cteffas betrifft, so ift von Grn. B. hinreichend gezeigt, daß sie voller Widersprüsche ser jen, und beinen Glauben verdiene.

### III. Zeitrechnung bes Indischen Reichs.

Die Anordnung der Lydischen Zeitrechnung bei Derodet beruht auf der Bestimmung zweier Hauptbegehenheiten: der großen Sonnensinsternist unter Alyattes, die Thales vors hergesagt hatte, (I., 74.) und der Eroberung von Sars des durch Eyrus und den Untergang des Reichs unter Erds sus, die Herodot zwar beide erzählt, aber nicht ausdrücke lich chronologisch firirt hat. Durch eine sorgsältige Coms bination aller Angaben ergiebt sich aber, daß die große Sonnensinsterniß in Vorderasien, (in Uebereinstimmung mit den Taseln von Pingre) siel in das Jahr 625; die Eroberung von Sardes, oder das Ende des Lydischen Reichs aber 557 v. Ehr. oder in das 4. Jahr des Cyrus. Alsso.

Ende des Lydischen Reichs - -

v. Chr. 557

Es hatte gedauert unter brei haufern, dem der Atyas ben (fabelhaft und unbestimmt), dem der herakliden 505 Jahre (HEROD. I., 7.) und dem letten der-Wermnas den 170 Jahre.

Die Bergkliben und Mermnaden herrichten alfo übers haupt 675 Jahre. Alfo:

Anfang .

|                                                 | v. Chr.    |
|-------------------------------------------------|------------|
| Aufang der Berrichaft ber Beratliben mit Agror  | i,         |
| bem Sohn des Minus (I., 7.)                     | 1232       |
| Ende diefes Saufes burch bie Ermordung De       | <b>.</b>   |
| et Candaules durch Syges                        | - 727      |
| (Durch bie Bestimmung des Agron de              | <b>s</b> ' |
| Cohns bes Minus, (I., 7.) controlirt alf        |            |
| jugleich Berodot fich felbft; Da nach ben obige | •          |
| Angaben beffen Anfang in Affprien 1237 fallt    |            |
| und er alfo im sten Jahr feiner Regierung Ep    | •          |
| dien muß eingenommen, und feinen Gobn Algro     |            |
| bort auf ben Thron gefett haben.)               | ,          |
| herrichaft der Mermnaben 170 Jahre, von -       | 727 - 557  |
| Ronige aus Diesem Saufe:                        |            |
| Gyges, 38 Jahre, (HEROD, I., 14.)               | 727 - 689  |
| Ardys, 49 Jahre, (Her. I., 16.) -               | 689 - 640  |
| Erfter Ginbruch ber Cimmerier um                | 670        |
| Sadnattes 12 Jahre (Her. ib.) -                 | 640 - 628  |
| Alpattes 57 Jahre, (HER. I., 25.) -             | 628-57I    |
| Rrieg mit Engrares, geendigt burch bie groß     | •          |
| Connenfinfterniß, und zweiter Ginfall der Cim   |            |
| merter                                          | 625        |
| Callud ta Cahna und ta Casa (Mrs Y O6)          | PRT - PPM  |

### IV. Zeitrechnung ber Babylonier.

Bon dieser, wie von der der Aegypter, läßt sich, wegen Mangel der Angaben, aus Herodot allein, der Bes weis nicht sähren. Die Zeitrechnung der Babylanier fängt nach dem Canon des Ptokendus an mit Nabonassar 747, auf den die 12 Könige aus dem Canon des Ptoles maus die auf Nabopalassar folgen; s. oben S. 35. hieraus:

Mabos

## Beilage.

| Dabopalassa  | <b>.</b> .= |                 |          |             | ь, <b>Суг.</b><br>625 - 604 |
|--------------|-------------|-----------------|----------|-------------|-----------------------------|
| Rebutadnezo  |             |                 | 7        | -           | 604- <i>5</i> 61            |
| Evilmeradad  | <b>)</b>    |                 | -        | , <b>`-</b> | 561-559                     |
| Metigloffar. | -           | , <b>-</b> '    | -        | ٠ ـ .       | 559 - 5 <b>55</b>           |
| Labynedus    |             | ′ <del>,-</del> | <b>-</b> | _           | .555-53 <b>8</b>            |
| Eroberung !  | Babylons    | durch           | Eprus    | ₩ .         | 538                         |

### V. Zeitrechnung der Aegypter.

Derr B. beginnt fie erft febr richtig mit ber Dobes farchie; (aus ber frubern Periode wird bloß das Zeitalter bes Sesoftris 1365 gefest;) und ordnet fie auf folgende Beife:

| •          | •                                     | . v. Chr.   |
|------------|---------------------------------------|-------------|
| Dobetarchi | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 671-656     |
|            | daft Psammetichs 39 Jahre             | 656-617     |
| Regierung  | von Metos 16 Jahre                    | 617-60I     |
|            | - Pfammis 6 Jahre -                   | 601 - 595   |
| -          | — Apries 25 Jahre -                   | 595 - 570   |
| . · · ·    | — Amasis 44 Jahre -                   | 570 - 526   |
|            | — Pfammenit 6 Monathe -               | <b>5</b> 25 |
| Eroberung  | Aegyptens burch Cambyfes.             |             |

# . Regierende- Saufer in Macebonien.

| -    |               |
|------|---------------|
|      |               |
| :    |               |
|      |               |
|      | -             |
| ۲. ۱ |               |
| •    | =             |
| •    | Großen.       |
|      | , <b>Q</b>    |
|      | =             |
|      | න             |
| ľ    |               |
|      | <b>A</b>      |
| ;    | ٠             |
| •    | è             |
|      | •             |
|      | =             |
| _    | 2             |
| •    | 9             |
|      | Alexander b.  |
| 6    | <b>≅</b> ₹ ≥  |
| •    | =             |
|      | · -           |
|      | S             |
| :    | ~             |
|      | =             |
| •    | =             |
|      | Hays von      |
|      | ٠,            |
| •    | ٠             |
| 5    | $\overline{}$ |
| -    |               |
|      |               |

| S. I.                                                          | I. Hays von Alexander D. Großen.                                     |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Bhilipp 1 336.                                                 | Bhilipp + 336. Gemablin: 1. Olympias. 2. Cleopatra. (3. Beifclanen.) |
| Mlerander ber Große † 323.<br>Bemahl. 1. Rogine. (2. Batfine.) | Eleopatra. Philipp Arrhibane 1317. Eheffalonice. Gem, Gurpbice.      |
| igndert 311. Berfules † 309.                                   |                                                                      |
|                                                                | II. Baus bee Antipater.                                              |

| Caffander + 298. Gem. Bjeffalonice. | illipp † 297. Antipatet f'294. Alexander † 294. | III. Saus bes Antigonus. |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
| •                                   | â.                                              |                          |

|                                         | (                           | ieus.                        | Dofon tast          | ٠.             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|----------------|
|                                         | 242.                        | Mchol                        | neigenne II. Dofon' | ,              |
|                                         | Untigonus I. Gonatas † 242. |                              | •                   | 180.           |
| † 30r.<br>reetes † 284.                 | Untigonus l.                | 11. † 233.                   | . † 179.            | Demetrius 1    |
| Untigonus + 3or.<br>ue i. Poliorcetes + |                             | Demetriue II. +              | Bhilipp II.         | Nortend + 166. |
| Demeerine !                             |                             | <br><br>                     | •                   |                |
|                                         |                             | nochus I.                    | *                   |                |
|                                         | Stratonice                  | r, Ochufus I. 2. Antiodus I. | · .                 |                |
| ٠.                                      | ,                           | 1. Oden                      | `                   |                |

Sen. Berente E. D. Prol. Muletes.

# Stammtofel der Seleuciden

Befeufus I. Riffetor † 281. r. Mpame. 2. Btratonice E. d, Demetrius Bollei Stammtafet ber

Releuciben.

Untindud I. Goter + 262. 1. Stratonice, f. Stiefmutter. 2. Anonyma. Beitt, r. Apame: 2. Stratonice E. D. Demterine Bollore. Gem. R. Antig. Gonatas v. Maced

Q î

Untiedus II. Ebeos + 247.

Mpame

faopice.

Bem. faorice, E. b. Andromadus, B. bes II d au s. Seleulus Spiphanes **G** Seleufus II. Gem. r. Cleopatra E. Ptol. Philom. 2. Mhodogune. Seleufus III. Ceraunus, † 224. Selenfae V. 7 125. Untiodus 1. Laodice f. Stieffcmeft. 2. Berenice E. D. Ptol. Philab. Demetring Il. Diffator 7 192. Demetring I. Paobice Callinifus + 227. Untiod. Cpiph. Philippus Guiph. Demete. Gufdeus Seleutus IV. Philoparor fire. Bem. Cleopatra Gelene 2. b. Prol. Phyfe. Gem. f. Ochwefter l'apbice. Untiodus Grapus + 97. Gem. Perfeus R.v. Macet 126. Paobice Bent. Dubrid.IV. v. Pontus. Untiochus Sierar. Straronice Untiodus V. Eupator tior. Untiodue IV. Epiphanes antiodus Mintitus Gem. Magas v. Enrene. Untied. Diangf. Gen, Laodice, Z. Mithidate IV. v. Pontus. Bem. Ariarath IV. v. Cappadocien. T 166. Stratonice. Untiodus Cheicenus + 5 Antiodus Gibetes + 131. Bem. f. Comiegerin Cleopatra. Untindus Eufehes t c. 90. Sich. Piol.V. Bem. Cleopatra Gelene. Gem. Brigeath V. v. Cappab. Pintiodie

# III. Stammtafel bet Dtolemder.

| Octimitation).                                                   | Arfinoe. Magas von Eprene. Berenice.                                                           | Berenice Gem. R. Antiochus Theos.                      |                                                | . ,                                                          | Sem. r. Cleop. f. Schwester, z. Cleopaira b. iungere. (3. June.) | Deol. Alegand. 1. † 88. Elcopatra. Prol. Apion. Gem. Elcopatra E. von R. v. Ehrene Pical, kathurus. | Dtol. Alexand. II. +80. † † † † † † † † † † † † † † † † † † †                                                  | Dtol. b. jungere 144. Arfinoe. Gem Cleopfte. † 43.                                               |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bem: Lutholte, E. o. Antipater. 2. Betrinice. 3. (Beischleiten). | Ptol. II. Philadelphus † 246.<br>Gem. 1. Arsinos E. d. Opfinachus.<br>2. s. Schwester Arsinos. | Brof, III. Evergetes + 2at. Gem. Berenice E. D. Magae. | lopator + 204. Magas Arfinos, Defec,           | Sanes f 18r. antioque b. G.                                  | Clespatra.                                                       | Drof. VIII. garhurus + fir. Cleopatra Geleue. Prof. Gem. r. z. f. 2 Schwesftern Gem. Bem.           | Citopatra 188. El. Berunice. Ptol. Aufletes fri. Ptol. "Enprus Cicopatra Den. Gem. r. Citopatra fembreft. 157. | Elcopatra + 30. Ptol. Dionnfue 1 47. P. Gem. 1. 3. ibre Britiber Gem. Gleopatra, Gem. Cleopatra, |
|                                                                  | Prof. Cerqunnt † 279.<br>R. von Macedonien.                                                    | a                                                      | Ben. 1. Arfince f. Schwefter, (3. Agathoffen,) | Beol. V. Epiphanes † 181.<br>Gem. Eleppira E. Antiodus D. G. | Prol. VI. Bbilometor   145.<br>Gen. Eleopatra f. Schwesfier.     | Cleopatra d. jüngerc. me                                                                            | 2. 2. Vienelle El. Bereuice. Wie                                                                               | Berenier + 56, Gleog<br>Gem. 1. Geleutus Gem. 1.<br>Entier 9 Beresone (3. 94) GA                 |

|                   | Jubas Maffab.             |                         |                        | IV. Regi                             |
|-------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|
|                   | Songthan Tag.             | Matathias † 166 v. Chr. | I. haus ber Mattabaer. | IV. Regierenbe Saufer bei ben Juben. |
| Joh. Speian f 107 | Dobeprieft. u. Ethnarch + |                         | ier.                   | ben Inoen.                           |

Salome Mexander Untipater † 43. Arifobul 5 v. Chr. Gem. 1. Doris. 2. Mariamne. Arhnarch, Abgef. 3. 6. 3. DRebrere anbere. Philipp. Tettgred f J. 34.

heredes II. Agrippa

robes Bigripp

haus ber herobianer.

Briftobul t 34

Marianne † 28. Gem. Berob. b. Gr.

Untigonus

Migunder II. † 49.

| •                          |   |
|----------------------------|---|
| ❤                          |   |
| Edsars.                    |   |
| •                          |   |
|                            |   |
| -                          |   |
|                            |   |
| Q)                         | • |
|                            |   |
| <b>.</b>                   |   |
| なっ                         |   |
| 0                          |   |
|                            |   |
| 10                         |   |
| Hanles                     |   |
| _                          |   |
| -                          |   |
| بند                        |   |
| <b>G</b>                   |   |
| <b>C</b>                   |   |
| -3-                        |   |
|                            |   |
| 068                        |   |
| •                          |   |
| $\boldsymbol{\mathcal{O}}$ |   |
|                            |   |
| -                          |   |
| •                          |   |
| -                          |   |
| •                          |   |
| ••                         |   |
| =                          |   |
| =                          |   |
| <b>#</b>                   |   |
|                            |   |
| Œ                          |   |
| ₩.                         |   |
| Otammtale!                 |   |
| $\mathbf{v}$               |   |
|                            |   |

| Stan                                                                 | nmtaf                                                             | el der | Ca                                                 | sare                                           | 3.                                                         |                                                       | ĠІ              |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| ie.                                                                  | ins, (Eafar Quguftus.)<br>† 3. 14. (f. N. II.)                    |        |                                                    | Nero Cland. Deufus † 9.<br>Gem. Anconia minor. | Claudine † 3. 54.<br>Gem. r. Reffalina.<br>2. Agrippina.   | Britannicus Octavia + 3. 59.                          | . 68.           |
| Julia, † 52.<br>Gem. Accius Balbi<br>Accia † 42.<br>Gem. E. Occavius | E. Detay                                                          |        | ius Claudius Dero.                                 |                                                | Germanieus<br>† J. 19.<br>Gem. Agrippina.                  | Agruppina.<br>Gem. r. En. Doe<br>mitins. 2. Claudius. | Samiring Mern + |
| . P                                                                  | Detavic minor Gem. 1. C. Marcell.<br>2. Pompejus. 3. D. Anconius. | Ħ      | ctavianne Anguffus + S. rg.                        | Bem. r. Bipfania. 2, Julia.                    | Drufas Cafar † 3. 25. Ge.                                  | Drufte Caf. Caligula<br>13.35. 13.41.                 | •               |
| E. Julius Cafar, Diet.<br>1 44. Julia 1 52. Gem. Dompejus.           | Detavia major Bem. Dr. Marcellus.                                 |        | Cenahlin 1. Geribonia. 2. Livia, ihr erfter Gemahl | 2.16<br>1 3. 17. Gem                           | S. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 35. Dulia Wgrippa pofitumus. | 3.30. 1 3. 14. mere 13. 19. 19.                       |                 |
| Dulia † 52.                                                          |                                                                   |        | . Gemahlin                                         | Sulia                                          | Egrippina † 3. 35. 9                                       | Gem, Germanicus. T                                    | •               |
|                                                                      | •                                                                 |        |                                                    | •                                              | 9. Edfar                                                   | 12.2.                                                 | • .             |
| , ,                                                                  | ,                                                                 | •      | į                                                  | •                                              | e.<br>Edfar                                                | ւր<br>4 :                                             |                 |

Google

Bem. 1. Minervina. 2. Saufta.

onflantin

Confantin

Stammtafet bes Confiantinifden Saufes.

Sem. 1. Detena. 2. Theobera.

Gem. 1. Detena. 2. Theobera.

Gem. E. Bafer. Leinius, Char Gen. 1. Gouffantius † 337.

Benft ans. Fl. Wafer. Leinius Gutus Julianus (Apofiata.)

1 370. 1 326. 1 326. 1 374. 1 363

Dalmarius An Caf. 1 339.

Annibalianus.

### UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY

# THIS BOOK IS DUE ON THE LAST DATE STAMPED BELOW



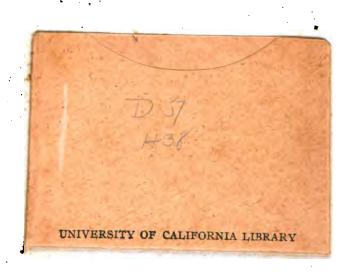



